JA 3940 Mar Werman.

Die Ansprachen

Ses

# Fürsten Vismarck

1848 - 1894.

Berausgegeben

pon

Seinrich von Voschinger.

Mit dem Bifdnis des Fürften.

Sweite Auflage.



Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 1895.

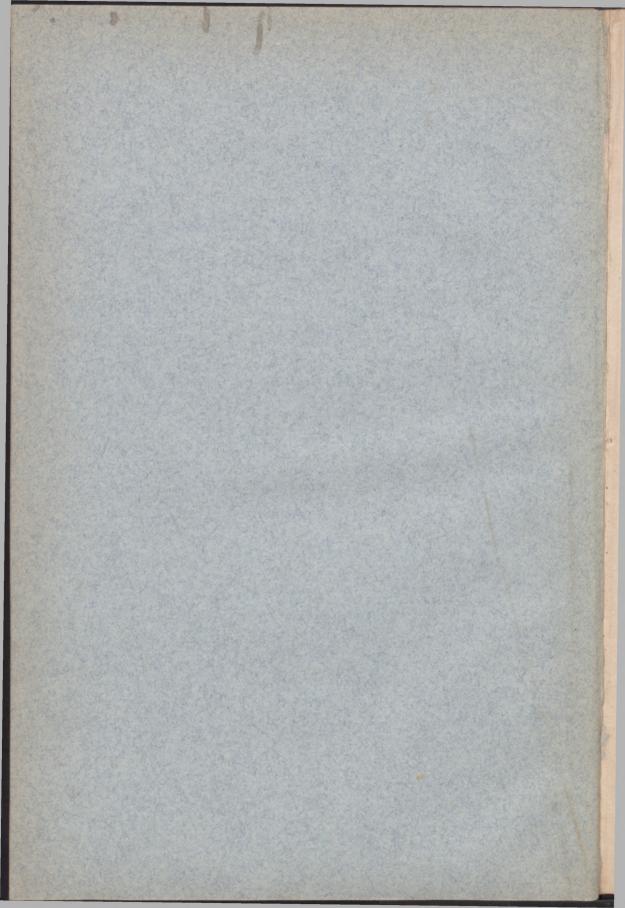

# Die Ansprachen

des

# Kürsten Bismarck

1848 - 1894.

Die Ruspracen

Stirfler Bismorth

ABBI SEEL

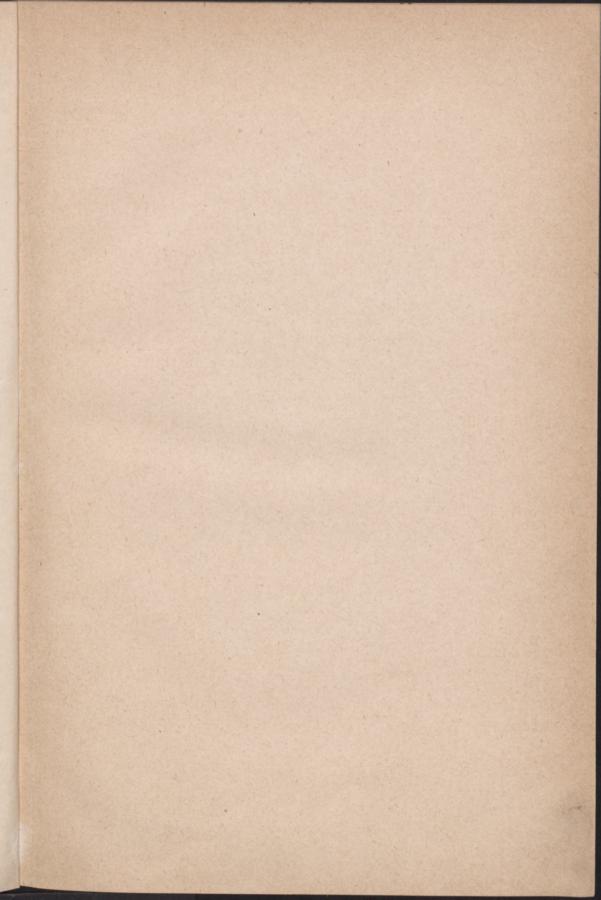



Withward.

Par Mernan.

# Die Ansprachen

Ses

# Fürsten Bismarck

1848-1894.

[Bd.1.]

Berausgegeben

von

Seinrich von Voschinger.

Mit dem Bifdnie des Fürften.

3meite Auflage.



Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. 1895. Die Ansprachen

Par Mouran.

Fürsten Bismarch

1848-1894

Alle Rechte vorbehalten.

33609

seinrid) von Beldin





Drud und Papier der Deutschen Berlags-Unftalt in Stuttgart,

.681

# Vorwort.

Es sind gegen sechs Jahre her, daß mir aus der Umgebung des Fürsten Bismarck nahe gesegt wurde, die bereits damals von einer großen Buchhändlersfirma beabsichtigte Sammlung der Reden des Fürsten Bismarck herauszugeben. Ich habe damals wegen anderweiter Beschäftigung mit einem mir näher liegenden Bismarckwerke die Arbeit ablehnen müssen und freue mich, daß es so gekommen ist; denn wir würden sonst kohl "Die Reden des Fürsten Bismarck im preußischen Landtage und im deutschen Reichstage" missen.

Die "Unsprachen des Fürften Bismard", welche den vorliegenden Band füllen, bilben gemiffermaßen eine Erganzung des Rohlichen Werkes. Es find dies auch zumeift politische Reden, die der erfte deutsche Rangler gehalten hat, nur ift der Schauplat derfelben ein anderer. Ift er dort nur die Tribune der preußischen und deutschen Bolksvertretung, so ift er hier ein febr verschieden= artiger; denn das vorliegende Werk bringt den Wortlaut von Reden und Unsprachen, welche Bismard im Bundesrat, im Staatsminifterium, im Bolts= wirtschaftsrat, auf nationalen und internationalen Rongressen, aus Anlag ihm dargebrachter Suldigungen und beim Empfange von Deputationen gehalten hat. Die parlamentarifchen Reben Bismards waren bereits in ben ftenographischen Rammerberichten festgelegt; von jenen Unsprachen bagegen ift ein guter Teil bisher ungedrudt, ber Reft in Quellenwerten aller Art gerftreut; ber Tert ftand oft authentisch noch nicht fest ober war noch nicht in deutscher Sprache veröffentlicht. Dies lettere gilt insbesondere von ben Reden und Erflärungen Bismards auf bem Berliner Kongreg von 1878; es gab bisber weder eine amtliche noch eine nichtamtliche deutsche Uebersetzung der Berichte über diese politisch hochbedeutsame Thätigkeit des Ranglers.

Diesen Kundgebungen Bismarcks im Dienste reihen sich jene Ansprachen an, welche derselbe nach seiner Entlassung in Friedrichsruh, in Barzin oder auf Reisen gehalten hat, in Erwiderung auf Ehrungen, welche ihm unausgesetzt aus allen Schichten und aus allen Gauen des deutschen Bolkes zu teil geworden sind. Diese Ansprachen Bismarcks vertreten nunmehr, da er an den parlamentarischen Berhandlungen nicht mehr teilnehmen kann, gewissermaßen seine früheren Reichstags- und Landtagsreden. Sie sind, gleich diesen, alle durch- drungen von der wärmsten Liebe zum Baterlande, von der schärfsten Besobachtungsgabe; sie enthalten eine Fülle von Gedanken und Bildern und sind so formvollendet, wie alles, was aus Bismarcks geistiger Werkstatt hervorgeht.

Für die Beurteilung von Bismarck "außer Dienst" wird die Sammlung seiner in den letzten vier Jahren gehaltenen Ansprachen eine der wichtigsten Duellen sein und bleiben. Deshalb ist der Feststellung des Textes besondere Fürsorge gewidmet worden. Die verschiedenen Lesarten der Ansprachen sind sorgfältig geprüft; es ist überall nur der maßgebende Text berücksichtigt worden.

Und so übergebe ich denn dies Werk dem deutschen Bolke, damit die auch im engeren Kreise und gelegentlich gesprochenen Worte seines großen Kanzlers nach seiner Berabschiedung bei uns lebendig bleiben und in unseren eisernen Besitz übergehen.

\* \*

Die Berehrer des Fürsten Bismark werden noch die Nachricht mit Genugthuung begrüßen, daß die Deutsche Berlags-Anstalt in Stuttgart meinem Plane, die gesamte politische und unpolitische Korrespondenz des Einigers Deutschlands in einer würdigen Ausstattung herauszugeben, ihre ganze Sympathie entgegengebracht hat. Da das umfassende Werk schon seit Jahren von mir vorbereitet ist, so steht dem baldigen Erscheinen seiner ersten Bände ein Hindernis nicht im Wege.

Berlin, den 15. August 1894.

# Inhalts - Verzeichnis.

|                                                                                                                                                                | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 18. August 1848. Rebe in ber Generalversammlung zur Wahrung ber Interessen der Grundbesitzer und zur Förderung des Wohlstandes aller Boltstlassen zu Berlin    |       |
| über die Gefährdung der Grundbestiger durch die beabsichtigte interimistische und fünstige Grundsteuer                                                         | 1     |
| 2. Februar 1849. Wahlrede in Rathenow                                                                                                                          | 1     |
| 25. Oftober 1855. Unsprache an die Bundestagsgesandten in Erwiderung auf. eine Abschiedsrede des von Frankfurt am Main abberufenen öfterreichischen Gesandten, |       |
| Freiherrn von Profejch                                                                                                                                         | 2     |
| Anfang November 1862. Ansprache an eine Ergebenheitsbeputation aus Rügen                                                                                       | 3     |
| 21. November 1862. Ansprache*) an eine Lonalitätsbeputation aus bem Kreise Wangleben                                                                           | 3     |
| 14. Dezember 1862. An eine Loyalitätsbeputation aus bem Kreise Neumartt 12. September 1864. Im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten in Berlin           | 3     |
| an eine Deputation von Berliner Einwohnern nach dem Wiedereintreffen in Berlin                                                                                 | 4     |
| 8. November 1864. Empfang bes bleibenden Ausschuffes bes deutschen Sandelstags in                                                                              |       |
| Sachen des russisichen und französischen Handels- und Zollvertrages 29. Mai 1865. Votum in der Sitzung des Staatsministeriums, betreffend die in Be-           | 5     |
| jug auf die Herzogtumer einzuschlagende preußische Politik                                                                                                     | 6     |
| Blindschen Attentats eine Ovation veranstaltet hatte                                                                                                           | -7    |
| 29. Juni 1866. Un eine Boltsmenge, welche anläglich ber Siege in Böhmen vor ber                                                                                |       |
| Ministerwohnung glänzende Ovationen darbrachte                                                                                                                 | 7     |
| Arollichen Saale veranftalteten Festessen                                                                                                                      | 8     |
| 25. Auguft 1866. An die von dem Oberburgermeister Rebelthau geführte Deputation aus Cassel, welche nach Berlin gefommen war, um in einer Audienz die Inter-    |       |
| effen der Stadt Cassel dem Wohlwollen des Königs zu empfehlen                                                                                                  | 9     |
| August 1866. An eine Deputation aus den 1866 annektirten Ländern                                                                                               | 10    |
| ratung des Berfassungsentwurfs                                                                                                                                 | 10    |
| Juli 1867. An Pollnower Bürger                                                                                                                                 | 12    |
| 21. Mai 1868. Bei dem Frühftud der Raufmannschaft in der Berliner Borse gu                                                                                     |       |
| Ehren der Mitglieder des Zollparlaments                                                                                                                        | 12    |
| 30. Dezember 1868. Gelegentlich eines von Einwohnern in Ahrensburg und Umgegend gebrachten Fackelzuges                                                         | 13    |
| a m                                                                                                                                                            | f. :0 |

<sup>\*)</sup> Benn im Text teine andere Bezeichnung fich findet (Rede, Botum, Erklärungen ac.), fo ift jedesmal eine Ansprache zu verstehen.

|                                                                                                                                                 | Sette    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2. Februar 1870. Botum in der Sigung des Staatsminifteriums, betreffend die Aus-                                                                |          |
| schreitungen gegen das Moabiter Kloster                                                                                                         | 13       |
| 18. Februar 1870. Rebe in ber fünften Sitzung des britten Kongresses nordbeutscher Landwirte zu Berlin                                          | 14       |
| 16. Juli 1870. In der sechsundzwanzigsten Sigung des Bundesrats des Norddeutschen                                                               | 14       |
| Bundes                                                                                                                                          | 16       |
| 8. Marg 1871. Frantfurt am Main. Ansprache gelegentlich ber Rückfehr aus Frankreich                                                             | 20       |
| 18. April 1871. An eine Deputation ber Stadt Görlit bei Ueberreichung bes Diploms                                                               |          |
| des Chrenbürgerrechts                                                                                                                           | 21       |
| 10. Mai 1871. Bei dem in Frankfurt a. M. von dem Oberbürgermeifter Dr. Mumm                                                                     |          |
| gegebenen Festmahl aus Anlaß bes Friedensichlusses mit Frankreich                                                                               | 22       |
| 18. Mai 1871. An die Leipziger Deputation zur Ueberreichung des Ehrenbürgerdiploms                                                              | 23       |
| 10. Juni 1871. Un die Deputation der Stadt Worms behufs Ueberreichung des                                                                       |          |
| Ehrenbürgerdiploms dieser Stadt                                                                                                                 | 24       |
| 14. August 1871. Leipzig. Auf dem Bahnhof gelegentlich der Reise nach Gastein .                                                                 | 25<br>25 |
| 8. September 1871. Bad Reichenhall. Auf eine bargebrachte Ovation                                                                               | 26       |
| 17. September 1871. Traunstein. Bei dem Empfange auf dem Bahnhof 5. September 1872. An eine Deputation von Mitgliedern des englischen Ober= und | 20       |
| Unterhauses, sowie einer Anzahl Klerifer bei ber Ueberreichung einer Abresse                                                                    |          |
| zur Bestärfung Bismard's im Kampfe gegen die Suprematiegelüste des Papfttums                                                                    | 27       |
| 9. September 1872. Un die Mitglieder ber ftadtifchen Behörden von Berlin bei leber=                                                             |          |
| reichung des Ehrenbürgerbriefes                                                                                                                 | 27       |
| 11. September 1872. Bei ber lebergabe einer von der Stadt Dresden gewidmeten                                                                    |          |
| Ehrentafel                                                                                                                                      | 31       |
| 2. Juli 1874. An die Deputation zur leberreichung des Ehrenbürgerbriefes von Chemnig                                                            | 32       |
| 13. Juli 1874. Riffingen.                                                                                                                       |          |
| 1) An eine von dem Hoffanger Leberer von Darmftadt geführte De-                                                                                 | 32       |
| putation von Kurgästen anläßlich des Kissinger Attentats                                                                                        | 32       |
| Riffinger Attentats von dortigen Aurgästen und Bürgern dargebrachten                                                                            |          |
| Fadeljuges                                                                                                                                      | 33       |
| 11. Dezember 1875. Un eine Deputation, welche mahrend einer parlamentarijchen                                                                   |          |
| Soirée Fürst Bismard's bemfelben den Chrenburgerbrief ber Stadt Rathenow                                                                        |          |
| überbrachte                                                                                                                                     | 33       |
| 19. Mai 1876. Un die Deputation der Stadt Magdeburg bei Uebergabe des Ehren-                                                                    |          |
| bürgerbriefes                                                                                                                                   | 35       |
| 1. April 1877. An eine Deputation Göttinger Burger bei Uebergabe des Ehrenburger-                                                               | 0.0      |
| briefes von Göttingen                                                                                                                           | 36       |
| 26. Juni 1877. Kiffingen. An eine Deputation schwäbischer Paftoren                                                                              | 37       |
| 13. Juni 1878. Ansprache und Erflärungen Bismards in der ersten Sigung des Berliner Kongresses                                                  | 43       |
| 17. Juni 1878. Erflärungen in der zweiten Sigung des gedachten Kongresses                                                                       | 47       |
| 19. " " Desgl. in der dritten Sigung                                                                                                            | 50       |
| 22. " Desgl. in der vierten Sigung                                                                                                              | 52       |
| 24. " " Desgl. in der fünften Sigung                                                                                                            | 55       |
| 25. " " Desgl. in der sechsten Sitzung                                                                                                          | 59       |
| 26. " " Desgl, in der siebenten Sitzung                                                                                                         | 60       |
| 28. " " Desgl. in der achten Sitzung                                                                                                            | 63       |
| 29. " " Desgl. in der neunten Sigung                                                                                                            | 67       |

| Inhalts=Berzeichnis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IX       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite    |
| 1. Juli 1884. Desgl. in ber zehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70       |
| 2. " " Desgl. in ber elften Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 72       |
| 4. " " Desgl. in der zwölften Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75       |
| 5. " Desgl. in der dreizehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78       |
| 6. " " Desgl. in der vierzehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 78       |
| 8. " " Desgl. in der fünfzehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 82       |
| 9. " Desgl. in der sechzehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86       |
| 10. " " Desgl. in der siebenzehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88<br>92 |
| 11. " Desgl. in der achtzehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95       |
| 12. " Desgl. in der neunzehnten Sitzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96       |
| 13. " " Desgl. in der zwanzighen (Schluß-) Sigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 00       |
| entwurfs, betreffend bie Strafgemalt bes Reichstags über seine Mitglieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98       |
| 10. Mai 1880. An die Deputation des Altonaer Industrievereins zur Beratung der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Frage bes Eintritts von Altona in den Zollverein und der Zollgrenze zwischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| Samburg und Altona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98       |
| 2. September 1880. Un Feldarbeiter bei dem Erntefeft auf dem Gute Schonau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101      |
| 27. Januar 1881. Bur Eröffnung bes Boltswirtsichaftsrats im Gebäude bes Reichstags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102      |
| 9. Januar 1883. Rebe in ber im Reichstangler-Balais abgehaltenen Abgeordneten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| fonserenz, betreffend die Berteilung der Gabe des Raisers für die Ueberschwemmten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| in den Rheinlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106      |
| 28. Juli 1883. Auf dem Bahnhof in Göttingen auf der Durchreise nach Riffingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107      |
| 9. Juni 1884. Un eine Deputation der Berliner Schuhmacherinnung und bes deut=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ichen Schuhmacherbundes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 108      |
| 11. September 1884. Auf bem Bahnhof in Stargard bei der Durchreise nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100      |
| Sfierniewice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 109      |
| 15. Robember 1884. Rede und Erflärungen in ber erften Sigung ber Berliner Rongo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 109      |
| fonserenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109      |
| fonferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113      |
| 31. Marg 1885. 1) Beim Festzuge ber Kriegervereine aus Anlag bes fiebenzigften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110      |
| Geburtstages des Fürsten Bismard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116      |
| 2) Beim Fackelzug aus Anlag bes fiebenzigften Geburtstages bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Fürsten Bismarck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 117      |
| 1. April 1885. Gelegentlich ber Feier bes fiebenzigften Geburtstages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 1) An den Raiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118      |
| 2) An den Bundesrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118      |
| 3) An die Generalität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 119      |
| 4) Bei Uebergabe ber Urkunden der Bismardipende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119      |
| 5) An die mit der Ueberbringung des Ehrendoftor=Diploms beauftragte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| Deputation der Universität Erlangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 119      |
| 6) Bei Beginn des Frühlchoppens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120      |
| 7) An die Saarbrücker Deputation bei Ueberreichung des Ehrenbürgerbriefes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 121      |
| 2. Juni 1886. An die Schüler der Lauenburger Gelehrtenschule zu Rageburg bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101      |
| Gelegenheit ihres Ausfluges nach Friedrichsruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121      |
| August 1886. Auf dem Bahnhof in Reichenbach an Einwohner des Ortes im hinblick auf die Aeuserung einer etwa drohenden Kriegsgefahr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122      |
| The state of the s | 122      |
| 9. März 1888. Un den Bundesrat gelegentlich des Ablebens Seiner Majestät Wilhelms I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 123      |

|                                                                                        | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 22. September 1888. Un Feldarbeiter bei bem Erntefeft auf dem Bute Schonau .           | 124   |
| 10. November 1888. Friedrichsruh. Un die Deputation der vereinigten Zentral-           |       |
| Innungsverbands-Borftande Deutschlands                                                 | 125   |
|                                                                                        |       |
| 1. April 1889. An eine Deputation des Zentralverbandes deutscher Industrieller, welche |       |
| dem Fürften Bismard ihre Gludwünsche ju feinem vierundfiebenzigften Geburts-           |       |
| tage ausiprach                                                                         | 125   |
| 22. Oftober 1889. Friedrichsruh. Beim Empfange ber Gefandtichaft bes Sultans           |       |
| von Sanfibar                                                                           | 126   |
|                                                                                        |       |
| Rach ber Entlassung.                                                                   |       |
|                                                                                        |       |
| 31. Marg 1890. Friedrichsruh. Bei Gelegenheit bes bem Fürsten Bismark zu seinem        |       |
| fünfundsiebenzigsten Geburtstage gebrachten Fackelzuges                                | 127   |
| 1. April 1890. Friedrichsruh.                                                          |       |
| 1) An eine Göttinger Studentendeputation                                               | 128   |
| 2) An Beamte der preußischen Gisenbahnverwaltung, welche einen Factel-                 |       |
|                                                                                        | 129   |
| aug brachten                                                                           | 140   |
| 16. April 1890. Friedrichsruh. Un die Deputation des Zentralverbandes deutscher        | 100   |
| Industrieller bei Ueberreichung einer Abresse                                          | 130   |
| 23. Mai 1890. Friedrichsruh. An die Bertreter der technischen Hochschulen gur Ueber-   |       |
| reichung einer Adresse                                                                 | 131   |
| 5. Juni 1890. Friedrichsruh. An die Abgefandten des Bürgervereins zu Charlotten-       |       |
| burg bei Ueberreichung einer Adresse                                                   | 132   |
| 12. Juni 1890. Friedrichsruh. Un die Abgefandten der Stadt Stuttgart gur Ueber-        |       |
| reichung des Ehrenbürgerbriefes                                                        | 133   |
|                                                                                        | 199   |
| 14. Juni 1890. Friedrichsruh. Un die Abordnung gur Ueberreichung einer Adreffe         | 105   |
| der Mittelparteien in Düffeldorf                                                       | 135   |
| 23. Juni 1890. Friedrichsruh. An die Abordnung zur Ueberreichung der mit etwa          |       |
| breißigtausend Unterschriften bedeckten Dankadresse Berliner Bürger                    | 136   |
| 2. Juli 1890. Friedrichsruh. An die Gefellichaft der Humber steamship owners           |       |
| in englischer Sprache                                                                  | 140   |
| 8. Juli 1890. Friedrichsruh. Un die Abordnung der New-Porfer Independent-Schutgen      | 141   |
|                                                                                        | 144   |
| 29. Juli 1890. Schönhausen. Beim Fadelzug Schönhausener Bereine                        |       |
| 4. August 1890. Ritschenhausen. Auf der Durchsahrt nach Kissingen                      | 144   |
| 16. August 1890. Kiffingen. An die Abordnung zur Ueberreichung des Ehrenbürger-        |       |
| briefes der Stadt Duisburg                                                             | 144   |
| 17. Auguft 1890. Riffingen. An die Teilnehmer eines dem Fürften gebrachten             |       |
| Fadeljuges                                                                             | 145   |
| 23. Auguft 1890. Riffingen. Un die Mitglieder der Deutschen Partei aus Beilbronn       | 146   |
| 24. August 1890. Kissingen. An Besucher aus Zürich                                     | 147   |
|                                                                                        | 11.   |
|                                                                                        | 140   |
| Berren                                                                                 | 149   |
| 5. September 1890. Somburg v. d. S. Bei einem dargebrachten Factelzuge                 | 150   |
| 19. Dezember 1890. Friedrichsruh. An die Deputation zur Ueberreichung des Ehren-       |       |
| bürgerbriefes ber Stadt Dortmund                                                       | 151   |
| 21. Dezember 1890. Friedrichsruh. Un die Ueberbringer ber Abreffe ber Stadt            |       |
| Straßburg i. E                                                                         | 151   |
| 6. Januar 1891. Friedrichsruh. An die Abordnung gur Ueberreichung des Ehren-           |       |
| bürgerbriefes der Stadt Bernburg                                                       | 154   |
|                                                                                        |       |
| 17. Januar 1891. Friedrichsruh. An eine Abordnung aus Aachen                           | 155   |

| Inhalts=Verzeichnis.                                                                                              | XI    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| O Salaman 1901 Suitanite mile Was Sia Whansung and Hahanyaidana Sas Chan                                          | Seite |
| 8. Februar 1891. Friedrichsruh. Un die Abordnung zur Ueberreichung des Ehren-<br>bürgerbriefes der Stadt Augsburg | 155   |
| 1. April 1891. Friedrichsruh.                                                                                     | 100   |
| 1) Un die Abordnung zur Ueberreichung ber Hulbigungsadresse der Pfalz                                             | 156   |
| 2) Un Samburger Ginwohner gelegentlich des dem Fürsten gebrachten                                                 |       |
| Factelzuges                                                                                                       | 156   |
| 14. April 1891. Friedrichsruh. Beim Empfang bes Borftandes bes Rieler tonfer-                                     |       |
| vativen Bereins                                                                                                   | 157   |
| 15. April 1891. Friedrichsruh. An eine Abordnung des Zentralverbandes deutscher                                   | 150   |
| Industrieller bei Ueberreichung einer Ehrengabe                                                                   | 159   |
| des neunzehnten hannoverichen Reichstagswahlfreises                                                               | 160   |
| 2. Juni 1891. Friedrichsruh. Un die Abordnung zur Ueberreichung des Ehrenbürger-                                  | 100   |
| briefes der Stadt Bijchofswerda                                                                                   | 163   |
| 17. (oder 18.) Juni 1891. Friedrichsruh. Un eine Angahl amerikanischer Regler .                                   | 164   |
| 21. Juni 1891. Friedrichsruh. An den Ziegler- und Kalkbrennerverein                                               | 164   |
| 12. Juli 1891. Friedrichsruh. An die Schüler des Weimarischen Seminars                                            | 166   |
| (?) Juli 1891. Friedrichsruh. Begrüßung des Hamburger Architekten- und Ingenieur-                                 | 107   |
| vereins                                                                                                           | 167   |
| Unterstützung hilfsbedürftiger Landsleute                                                                         | 168   |
| 10. Auguft 1891. Riffingen. Bei Ueberreichung bes feitens ber beutschen Studenten=                                | 100   |
| icaft dem Fürften im 20. Gebentjahr der Wiederaufrichtung des Deutschen                                           |       |
| Reiches gestifteten Ehrenhumpens                                                                                  | 169   |
| 11. Auguft 1891. Riffingen. An die jum Frühichoppen im Altenburger Saus ver-                                      |       |
| fammelten Studenten                                                                                               | 171   |
| 14. November 1891. Berlin, Begrüßung des Fürsten Bismard auf dem Lehrter                                          | 172   |
| Bahnhof                                                                                                           | 112   |
| deutschen Bereins zur Ueberreichung des Diploms als Ehrenmitglied                                                 | 174   |
| 30. November 1891. Rateburg. Un die ftadtischen Kollegien in Rateburg                                             | 175   |
| 12. Dezember 1891. Friedrichsruh. Un die Abordnung gur leberreichung des Ehren-                                   |       |
| bürgerbriefes der Stadt Siegen                                                                                    | 176   |
| 19. Dezember 1891. Wandsbek. An die städtischen Kollegien von Wandsbek                                            | 179   |
| 30. Dezember 1891. Rateburg.                                                                                      | 101   |
| 1) Auf dem Kreistage des Herzogtums Lauenburg                                                                     | 181   |
| 18. Januar 1892. Friedrichsruh. An eine Abordnung des akademisch erramatischen                                    | 101   |
| Bereins zu Leipzig ,                                                                                              | 182   |
| 24. Januar 1892. Friedrichsruh. Un eine Abordnung des Schwarzenbeder Rrieger-                                     |       |
| pereins                                                                                                           | 183   |
| 15. März 1892. Friedrichsruh. An die Abordnung des Militärvereins "Kampfgenoffen"                                 |       |
| ju Leipzig                                                                                                        | 183   |
| 29. März 1892. Friedrichsruh. An die Abordnung der Ziegler und Kalkbrenner . 1. April 1892. Friedrichsruh.        | 184   |
| 1) An eine Abordnung aus Bochum                                                                                   | 185   |
| 2) Gelegentlich des dem Fürsten gebrachten Factelzugs                                                             | 185   |
| 21. Mai 1892. Friedrichsruh. Beim Empfang ber Dresbener Liedertafel                                               | 186   |
| 26 Mai 1892 Friedricheruh An den deutschen Radfahrerbund                                                          | 189   |

|                                                                                     | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 28. Mai 1892. Friedrichsruh. Un die Mitglieder des hamburgischen Bereins für        |       |
| Runft und Wissenschaft                                                              | 191   |
| 30. Mai 1892. Friedrichsruh. An die Abordnung des deutschen Kriegervereins zu Mylau | 191   |
| 5. Juni 1892. Friedrichsruh. An eine Abordnung des Rriegervereins Often             | 192   |
| 8. Juni 1892. Friedrichsruh. Un eine Abordnung bes Bereins beuticher Rrieger von    |       |
| 1870/71 zu Altona                                                                   | 194   |
| 18. Juni 1892. Dresben.                                                             |       |
| 1) Auf die Begrußung am Leipziger Bahnhof                                           | 194   |
| 2) Auf die Begrugung des Hofrats Ofterloh im Hotel Bellevue mahrend                 |       |
| des Facelzuges                                                                      | 196   |
| 19. Juni 1892. Tetichen. Un bas Publitum auf bem Bahnhofe                           | 199   |
| 20. Juni. Wien. Un den akademischen Gefangverein                                    | 200   |
| 24. Juni 1892. Münden.                                                              |       |
| 1) An die städtische Deputation                                                     | 201   |
| 2) Bei Gelegenheit eines Fackelzuges                                                | 203   |
| 25. Juni 1892. Münden.                                                              | 10    |
| 1) Bei dem Besuche des Rathauses                                                    | 203   |
| 2) Beim Besuche ber Kunftausstellung                                                | 205   |
| 3) Bei Gelegenheit einer Serenade                                                   | 206   |
| 26. Juni 1892. München. Auf bem Bahnhofe bei ber Abreise von München                | 207   |
| 26. Juni 1892. Augsburg. Im Rathause                                                | 207   |
| 10. Juli 1892. Riffingen.                                                           | 20.   |
| 1) An eine Abordnung aus Jena                                                       | 209   |
| 2) An die Württemberger                                                             | 211   |
| 3) Auf die Aeußerung eines Mitglieds der Jenenser Abordnung                         | 214   |
| 4) An einen Ungarn, welcher gelegentlich der Begrüßung des Fürsten                  | 211   |
| Bismard burch die Bürttemberger ben Gefühlen "des intelligenten                     |       |
| Teils seiner Landsleute" Ausdruck gab                                               | 215   |
| 18. Juli 1892. Riffingen. An Mitglieder bes frantischen Sangerbundes                | 215   |
| 19. Juli 1892. Kiffingen. An Mitglieder des franklichen Sangerbundes . 215 u.       | 216   |
| 24. Juli 1892. An Abordnungen aus Baden, Heffen, Rheinpfalz, Frankfurt und          | 210   |
| 6.11) 6.11) 0.11)                                                                   | 017   |
| Thüringen                                                                           | 217   |
|                                                                                     | 223   |
| 1) Ritschenhausen                                                                   | 224   |
| 2) Plaue in Thüringen                                                               |       |
| 3) Weimar                                                                           | 224   |
|                                                                                     | 004   |
| 1) Bei dem Empfange auf dem Bahnhof                                                 | 224   |
| 2) Bom Balkon des Gasthofs "zum Bären"                                              | 227   |
| 3) An die Deputation der Universität                                                | 227   |
| 31. Juli 1892. Jena.                                                                |       |
| 1) Un die Sanger, welche dem Fürften vor dem Gafthaus jum Baren                     |       |
| eine musikalische Hulbigung brachten                                                | 232   |
| 2) Bei dem Marktfest                                                                | 233   |
| 3) Beim Frühftüd im Gafthof jum Baren                                               | 240   |
| 6. August 1892. Berlin. Auf dem Stettiner Bahnhofe                                  | 243   |
| 6./8. August 1892. Während der Reise von Berlin nach Barzin.                        | 0.15  |
| 1) In Raugard                                                                       | 245   |
| 2) In Treptow a. R                                                                  | 246   |

## Inhalts=Berzeichnis.

|                                                                                 | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 12. Juli 1894. Stendal. Auf dem Bahnhofe                                        | 326   |
| 16. Juli 1894. 1) In Berlin auf bem Stettiner Bahnhofe                          | 326   |
| 2) Auf dem Bahnhose in Colbigow                                                 | 327   |
| 16. September 1894. Bargin. Aus Anlag einer Suldigung von Bewohnern der Proving |       |
| Pojen                                                                           | 327   |
| 23. September 1894. Bargin. Aus Anlag einer Gulbigung von Bewohnern der Proving |       |
| Westpreußen                                                                     | 337   |
| Personen-Berzeichnis                                                            | 347   |
| Sach=Berzeichnis                                                                | 353   |



Rede in der Generalversammlung zur Bahrung der Interessen der Grundbesitzer und zur Förderung des Wohlstandes aller Bolksklassen zu Berlin über die Gefährdung der Grundbesitzer durch die beabsichtigte interimistische und künftige Grundsteuer.

Wer früher Grundbesitz im Königreich Westfalen gehabt und dort die Grundsteuer schon durch den Minderpreis entrichtet hat, würde, wenn er sich in einer andern Provinz ankauft, die Grundsteuer also doppelt bezahlen müssen und zwei Drittel seines Vermögens verlieren. Statt daß mit der Leistungsfähigkeit die Besteuerung wachsen soll, ist es dei der Grundsteuer der umgekehrte Fall. Der Besitzer eines schuldenfreien Gutes zahlt nicht mehr als der, welcher eine große Schuldenlast darauf hat, also weit weniger eigentlichen Besitz hat; dies wird besonders die neuen Ankäuser treffen und ruiniren, Leute, die ihr durch Fleiß erworbenes kleines Bermögen bei einem Ankauf anzahlen und das Betriebskapital aufnehmen. Diese machen wohl ein Drittel der jetzigen Grundbesitzer aus und werden nun durch diese Konsiskation ihres Vermögens beraubt werden.

#### 2. Februar 1849.

# Baffrede in Rathenow. \*)

Jeder, der es aufrichtig mit dem Vaterlande meint, muß jest die Regierung auf dem von ihr eingeschlagenen Wege unterstützen, um die Revolution, die

<sup>\*)</sup> Um für die zweite preußische Kammer von 1849—1852 gewählt zu werden, präsentirte sich Bismarck in verschiedenen Wahlversammlungen. Eine solche Bersammlung von zweiundbreißig Wahlmännern fand zu Rathenow im Gewächshause des Bölkeschen Gartens vor dem Thore statt. Dort unter den heimischen und tropischen Pflanzen, welche die Wände des Gartenhauses schmückten, saßen die Rathenower Wahlmänner an dem langen, mit einigen Dellampen besetzen Tische und pslogen Rat, wem sie ihre Stimmen dei der bevorstehenden Abgeordnetenwahl in Brandenburg geben sollten, ob "Pochhammer" oder "Vismarck" ihre Losung in dem Wahlkampse heißen sollte. Bismarck selbst hatte mitten unter ihnen an der langen Seite des Tisches Platz genommen und erhob sich auf die an ihn gerichtete Aufstorderung, um die Gesichtspunkte, unter denen er die Ausgabe des Abgeordneten betrachtete, darzulegen. Er sprach nicht ganz sließend, sondern sehre man sühlte, daß er auß seiner innersten Ausdruck für die ihn bewegenden Gedanken, aber man sühlte, daß er auß seiner innersten Ueberzeugung sprach. Seine Rede war frei von allen blumenreichen Wendungen und allein auf den Eindruck berechnet, welchen die Wahrheit auf jeden unbesangenen Hörer macht.

uns alle bedroht, zu bekämpfen. Sie würden vielleicht besser thun, wenn sie einen aus ihrer Mitte wählten, etwa einen von den Herren Fabrikanten oder Kausseuten, der Ihre Berhältnisse kennt und das Interesse seiner Baterstadt besser vertreten würde, als ich es vermag. Wenn Sie einen solchen sinden, der zugleich unabhängig und unparteiisch genug ist, um die Sache des Landes über jedes andere Interesse zu stellen, und dem seine Privatverhältnisse ersauben, ihr in diesem Augenblicke seine ganze Thätigkeit zu widmen, dann trete ich zurück.

Wenn Sie aber in der Kammer einen Vertreter wünschen, der fest entsichlossen ist, die Sache des Baterlandes zu seiner eigenen zu machen, ihr mit redlichem Willen, vollem Herzen und ganzen Kräften zu dienen, und dessen nächstes Streben darauf gerichtet sein wird, die alten Bande des Vertrauens zwischen der Krone und dem Volke wieder fester zu knüpfen, damit Gesetz und Ordnung walten, der Wohlstand und das gemeinschaftliche Interesse aller friedslichen Bürger gefördert werden, dann richten Sie Ihr Auge auf mich. Das sind meine Ansichten; wenn Sie mit mir einverstanden sind, bitte ich um Ihre Stimme.\*)

#### 25. Oftober 1855.

Ansprache an die Bundestagsgefandten in Erwiderung auf eine Abschiederede des von Frankfurt am Main abberufenen öfterreichischen Gesandten, Freiherrn von Prokesch.

Der hohen Versammlung beehre ich mich vorzuschlagen, unseren Dank für die soeben vernommenen freundlichen Worte und Wünsche\*\*) unserem Herrn Vorsitzenden auszudrücken. In dem Zeitraum, welchen unsere gemeinschaftliche Thätigkeit umfaßt, hat die Bundesversammlung vorzugsweise und vielleicht mehr als in irgend einem früheren von gleicher Dauer Verhandlungen von besonderer Wichtigkeit für das Verhältnis des deutschen Bundes zur gesamten

<sup>\*)</sup> Die Stimmen der Nathenower Wahlmänner (er erhielt 31 von 32 Stimmen) fielen bei der in Brandenburg ftattfindenden Abgeordnetenwahl schwer ins Gewicht, herr von Bismarck wurde am 5. Februar 1849 mit geringer Majorität für den Wahlbezirk West-Havelland gewählt.

<sup>\*\*)</sup> Rach Ausweis der Protokolle (Protokolle 1855 § 296) hatte Freiherr von Prokesch beim Abschiednehmen bemerkt: "Mir bleibt jeht nur noch, dieser hohen Bersammlung und jedem meiner Herren Kollegen im einzelnen meinen Dank für das mir durch sahre bewiesene Bertrauen, für die werkthätige Hilse und das kollegialische Ausammenwirken auszusprechen. Es wird mir in der Ferne, in welche mich meine nächste Bestimmung sührt, eine erfreuliche Mitgabe sein, wenn ich die Hossflung sestlichen darf, daß diese Trennung nicht jedes Band der gegenseitigen Achtung und freundschaftlichen Erinnerung löset. Ich scheide mit den wärmsten Wünschen sür zhr persönliches Wohl, sowie für das Gedeihen Ihrer dem gemeinsamen Baterlande angehörigen und geweihten Bestrebungen."

europäischen Politik zu führen gehabt, und wir alle bliden mit lebhaftem Interesse auf diesen Abschnitt unserer Wirksamkeit zurück. Wenn wir in demsselben die Sicherheit und Wohlfahrt Deutschlands allseitig als das Ziel unserer Bestrebungen vor Augen gehabt haben, so sehen wir unseren bisherigen Herrn Kollegen mit der Ueberzeugung aus unserer Mitte scheiden, daß seine und unsere Thätigkeit auch in Zukunft denselben Zwecken zugewandt sein werde, da es auch an seinem neuen Bestimmungsorte der Beruf des Bertreters Seiner Maziestät des Kaisers von Oesterreich bleiben wird, seine Thätigkeit dem Wohle des gemeinsamen Baterlandes zu widmen, und darf ich denselben im Namen der Bersammlung versichern, daß unser aller Wünsche den Erfolg seiner Sendung in dieser Richtung begleiten.

# Anfang November 1862.

Ansprache an eine Ergebenheitsdeputation aus Rugen.

Die Regierung wird alles aufbieten, ein Berständnis mit dem Abgeordnetenhause herbeizuführen; die oppositionelle Presse wirkt aber diesem Streben sehr entgegen. Leider befindet sie sich zum großen Teil in Händen von Juden und unzufriedenen, ihren Lebenslauf versehlt habenden Leuten.

#### 21. November 1862.

Ansprache an eine Loyalitätsdeputation aus dem Areife Bangleben.

Der Regierung ist nicht eingefallen, die Berfassung zu verletzen; sie hat in keiner Weise den Kammern das Recht der Gesetzgebung, der Bewilligung neuer Steuern und der Mitwirkung beim Budget verkümmert. Ein Mitregieren derselben darf sie allerdings nicht zulassen. Die von allen Seiten des Landes herankommenden, den Ratschlüssen des Königs zustimmenden Ergebenheitsadressen werden vom König gern gesehen und befriedigen denselben sichtbar.

# 14. Dezember 1862.

Ansprache an eine Loyalitätsdeputation aus dem Rreife Meumarkt.

Es ist nicht zu verkennen, daß die Bestrebungen des Hauses der Absgeordneten, nicht bloß in seinen letzten Beschlüssen, ein Ueberschreiten der von der Verfassung seiner Machtbesugnis gezogenen Grenzen dokumentiren, aber auch nicht zu vergessen, daß auch unsere Gegner Kinder desselben Landes und unsere Mitbürger sind, welche auf den Rechtsschutz des Staates gleichen Anspruch haben. Deshalb hat Seine Majestät die Hand zur Versöhnung dargereicht,

und Seine Regierung gibt fich noch immer ber Hoffnung hin, daß es nicht vergebens fein werde.\*)

#### 12. September 1864.

Ausprache im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten in Berlin an eine Deputation von Berliner Einwohnern nach dem Wiedereintreffen in Berlin.\*\*)

Wie erfreut ich auch bin, so unmittelbar nach meiner Rücksehr in die Residenz von den Bürgern so herzliche Zeichen der Anhänglichkeit zu empfangen, so muß ich doch die Ehre, welche für mich darin liegt, von mir abweisen,

\*) Seine Majestät der König hatte der Deputation und einer gleichzeitig empfangenen Deputation aus den Kreisen Grünberg und Frenftadt ungefähr folgendes auf die überreichten Ergebenheitsadreffen erwidert: "Meine Herren! Ich danke Ihnen für die Rundgebung ber Befinnungen und Befühle, welche Sie in biefen Abreffen ausgesprochen und welche Sie hierher geführt haben. Ich bin überzeugt, daß diefelben von Ihnen allen im innerften Bergen geteilt werden. Es ift eine ernfte Beit, in welcher wir fteben, boch hoffe Ich, bag fie vorübergeben wird. Man hat absichtlich migberftanden, was Ich zum Seil und zur Wohlfahrt unseres Bater= landes angestrebt habe. Meine Regierung liegt seit fünf Jahren flar vor aller Augen. Meine Grundfage find noch dieselben, welche Ich bei dem Antritt Meiner Regierung aus= gesprochen habe. Aber man hat versucht, Meine Regierung zu einer Ueberfturzung zwingen zu wollen, welche mit dem Wohle des Baterlandes völlig unvereinbar ift. Deshalb habe 3ch Diefer Bewegung Salt gebieten muffen. Ich werbe barin verharren, bis Rube und Befonnenheit zurudgekehrt ift. Ich laffe Dich nicht zwingen und Ich vertraue, daß es mit hilfe ber Gefinnung, welche Sie foeben ausgesprochen haben, Mir gelingen wird, wiederum Buftande herbeizuführen, welche unser Baterland in seiner ungeschwächten Macht zu erhalten und sein wahres Wohl zu fördern geeignet find."

Am 17. ober 18. Februar 1864 empfing Bismard eine Deputation aus Kiel und sprach sich bei diesem Anlaß nicht ungünstig über die Ansprücke des Herzogs von Oldenburg auf das Herzogtum Holstein aus. Man brachte diese Thatsache mit dem Umstande in Berbindung, daß der genannte Herzog nach langem Zögern am 16. Februar die Konvention wegen Ausedehnung des Jahdebusens unterzeichnet hatte.

\*\*) Am 12. September 1864 wurde bekannt, daß der König in Begleitung des Minister= präfibenten abends 10 Uhr mittelft Extragugs auf ber Rückfehr von Baben-Baben in Berlin eintreffen wurde. Um 101/4 Uhr traf der erwartete Bug ein. Raum wurde herr von Bismard auf dem Berron bemerft, als ihm von dem dichtgedrängten Publitum lebhafte Sochs gebracht wurden. Gine Anzahl Burger, Die nicht mehr Ginlag in Die inneren Räume bes Bahnhofs gefunden hatte, fühlte auch das Gergensbedürfnis, dem Minifterpräfidenten einen Tribut ber Liebe und Berehrung gu bringen. Schnell entichloffen that fich eine Angahl von Mannern aufammen, um ins Minifterhotel ju geben, nicht achtend ber Etifette - benn bie meiften waren nichts weniger als im Bejellichaftsanzuge, was aber ihrem Ericheinen ben Stempel bes Unmittelbaren und Ungezwungenen gab. Auf eine Anfrage, ob ber Minifterpräfibent gestatten wolle, ihm noch, trot ber fpaten Stunde, burch eine Deputation ein Willtommen auszusprechen, erfolgte die freundliche Ginladung, in dem Sotel zu erscheinen. Gine Deputation von etwa dreißig Personen stellte fich in dem Salon auf und begrußte den eintretenden Staatsmann mit einer herzlichen Ansprache, in welcher ihm für die großen Berdienste um König und Baterland und die durch feine Konfequeng und Klugheit erzielten großen Erfolge gedanft wurde.

denn sie gebührt Seiner Majestät unserem Könige. Die Treue und Liebe zu Ihm seitens des Bolkes, die sich auch heute wieder gezeigt, gab uns Mut und Freudigkeit zu einer Zeit, als die Möglichkeit vorhanden war, daß ganz Europa gegen uns stand. Die großen Ersolge unserer Politik verdanken wir nächst der Gnade Gottes unserem Könige, der sest und unbeirrt ohne Wanken und Schwanken sein Ziel im Auge behielt. Da war es uns denn nicht schwer, zu einem so sesten und tapfern Herrn auch in Treue zu stehen. Gott hat Ihm den Abend seines Lebens verschönt, denn die tapfere Armee hat ihren alten preußischen Ruhm neu bewährt. Aber Sein Werk ist alles, was geschehen, Ihm haben wir nächst Gott zu danken, darum bitte ich Sie, mit mir noch einmal mit so voller Brust, wie Sie es schon auf dem Bahnhofe thaten, einzusstimmen in den Ruf: Seine Majestät, unser Allergnädigster König hoch! hoch!\*)

### 8. November 1864, abends.

Empfang des bleibenden Ausschusses des deutschen Sandelstages in Sachen des ruffischen und frangolischen Sandels- und Bollvertrages.\*\*)

Die von mir unterstützte Handelspolitik wird von den maßgebenden russischen Staatsmännern geteilt und es wird die gewünschte Handelsverbindung mit der Zeit zu erreichen sein, wenn auch für jett noch auf eine Berwirklichung der Bünsche nicht gerechnet werden kann. Auch werde ich thun, was in meinen Kräften steht, daß der Termin des Inkrafttretens des neuen Zollvereinstariss und des Handelsvertrags mit Frankreich möglichst bald eintrete und daß die Bekanntmachung des Termins sofort nach seiner Feststellung erfolge, damit die hierbei beteiligten Interessen des Handels und der Industrie möglichst gewahrt werden.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Herr von Bismard ließ sich dann von den Anwesenden die in den vordersten Reihen Stehenden vorstellen und bemerkte: "Ich werde mich stets freuen, sollte ich früher oder später mit einem unter Ihnen wieder zusammentressen." — Bon den Mitgliedern des Berliner Komites sür die Berwundeten, das sich in seiner Thätigkeit der freundlichsten Unterstützung des Ministerpräsidenten zu erfreuen gehabt hatte, war schon am Nachmittag in dessen Arbeitszimmer der Schreibtsich Seiner Excellenz reich bekränzt und zum Andenken an die glorreichen Siege in Schleswig mit einem Schreibzeug aus Augeln und Lassetenholz der Siegesbeute von Düppel geschmückt worden.

<sup>\*\*)</sup> Die Deputation des Ausschusses bestand aus den Referenten über den russischen Handelsvertrag und sechs Mitgliedern. Dieselben hatten gebeten, die Bedeutung und Notwendigkeit eines deutsch-russischen Handelsvertrags noch näher auseinandersetzen zu dürsen, als dies schon durch die bezügliche Denkschrift des Handelstages geschehen war. Sie fanden den Ministerpräsidenten nicht nur mit der Frage selbst, sondern auch mit den einschlagenden statistischen und volkswirtschaftlichen Berhältnissen Rußlands wie Deutschlands vollständig vertraut.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Konferenz dauerte über anderthalb Stunden und hinterließ bei den Mitgliedern einen sehr befriedigenden Eindruck.

#### 29. Mai 1865.

Botum in der Sigung des Staatsministeriums, betreffend die in Bezug auf die Berzogtumer einzuschlagende preußische Politik.\*)

Breuken barf burch die neue Ordnung ber Dinge mindestens nicht ichlechter gestellt werden, als es früher zu dem befreundeten Danemark gestanden. Gine folde Berichlechterung aber murbe in ber Schöpfung eines neuen, von Breuken unabhängigen Mittelftaates liegen, bei ber jetigen Feindseligkeit Danemarts, gegen welche die ichlesmig-holsteinische Armee nicht ausreicht. Breuken alfo ftarker belaftet wird. Um biegegen gesichert zu fein, bieten sich brei Wege dar. Der erfte mare Beschränkung auf die Begehren bom 22. Februar. Er batte den Borgua, daß diese Minimalforderung, besonders wenn wir etwa auf den preußischen Fahneneid und die völlige Einverleibung der schleswig-holfteini= ichen Truppen in das preußische Heer verzichten, vielleicht auf friedlichem Bege zu erreichen ware. Freilich würden dann die Bergogtumer mit einer Staatsichuld von achtzig Millionen belaftet, Die öffentliche Meinung in Breugen bas Ergebnis als einen Rudzug betrachten und die in diesem Zuftand unausbleiblichen Reibungen ichließlich doch jur Unnexion führen. Der zweite Beg würde uns den Besitz der Bergogtumer durch eine Entschädigung Defterreichs und eine Geldabfindung der Bratendenten verschaffen. Da jedoch Defterreich territoriale Entschädigung begehrt, Seine Majeftat aber feine Gebiets= abtretung will, so ift dieser Gedante nicht weiter zu verfolgen. Endlich der dritte Weg beißt formelle Forderung der Annerion. Hier wäre die mahrichein= liche Folge ber Ausbruch bes Kriegs mit Desterreich. Die europäische Lage erscheint im Augenblicke dafür günstig, da sowohl Ruglands als Frankreichs Neutralität zu hoffen ift, ja das ruffische Rabinet Andeutungen gemacht bat. daß es die Rechte Oldenburgs vertreten würde, wenn Defferreich die Ansprüche Augustenburgs zur Geltung brachte. Gin Rrieg mit Desterreich wird früher oder später boch nicht zu vermeiden sein, nachdem die Bolitif der Riederhaltung Breugens von der Wiener Regierung wieder aufgenommen worden ift. Allein den Rat zu einem großen Kriege gegen Defterreich können wir Seiner Majeftat nicht erteilen; der Entschluß dazu kann nur aus der freien Königlichen Ueber= zeugung selbst hervorgeben. Würde ein solcher gefaßt, so würde das gesamte preußische Volk ihm freudig folgen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Der König eröffnete die Berhandlung mit der Bemerkung, daß der dänische Krieg von Anfang an allerdings als eine nicht bloß preußische, sondern nationale Sache aufgesaßt worden sei, niemals aber habe man Oesterreich darüber im Zweisel gelassen, daß Preußen eine Entschädigung für seine Opser fordern werde. Es frage sich nun, ob man zu diesem Zwecke die Annegion der Herzogtümer oder das Programm vom 22. Februar in das Auge sassen solle.

<sup>\*\*)</sup> Auf die Warnung des Kronprinzen vor den schweren Gesahren der Annexion und dem Unheil eines Krieges mit Oesterreich, welcher Deutschland zersteischen und die Einmischung der Fremden herbeiführen würde, bemerkte Bismard, daß ein österreichischer Krieg nicht als

#### 8. Mai 1866.

Ansprache an eine Volksmenge, welche vor dem Ministerhotel anlählich des Blindschen Attentats eine Ovation veranstaltet hatte.

Meine Herren und Landsleute! Nehmen Sie meinen Dank für diesen Beweis Ihrer Teilnahme. Seien Sie versichert, daß ich mein Leben für unsern teuern König und für unser Baterland stets bereit bin zu geben, sei es im Felde, sei es auf dem Straßenpflaster. Ich verlange nichts Bessers und erslehe es als eine besondere Gnade von Gott, daß mir ein solcher Tod vergönnt sei. Sie alle werden dies patriotische Gefühl mit mir teilen, darum ersuche ich Sie, daß Sie mit mir außrusen: Seine Majestät, unser teurer Herr und König, er sebe hoch!

### 29. Juni 1866.

Ansprache an eine Volksmenge, welche anläßlich der Siege in Böhmen vor der Ministerwohnung glänzende Ovationen darbrachte.\*)

Gott hat uns gestern und vorgestern Siege gegeben. Nächst Gott verbanken wir diese Siege aber unserem Allerhöchsten Kriegsherrn, dem Könige. Er hat von Jugend auf Sich bemüht, uns eine tapfere Armee zu schaffen; als Er sie hatte, hat es Ihm viel Mühe und Kämpse gekostet, sie zu erhalten. Jest sehen Sie, daß Er recht gehabt hat. Ohne des Königs Pläne wäre es nicht gelungen, solche Siege zu erstreiten. Darum danken wir Gott, und lassen Sie uns den König, den Schöpfer dieses Kriegsheeres loben, — der Himmel gebe seinen Segen dazu!\*\*)

Gedenken wir auch in Liebe der Berwundeten und der Zurückgebliebenen, der Witwen und Waisen! Die Not, in welche uns der Feind und sein monatelang vorher vorbereiteter Verrat gebracht hat, machte es notwendig, ein starkes Heer zu entsalten. Mancher Soldat ist Familienvater und kehrt nicht zu den Seinen zurück. Definen wir darum den Verwundeten, den Witwen und Waisen unser Herz und unseren Beutel. Berlin war stets groß in Mildthätigkeit; mag es auch jest diese Tugend üben. Darum bitte ich Sie!

Bürgerkrieg betrachtet werden könne; Oesterreich habe seinerseits stets das französische Bündnis gesucht und werde es in derselben Stunde annehmen, in welcher Frankreich es bewillige.

<sup>\*)</sup> Als Graf Bismard gegen 2 Uhr mittags das Königliche Palais verließ, wurde er von allen Seiten umdrängt. Jeder wollte ihm die Hand reichen. Abends stand die Masse Kopf an Kopf in der Wilhelmstraße vor dem Hotel Bismards, der nicht endende Jubelruf nötigte den Ministerpräsidenten ans Fenster. Er hob die Hand auf, zum Zeichen, daß er reden wolle, unten ward es stille, aus der Ferne von beiden Seiten aber brauste die mächtige Brandung der Bolksmenge.

<sup>\*\*)</sup> In dem Augenblicke, da Bismard ein hoch auf den König und die Armee ausbrachte, rollte ein gewaltiger Donner über die Königsstadt, ein sahler Blit erleuchtete die Scene, und mit machtvoll tönender Stimme rief Bismarck über die Menge hin: "Der himmel schießt Salut!"

# 16. August 1866.

Ansprache bei dem von der Stadt Berlin Bismarck, Roon und Moltke im Krollichen Saale veranstalteten Festellen.

Erlauben Sie mir, meine Herren, daß ich wenige Worte des Dankes spreche, im Namen der beiden Herren Generale mir gegenüber und in meinem eigenen Namen, für die beredten Borte, mit denen der Berr Oberbürgermeifter Diefer Stadt mir gegenüber unferer Drei gedacht. Wir nehmen Ihren Dant, Ihre Wünsche, Ihre Anerkennung insoweit entgegen, als wir alle drei der großen Körperschaft angehören, beren Gesundheit mein verehrter Berr Nachbar mir zur Rechten (General von Brandt) hier ausgebracht hat, dem preußischen Beere. Wir nehmen fein anderes Berdienft in Anspruch als basjenige biefer Rörperschaft, und ich nenne fie mit Stolz die erfte ber zivilifirten Welt, ber wir an unserer Stelle angehören, ein jeder nach der militarischen Ordnung, die uns angewiesen wird im Dienste bes Königs. In Diesem Sinne, meine Herren, bante ich Ihnen von Bergen aufrichtig in meinem eigenen Ramen, und ich bin überzeugt, damit auch die Meinung der beiden hochgestellten Generale, die mir gegenüber figen, auszusprechen. Da es aber ber Berr Oberbürgermeifter diefer Stadt mar, der Ihren Bunichen für uns Ausdruck gab, fo lenkt fich der Gedante gang natürlich auf das große Gemeinwesen, in deffen Mitte wir uns bier befinden, dem wir durch mehr oder weniger enge und nahe Bande, fei es auch nur als vorübergebende Ginwohner, an= gehören. Dies Berlin gilt im Ausland als ber Preugen vertretende Typus. Wir muffen uns das gefallen laffen, aber wir können es uns auch gefallen laffen, benn ich wenigstens verlange nach Berg, Sand und Mund nicht beffer vertreten zu werden. Was den Mund anbelangt, so brauche ich mich darüber nicht weiter auszulaffen. Die Beredsamkeit, welche richtige Berliner Kinder nach jeder Richtung hin und in jeder Lage des Lebens entwickeln, ift zu be= fannt, als daß ich darüber etwas zu fagen brauche. Aber auch die Hand hat alle meine Sympathien. Meine Herren, diese Sand ift fest und offen, fie ift feft auf bem Schlachtfelde, wo es gilt, breinzuschlagen, bas haben die Berliner Regimenter in allen Rriegen Preugens feit bem großen Rurfürsten bewiesen; fie ift offen für den Rotleidenden jederzeit, das haben die Lazarete diefer Zeit, das hat eine jede Zeit bewiesen, wo irgend eine Not das Land heimgesucht hat. Aber auch nicht bloß Sand und Mund, auch das Berg fist auf dem rechten Fled, das hat die Stadt jederzeit bewiesen, wenn es darauf ankam. Wenn das Baterland in Gefahr und Not war, dann bewieß fie, daß unter der Glätte bes Berliner Wiges ein tiefes und edles Leben faß, stets bereit, fich und sein alles hinzugeben für den gemeinsamen Zwed, für König und Baterland; dann find ftets alle Farben eins gewesen in dem Gefühl, daß, wo das Bater= land in Gefahr, wo der König ruft, wir alle die Rinder eines Landes find, und in diesem Gefühl ist uns diese Stadt Berlin, die ein bewegteres politisches Leben führt wie jede andere im Lande, stets mit dem höchsten Beispiele vorangegangen. Ich fordere Sie deshalb aus ganzem Heberzeugung auf, mit mir das Glas zu leeren auf das Wohl der Stadt Berlin. Sie lebe hoch! und abermals hoch!

### 25. August 1866.

Ansprache an die von dem Gerburgermeister Aebeltsau geführte Deputation aus Cassel, welche nach Berlin gekommen war, um in einer Audienz die Interessen der Stadt Cassel dem Bohlwolfen des Königs zu empfehlen.

Eine Audienz beim König zu erlangen, wird keine Schwierigkeiten machen. Ein Grund, Besorgnisse wegen der Zukunft von Cassel zu haben, besteht nicht. Für meinen Teil muß ich jede Anerkennung in Betreff der letzten politischen Errungenschaften so lange ablehnen, als Preußens hauptsächlichste Aufgabe, die nationale Konstituirung des gemeinsamen Baterlandes, noch unerledigt ist, so Gott will, wird diese jedoch mit raschen Schritten dem Abschluß entgegengehen.

Ich bin in hohem Grade erfreut über die Anerkennung, welche die Mitglieder der Deputation der beiden höchsten Militär= und Zivilbeamten Kurhessens, dem General von Werder und dem Regierungspräsidenten von Möller, im Namen der gesamten städtischen Bevölkerung ausgesprochen haben. Es wird dem Könige ganz besonders angenehm sein, dies zu hören, da Seine Majestät in der That von dem größten Wohlwollen sür die kurhessische Bevölkerung erfüllt ist. Sine Besorgnis, daß das Land die dermalen leitenden Persönlichkeiten verlieren könnte, ist nicht vorhanden. Auch über das Geschick der kurhessischen Truppen braucht die Bevölkerung sich keine Sorgen zu machen. Dieselben werden in allen Ehren in ihr eigenes Baterland zurücksehren und sicherlich in Zukunstebenso zu Preußen und Deutschland stehen, wie sie bisher zu ihrem Landessehern gestanden haben.

Das Schickfal des Kurfürsten erfüllt mich zwar mit dem größten Bedauern, doch ist das Geschehene im deutschen und preußischen Sinne unvermeidlich gewesen. Uebrigens ist auch in dieser Beziehung die größte Aussicht vorhanden, daß sich in kürzester Zeit eine befriedigende Lösung sinden wird, die durch den Mangel successionsberechtigter Descendenz in nicht unerheblichem Grade erleichtert ist.

Was die augenblickliche Lage und die Einverleibungsfrage betrifft, so kann unter allen Umständen von einer sofortigen Einführung der preußischen Berfassung in Bausch und Bogen nicht die Rede sein. Solches ist, wenn es auch von einzelnen Mitgliedern des Abgeordnetenhauses angeregt wurde, absolut unmöglich und liegt weder im deutschen, noch preußischen, noch im hessischen Interesse.

Und wenn für die Einführung eine Frist, wie beantragt worden, von einem Jahre angenommen wird, so sind damit etwaige Modifikationen dieser Berfassung im Anschluß an den bestehenden Rechtszustand der einzuverleibenden Staaten nicht nur nicht ausgeschlossen, sondern sind diese gerade dem Einführungs= und Ausführungsgeses vorbehalten. Ich erkenne auch an, daß die kurhessischen Lande aus mannigsachen Gründen mit der Abstellung ihrer brennenden legis= latorischen Bedürfnisse nicht wohl auf den schwerfälligen Apparat der preußischen Legislation warten können, und bezüglich des Bunsches, daß es dem Lande gestattet sein möge, diese Abstellung unter Mitwirtung der eigenen Landes= vertetung so bald als möglich zu bewerkstelligen, kann ich nur bestimmt verssichern, daß unter allen Umständen die Bünsche des Landes-in dieser Beziehung gehört und, wenn irgend möglich, berücksichtigt werden sollen.

Wenn die Herren erklären, daß es sich hierbei nicht um einen beschränkten Partikularismus, sondern um eine bewußte und verständige Ueberleitung des hessischen Verfassungsrechts in die preußische Konstitution handle, so sinde ich dies glaubhaft und vernünftig.\*)

### August 1866.

Ansprache an eine Deputation aus den 1866 annektirten Sanden.

Preußen ist gleich einer wollenen Jacke, in der man sich auch anfänglich höchst unbehaglich befindet, sobald man sich aber an sie gewöhnt hat, ist sie sehr angenehm und wird bald als große Wohlthat empfunden.\*\*)

# 15. Dezember 1866.

Aufprache bei Eröffnung der Konferengen der Bevollmächtigten gur Beratung des Berfassungsentwurfs.

Im Auftrage des Königs, meines Allergnädigsten Herrn, habe ich die Ehre, die Konferenzen zur Beratung der Verfassung des Norddeutschen Bundes zu eröffnen und den Herren Bevollmächtigten den Entwurf einer Verfassung des Bundes mitzuteilen, welchen die Königliche Regierung den verbündeten Staaten zur Annahme empfiehlt.

Der frühere deutsche Bund erfüllte in zwei Richtungen die Zwecke nicht, für welche er geschlossen war: er gewährte seinen Mitgliedern die versprochene Sicherheit nicht, und er befreite die Entwicklung der nationalen Wohlfahrt des

<sup>\*)</sup> Die Audienz dauerte von 10-11 Uhr abends.

<sup>\*\*)</sup> Eine andere Deputation ließ er eine gute Weile über die allgemeine Dienstpflicht und die Steuerlast klagen, dann aber sagte er sehr ernsthaft und im Tone höchster Berwunderung : "Ja so, die Herren haben gedacht, umsonst preußisch zu werden!"

deutschen Voltes nicht von den Fesseln, welche die historische Gestaltung der inneren Grenzen Deutschlands ihr anlegten.

Soll die neue Berfaffung diese Mängel und die Gefahren, welche fie mit fich bringen, vermeiden, fo ift es nötig, die verbundeten Staaten burch Berftellung einer einheitlichen Leitung ihres Rriegswesens und ihrer auswärtigen Politik fester zusammenzuschließen und gemeinsame Organe ber Besetgebung auf dem Gebiete ber gemeinsamen Intereffen ber nation ju ichaffen. Diesem allseitig empfundenen und durch die Berträge vom 18. August bekundeten Bedürfnis hat die Rönigliche Regierung in dem vorliegenden Entwurfe abzuhelfen versucht. Dag derfelbe ben einzelnen Regierungen wesentliche Beschänkungen ihrer partitularen Unabhängigkeit zum Ruten der Gesamtheit zumutet, ist selbstverständlich und bereits in den allgemeinen Grundzügen dieses Jahres vorgesehen. unbeschränkte Selbständigkeit, zu welcher im Laufe der Geschichte Deutschlands die einzelnen Stämme und dynaftischen Gebiete ihre Sonderstellung entwickelt haben, bildet den wesentlichen Grund der politischen Ohnmacht, zu welcher eine große Nation bisher verurteilt mar, weil ihr wirksame Organe gur Berftellung einheitlicher Entschließungen fehlten und die gegenseitige Abgeschloffen= heit, in welcher jeder der Bruchteile des gemeinsamen Baterlandes ausschließlich feine lokalen Bedürfniffe ohne Rückficht für die des Nachbarn im Auge behalt, bildete ein wirtsames Sindernis der Pflege derjenigen Intereffen, welche nur in größeren nationalen Rreifen ihre legislative Forderung finden können. Selbst die segensreiche Institution des Zollvereins hat diesem Uebelstande nicht abzuhelfen vermocht, weil einmal ihre Wirksamkeit auf die Bollgesetzgebung beschränkt mar und auch die Fortentwicklung diefer kaum anders als in den Rrifen der Erifteng. welche fich von zwölf zu zwölf Jahren vollzogen, bewirkt werden konnte.

Die Königliche Regierung hat fich bei dem vorliegenden Entwurf der Bundesverfaffung auf die Berüchfichtigung der allfeitig erkannten Bedurfniffe beschränkt, ohne über dieselben hinaus die Bundesgewalt in die Autonomie der einzelnen Regierungen eingreifen zu laffen. Nichtsdestoweniger verkennt die Königliche Regierung nicht, daß die Durchführung der wesentlichen Aenderungen gewohnter Buftande, welche von den beabsichtigten Reformen unzertrennlich find, für die einzelnen Regierungen eine schwierige Aufgabe bilden und daß die Opfer, welche mit der Berftellung gleicher Pflichten und Rechte aller Teile der Bevölkerung des gemeinsamen Baterlandes verbunden find, überall da schwer werden empfunden werden, wo die bisherige Ungleichheit der Leiftungen lotale Privilegien jum Nachteile ber Gesamtheit mit fich brachte. Die Rönigliche Regierung zweifelt aber nicht, daß der einmütige Wille der verbundeten Fürsten und freien Städte, getragen von dem Berlangen des beutschen Bolfes, seine Sicher= beit, feine Boblfahrt, feine Machtstellung unter ben europäischen Rationen durch gemeisame Inftitutionen dauernd verbürgt zu feben, alle entgegenstebenden Sinderniffe überwinden werde.

#### Juli 1867.

# Ansprache an Pollnower Burger.

Der freundliche Empfang hat mich in nicht geringe Verlegenheit gesetzt. Denn wie ich als unpopulärer Minister aufzutreten habe, weiß ich zwar genau; wie ich mich aber als populärer Minister zu benehmen habe, darüber hat es mir bisher an Gelegenheit gesehlt, genügende Erfahrungen zu sammeln.

#### 21. Mai 1868.

Ansprache bei dem Frühltück der Raufmannschaft in der Berliner Borfe zu Ehren der Mitglieder des Bollparlaments.

Wenn ich den soeben gebrachten Toast meines verehrten Kollegen, des Borsitzenden des Zollparlaments, Dr. Simson,\*) nicht ganz freisprechen kann von einem gewissen Egoismus, indem er eine captatio denevolentiae an die Jury richtete, welche nachher über uns zu Gericht sitzen und sagen soll: "Ihr habt eure Sache gut gemacht!", wenn ich mich von dieser Klippe fern halte, so lassen Sie mich dem Gesühle Ausdruck geben, welches uns Norddeutsche dahin leitet, unseren süddeutschen Brüdern einen Scheidegruß zuzurufen. Die kurze Zeit unseres Beisammenseins ist schnell vergangen, wie ein Frühlingstag; möge denn die Nachwirkung sein wie die des Frühlings auf die künstige Zeit! Ich glaube, daß sie nach der Gemeinsamteit der Arbeit für die deutschen Interessen die Ueberzeugung mit nach Hause nehmen werden, daß Sie hier Bruderherzen und Bruderhände sinden werden für jegliche Lage des Lebens! und daß jedes erneute Beisammensein dies Berhältnis stärken wird und muß!

<sup>\*)</sup> Der Toaft des Präfidenten des Zollparlaments, Dr. Simjon, lautete: "Das Bolf ber nordöftlichen Marten unseres beutschen Baterlandes hat in ftiller, ernfter, beharrlicher Arbeit dem fargen Boden ungeahnte Segnungen abgerungen, dem Handel und der Induftrie find Stätten gegründet, welche von der Ratur bagu nicht vorbeftimmt ichienen, nirgends berr= licher und mundervoller als in diefer großen und guten Stadt. Die große Sauptftätte preußischen, das heißt deutschen Sandels, preußischen, das ift deutschen Gewerbefleißes, fteht an Energie und hoher Bedeutung schon heute keiner der Erde nach. Das Zollparlament ift auch zur Pflege der wirtschaftlichen Interessen der nation gegründet und berufen. Niemand vermag zu weissagen, wann es fich zu ber Boltsvertretung des Gesamtstaats deutscher Nation entwickelt, in biefelbe vollendet haben wird. Denn Gottes Zeiten find eben fein Geheimnis! Aber in diefer Beidrantung ift fich bas Bollparlament bewußt, ben ewigen 3been zu dienen, welche auch die Materie durchleuchten, burchgeiftigen, verklaren ! In aller Begrengung unferes gegenwärtigen Berufs halten wir uns unfere Aufgaben für bas Gefamtvaterland gegenwärtig, in beffen einem Intereffe ichlieglich alle mahren Intereffen feiner Stämme und Staaten friedlich zusammentreffen muffen. Und in bem Befühl Diefer Wechselbeziehung laffen Gie uns die Glafer fullen. Es gilt einem ber wichtigften und angesehenften Trager ber Entwidlung unferes beutiden Baterlandes, bem Sandels- und Gewerbestand ber Ctabt Berlin, feinem Beile, jeinem wohlberdienten Bedeihen! Er lebe boch!"

Lassen Sie uns dies Berhältnis festhalten, lassen Sie uns dies Familienleben pflegen. In diesem Sinne rufe ich den süddeutschen Brüdern ein herzliches: Auf Wiedersehen! zu.

# 30. Dezember 1868.

Ansprache gelegentlich eines von den Ginwohnern in Ahrensburg und Amgegend gebrachten Fackelzuges.

Mir ift es eine Freude, daß Sie mich so freundlich als Landsmann begrugen, und ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erweisen; ich sehe darin einen Beweiß, daß das Gefühl des Zusammengehörens auch bei Ihnen immer mehr gur Wahrheit geworben, und bas werbe ich mit Freuden bem Könige berichten. Zusammengehört als Deutsche haben wir ja immer, wir waren ja ftets Bruder, wir haben es nur nicht gewußt. Auch in diefem Lande gab es verschiedene Stämme, Schlesmig-Solfteiner, Lauenburger, sowie es auch Medlenburger, Hannoveraner, Lübeder, Samburger gibt, und fie können alle gern bleiben, mas fie find, in dem Bewußtsein, daß fie Deutsche, daß fie Bruder find. Und wir bier im Norden follen es uns doppelt bewußt fein mit unferer plattbeutschen Sprache, die fich bingieht von Holland bis gur polnischen Grenge; wir find es uns auch bewußt, haben es uns früher nur nicht gejagt. Dag wir uns aber unserer deutschen Abkunft und Zusammengehörigkeit wieder so freudig und lebhaft bewußt geworden find, das laffen Sie uns dem Manne danken, durch beffen Weisheit und Energie das Bewußtsein zu einer Wahrheit, einer Thatfache geworden ift, indem wir auf unsern König und herrn ein berghaftes Soch ausbringen.

### 2. Februar 1870.

Votum in der Sitzung des Staatsministeriums, betreffend die Ausschreitungen gegen das Moabiter Rofter.\*)

Andere Mittel als die von des Königs Majestät bezeichneten sind nach meiner Ansicht nicht da; ich kann auch aus politischen Gründen nicht raten,

<sup>\*)</sup> Der Ministerpräsident besand sich zur Zeit der Ausschreitung gegen das Moabiter Kloster nicht in Berlin, sondern in Barzin, und nahm infolge dessen auch an den bezüglichen Botenberatungen und Berichten des Staatsministeriums nicht teil. Auf Besehl des Königs erstattete das Staatsministerium am 4. Dezember 1869 in der Angelegenheit einen vom Grasen Bismarck nicht mitvollzogenen Immediatbericht, in welchem es widerriet, strengere Maßregeln gegen die geistlichen Genossenschaften, wie rigorosere Handhabung des Bereinsgeseges und Ausweisung der fremdländischen Mitglieder der Orden, zu ergreisen, indem es ausstührte, daß eine wirksame Beaufsichtigung der Klöster auf Grund der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen nicht zu erzielen sei. Ein dem Berichte beigesügter, diese Ausschlang des Staatsministeriums billigender Ordre-Entwurf wurde von Seiner Majestät nicht vollzgogen, der König besahl vielmehr Neuberatung der Angelegenheit in einer Konseilsitzung; erst an dieser nahm auch der Ministerpräsident teil.

darüber hinaus zu geben, muß vielmehr davor warnen, etwa in der Dis= tuffion eine Stellung einzunehmen, welche - in Abweichung von dem Grundfat Friedrichs des Großen, daß jedermann in Preugen nach feiner Faffon felig werden könne - das Vertrauen der Katholiken in die Freiheit und Sicherheit ihres Rultus erschüttern könnte. Die Ratholiken in Preußen haben fich in ben Jahren 1848 und 1866 als treue Unterthanen bewährt; eine Erschütterung des Bertrauens der acht Millionen Ratholiken wurde ein Nachteil für die Dynaftie fein; die Mitglieder einer bedrückten oder Bedrückung beforgenden Rirche laffen fich leicht fanatifiren. Je weniger folde Beschwerden vortommen, je klarer das Bewußtsein gleichmäßigen Rechts sich ausbildet, desto mehr ichwinden die Rlagen, welche früher die Bevolkerung in der Rheinproving bewegt haben. Die Gefahren, welche von den katholischen geiftlichen Gesellschaften droben, find nach meiner Ueberzeugung nicht fo groß, als fie Seiner Majeftät dem König vielleicht vorschweben. Die Proselytenmacherei ift ein schlechtes Beschäft geworden, denn die Bahl ber Evangelischen, welche tatholisch werden, ift weit geringer als die Zahl der Ratholiken, welche zur evangelischen Kirche übertreten. Gine Stärfung ber nihiliftischen Elemente, welche ein icharfes Gin= schreiten gegen die Ratholiken fordert, ift an sich nicht ratsam; man würde aber auch dabei voraussichtlich die Erfahrung machen, daß die äußerfte Linke felbst für die Jesuiten eintritt, wenn man die Bereinsfreiheit antaften wollte. Ich schließe mich den Intentionen Seiner Majestät bes Rönigs dabin an, Die Korporationsrechte an Vereine mit größter Vorsicht zu gewähren nur bei offen= barem Gewinn für Armen= und Rrantenpflege, und das Bereinsgeset gegen geiftliche Gefellschaften ftrenger als bisber, namentlich in Bezug auf Ausländer. zu handhaben.

#### 18. Februar 1870.

Rede in der funften Situng des dritten Rongreffes norddeutscher Landwirte zu Berlin.\*)

Wenn der Herr Präsident mir einen Augenblick das Wort gestatten will, so muß ich bemerken, daß ich beschämt din über die Ausmerksamkeit, die Sie mir erweisen. Ich habe mich nur zu entschuldigen, daß ich nicht früher und nicht häusiger Ihren Beratungen beigewohnt habe. Ich din aber überhäust mit Geschäften; es wäre sonst meine Pslicht gewesen, als Minister, als Kanzler des Bundes, Beratungen beizuwohnen, in welchen die wichtigsten Interessen der Majorität der Bevölkerung unseres Vaterlandes verhandelt werden. Außerzbem hätte es in meinem eigenen persönlichen Bedürsnisse gelegen, mich an der Verhandlung von Fragen zu beteiligen, denen ich von Jugend auf meine

<sup>\*)</sup> In der gedachten Sigung erschien unerwartet der Bundeskanzler Graf Bismarck und hielt nach einigen vom Präsidenten von Sänger-Grabow gesprochenen Worten der Begrüßung die obenstehende Rede.

lebhafteste Sympathie gewidmet habe; und wenn es zu den vielen Unbehaglichsteiten meiner gegenwärtigen Situation gehört, von der Beschäftigung, zu der ich die meiste Neigung gehabt, der Landwirtschaft, fern zu bleiben, so können Sie daraus schließen, mit welcher Sympathie ich Ihren Verhandlungen folge, und wie dankbar ich für das Gewicht bin, das Sie darauf legen, was ich aber nur mit der Entschuldigung über die Spärlichkeit meiner Besuche beantworten kann.

[Der von ben herren Sombart und Schumacher eingebrachte bringliche Untrag:

"Der Ausschuß bes Kongresses wird beauftragt, an den Kanzler des Norddeutschen Bundes die Bitte zu richten, dahin zu wirken, daß in Gemäßheit des Artikels 8 der Norddeutschen Bundesverfassung der dauernde Ausschuß für Handel und Verkehr im Bundesrate durch einen Bertreter des Ackerbaugewerbes verstärkt werde",

wurde für Sonnabend ben 19. Februar 1870 auf die Tagesordnung gesetht worauf Graf von Bismarck bas Wort erbat und folgendes äußerte:]

Wenn ich morgen der Diskuffion Ihres dringlichen Antrags nicht beiwohne, so wollen Sie mir dies weder als Mangel an Interesse, noch als Widerstand, den Sie von mir gegen Ihren Antrag zu erwarten haben, aus= legen, vielmehr nur dem Umftand meine Abwesenheit zuschreiben, daß ich über solche Sachen organisatorischer Natur nicht berechtigt und berufen bin, mich auszusprechen, ehe ich nicht gewiß bin, welches die Anficht der übrigen dabei mitwirkenden Faktoren ift. Dazu habe ich zu rechnen in allererfter Linie meinen Allergnädigsten Herrn, den König, ohne deffen Instruktionen ich nicht verfahren kann, beffen Sympathie für Ihre Sache aber eine sichere ift. Ferner habe ich auf meine preußischen Rollegen und weiter auf den Bundesrat Rudficht zu nehmen, sowie darauf, wie die Finangfragen, die aus etwaiger Bermehrung unferer Organe hervorgeben, bom Reichstage beurteilt werden. Ich möchte nun weder nach irgend einer Seite bin vorgreifen und mich mit Recht beschuldigen laffen, daß ich ohne Berftändigung mit denen, die berechtigt find, mitzureden, mich ausgesprochen habe, noch, glaube ich, würde es angemeffen fein, daß ich ftillschweigend Ihrer Debatte beiwohnte, ohne mich zu äußern. bitte, mich also zu entschuldigen, wenn ich mich der Teilnahme an der morgenden Sitzung enthalte, und dies nicht als Mangel an Teilnahme auszulegen.\*)

Ew. Hochwohlgeboren

haben die Güte gehabt, mir zuzusagen, daß Sie in der morgen stattsindenden Sitzung des landwirtschaftlichen Kongresses meine persönliche Stellung zu dem heute gestellten dringlichen Antrage auf Bertretung der landwirtschaftlichen Interessen im Bundesrate erläutern würden. Nachdem dies am Schluß der heutigen Sitzung von

<sup>\*)</sup> An demselben Tage richtete Graf Bismarck an den Vorsitzenden des dritten Kongresses norddeutscher Landwirte, den Reichtagsabgeordneten v. Benda, folgendes eigenhändige Schreiben: Berlin, den 18. Februar 1870.

#### 16. Juli 1870.

Ansprache in der 26. Sigung des Bundeprats des Morddeutschen Bundes.

Die Ereignisse, durch welche Europa im Laufe der letzten vierzehn Tage aus dem Zustande einer seit Jahren nicht erlebten Ruhe zum Ausbruch eines großen Krieges geführt ist, haben sich so sehr vor aller Augen vollzogen, daß eine Darstellung der Genesis der augenblicklichen Lage kaum etwas anderes sein kann als eine Zusammenstellung bekannter Thatsachen.

Man weiß aus den Mitteilungen, welche der Herr Präsident des spanischen Ministerrats am 11. vorigen Monats in der Sitzung der konstituirenden Cortes machte, aus der durch die Presse verössentlichten Zirkulardepesche des spanischen Herrn Ministers des Auswärtigen vom 7. dieses Monats und aus einer Erklärung, welche Herr Salazar y Mazarredo vom 8. dieses Monats in Madrid drucken sieß, daß die spanische Regierung seit Monaten mit Seiner Durchlaucht dem Erbprinzen Leopold von Hohenzollern über die Annahme der spanischen Krone unterhandeln sieß, daß diese dem Herrn Salazar übertragenen Unterhandlungen, ohne Beteisigung oder Dazwischenkunft irgend einer andern Regierung, unmittelbar mit dem Prinzen und dessen Erlauchtem Bater geführt wurden, und daß Seine Durchlaucht sich endlich entschloß, die Thronkandidatur anzunehmen. Seine Majestät der König von Breußen, welchem hievon Anzeige gemacht wurde, hat nicht geglaubt, dem von einem großjährigen Fürsten nach reissicher Ueberlegung und im Einverständnisse mit dessen Bater gefaßten Entschlusse entgegentreten zu sollen.

Dem Auswärtigen Amte des Norddeutschen Bundes wie der Regierung Seiner Majestät des Königs von Preußen waren diese Borgänge vollständig fremd geblieben. Sie erfuhren erst durch das am 3. dieses Monats abends aus Paris abgegangene Havassche Telegramm, daß das spanische Ministerium beschlossen habe, dem Prinzen die Krone anzubieten.

Um 4. dieses Monats erschien der Kaiserlich französische Herr Geschäfts= träger auf dem Auswärtigen Umte. Im Auftrage seiner Regierung gab er der

meiner Seite insoweit geschehen ift, wie ich im Augenblid bazu im ftande war, werden Sie aus der Art, wie ich mich aussprach, bereits den Schluß gezogen haben, daß nach meiner persönlichen Auffassung der Anspruch auf Vertretung der Land-wirtschaft im Bundesrat und namentlich in dem des Zollvereins ein begründeter ist.

Ich erlaube mir, hinzuzufügen, daß ich meine Bemühungen, diesem Anspruche die amtliche Anerkennung und Erfüllung zu gewinnen, bereits begonnen habe, und bitte Sie, dem landwirtschaftlichen Kongresse hiervon Mitteilung zu machen.

Mit ausgezeichneter Hochachtung bin ich Ew. Hochwohlgeboren ergebenfter v. Bismare.

Infolge dieser Unregung wurde demnächst auf Betreiben Bismarcks der Geheime Oberregierungsrat Dr. von Nathusius, der Borsigende des Landes-Oekonomiekollegiums, zum preußischen Mitglied des Bundesrats ernannt. Man kann aber nicht sagen, daß der Zweck erreicht wurde, der den Absichten des Kanzlers zu Grunde lag. peinlichen Empfindung Ausdruck, welche die von dem Marschall Prim bestätigte Nachricht von der Annahme der Kandidatur durch den Prinzen in Paris hervorgebracht habe, und fragte er, ob Preußen bei der Sache beteiligt sei. Der Herr Staatssekretär erwiderte ihm, daß die Angelegenheit für die preußische Regierung nicht existire und letztere nicht in der Lage sei, über etwaige Bershandlungen des spanischen Ministerpräsidenten mit dem Prinzen Auskunft zu geben.

Un demfelben Tage hatte ber Berr Botschafter des Bundes ju Baris mit dem Herrn Duc de Gramont eine Unterhandlung über den nämlichen Gegen= ftand, welcher auch der herr Minifter Ollivier beiwohnte. Der Raiferlich frangösische Herr Minister sprach ebenfalls ben peinlichen Gindruck aus, welchen die Nachricht gemacht habe. Man wife nicht, ob Preußen in die Verhandlung eingeweiht sei, die öffentliche Meinung werde es glauben, und in dem Beheimnis, welches die Verhandlung umgeben habe, ein unfreundliches Verfahren nicht bloß Spaniens, fondern besonders Preugens erbliden. Das Ereignis, wenn es fich wirklich vollziehe, werbe geeignet fein, die Fortbauer des Friedens zu tompromittiren. Man appellire daber an die Beisheit Seiner Majeftat des Königs, welcher einer solchen Kombination nicht zustimmen werde. Der Berr Minister hielt es für ein glüdliches Zusammentreffen, daß der Berr Botschafter, welcher schon acht Tage vorher die Erlaubnis nachgesucht und erhalten hatte, Seiner Majestät bem Könige von Preugen in Ems aufzuwarten, ben folgenden Tag für seine Abreise bestimmt habe, also im stande sei, die Eindrücke, welche in Paris herrschten, aus frischer Anschauung vortragen zu können, und ersuchte ihn, ihm etwaige Mitteilungen auf telegraphischem Wege zugehen zu laffen. Der Herr Botschafter konnte auf diese Eröffnung nur erwidern, daß ihm von der Angelegenheit gar nichts bekannt fei, zugleich übernahm er es, die ihm gemachten Mitteilungen zur Renntnis Seiner Majeftat bes Rönigs zu bringen. Er trat am 5. die Reise nach Ems an, welche er unter den obwaltenden Umftänden unterlaffen haben würde, wenn er nicht geglaubt hätte, dem ihm fundgegebenen Wunsche nach rascher Erteilung von Information und rascher Burückgabe von Auftlärungen entsprechen zu follen.

Am Tage seiner Abreise brachte Herr Cochern im Corps législatif eine Interpellation über die spanische Frage ein. Schon am folgenden Tage, bevor es möglich war, daß der Herr Botschafter irgend eine Nachricht aus Ems hätte nach Paris gelangen lässen können, beantwortete der Herr Duc de Gramont diese Interpellation. Seine Antwort, obgleich sie davon ausging, daß die Einzelheiten der Berhandlungen noch nicht bekannt seien, gipfelte in dem Saze, daß die französische Regierung nicht glaube, durch die Achtung vor den Rechten eines Nachdarvolkes verpflichtet zu sein, zu dulden, daß "eine fremde Macht", indem sie einen ihrer Prinzen auf den Thron Karls V. seze, zum Nachteile Frankreichs das gegenwärtige Gleichgewicht der Kräfte in Europa stören und das Interesse und die Ehre Frankreichs gefährben dürse.

SOUNDENT TOOMS

Nach einer solchen Erklärung war der Herr Botschafter nicht mehr in der Lage, Aufklärungen nach Paris gelangen zu lassen. Sein dasiger Bertreter wurde am 9. dieses Monats von der Sachlage in Kenntnis gesetzt, wie sie schon am 4. dem Herrn Geschäftsträger Frankreichs hier bezeichnet war. Die Angelegenheit, wurde ihm gesagt, geht nicht Preußen und Deutschland, sondern nur Spanien und dessen Thronkandidaten etwas an. Die Berhandlungen mit dem letzteren hat der Marschall Prim direkt führen lassen. Seine Majestät der König von Preußen habe aus Achtung für den Willen Spaniens und des Prinzen eine Einwirtung auf diese Verhandlungen weder üben wollen noch geübt und daher diese Kandidatur weder besördert noch vorbereitet.

Inzwischen hatte die Raiserlich frangofische Regierung ihren auf Urlaub in Wildbad weilenden Botichafter bei Seiner Majeftät und bem Bunde beauftragt, fich nach Ems zu begeben. Herr Graf Benedetti wurde am 9. Juli von Seiner Majestät wohlwollend empfangen, obichon der Aufenthalt des Rönigs im Babe und die Abmesenheit aller Minister geschäftliche Unforderungen an Seine Majeftat auszuschließen schienen. Die Mitteilungen des Botichafters stimmten mit den Eröffnungen überein, welche der herr Duc de Gramont dem Berrn Freiherrn von Werther gemacht hatte; er appellirte an die Weisheit Seiner Majeftat, um durch ein an den Pringen gu richtendes Berbot bas Bort zu sprechen, welches Europa die Ruhe wiedergebe. Es wurde ihm er= widert, daß die Unruhe, von welcher Europa erfüllt fei, nicht von einer Sand= lung Breugens, fondern bon den Erklärungen der Raiferlichen Regierung im Corps législatif berrühre. Die Stellung, welche Seine Majestät ber König als Familienhaupt zu der Frage eingenommen, wurde als eine außerhalb der Staatsgeschäfte liegende bezeichnet, und eine jede Ginwirkung auf den Fürsten und den Pringen von Sohenzollern als ein Eingriff in deren berechtigte freie Selbstbestimmung abgelehnt.

So war es denn auch ein Att freier Selbstbestimmung, daß der Erbprinz am 12. dieses Monats im Gefühle der Berantwortlichseit, welche er, der einsgetretenen Sachlage gegenüber, durch die Aufrechthaltung seiner Kandidatur übernommen haben würde, dieser Kandidatur entsagte und der spanischen Nation die Freiheit ihrer Initiative zurückgab. Die preußische Regierung erhielt die erste Nachricht von diesem Schritte aus Paris. Der dasige spanische Gesandte überbrachte nämlich das Telegramm des Fürsten dem Herrn Duc de Gramont in dem Augenblick, als letzterer den Herrn Freiherrn von Werther empfing.

Der Botschafter hatte am 11. dieses Monats Ems verlassen und war am 12. wieder in Paris eingetroffen. In einer Unterredung, welche er an demsselben Tage mit dem Herrn Duc de Gramont hatte, erklärte letzterer die einsgegangene Entsagung als Nebensache, da Frankreich die Thronbesteigung des Prinzen doch niemals zugelassen haben würde. In den Vordergrund stellte er die Verletzung, welche Frankreich dadurch zugesügt sei, das Seine Majestät der

Corner C

König von Preußen dem Prinzen die Annahme der Kandidatur erlaubt habe, ohne Sich vorher mit Frankreich zu benehmen. Er bezeichnete als ein befriedigendes Mittel zur Ausgleichung dieser Berletzung ein Schreiben Seiner Majestät des Königs an Seine Majestät den Kaiser der Franzosen, in welchem ausgesprochen werde, daß Seine Majestät der König bei Erteilung jener Erlaubnis nicht habe glauben können, dadurch den Interessen und der Würde Frankreichs zu nahe zu treten, und sich der Entsagung des Prinzen anschließe.

Am Tage darauf stellte Herr Graf Benedetti, als er Seiner Majestät dem Könige in Ems begegnete, an Allerhöchstdieselben das Ansinnen, daß Sie die Berzichtleistung des Prinzen approbiren und die Versicherung erteilen sollten, daß auch in Zukunst diese Kandidatur nicht wieder aufgenommen werden würde. Herr Graf Benedetti ist hierauf von Seiner Majestät nicht weiter empfangen worden. Dem Botschafter des Norddeutschen Bundes gegenüber hat der Duc de Gramont vorstehenden Forderungen noch die eines entschuldigenden Schreibens Seiner Majestät des Königs an den Kaiser Napoleon hinzugesügt.

Es ift ber vorstehenden Schilderung ber Thatsachen nur eine Bemerkung hinzugufügen. Mis Seine Majeftat der König von Breugen von den zwischen ber fpanischen Regierung und bem Bringen geführten Berhandlungen außeramtlich Renntnis erhielten, geschah dies unter ber ausdrücklichen Bedingung der Gebeimhaltung. In Betreff eines fremden Geheimniffes, welches weder Preußen noch ben Bund berührte, tonnten Seine Majeftat feinen Anftand nehmen, Die Beheimhaltung zuzusagen. Allerhöchstdieselben haben daher Ihre Regierung von der Angelegenheit, welche für Sie nur eine Familiensache war, nicht in Kenntnis gesetzt und hatten das Benehmen mit anderen Regierungen, soweit foldes erforderlich sein konnte, von der spanischen Regierung oder deren Thronkandidaten erwartet und benfelben überlaffen. Das Berhältnis, in welchem die spanische Regierung zu der benachbarten frangosischen steht, und die persönlichen Beziehungen, welche zwischen bem Fürftlich hobenzollernschen Saufe und Seiner Majestät bem Raifer der Frangosen seit langer Zeit obwalten, eröffneten einem unmittelbaren Benehmen der wirklich Beteiligten mit Frankreich den einfach= ften Weg.

Die hohen verbündeten Regierungen werden ermessen, wie wenig unter diesen Umständen das Bundespräsidium darauf gesaßt sein konnte, zu ersahren, daß die französische Regierung, deren Interesse an der spanischen Frage ihm auf die Berhütung einer republikanischen oder orleanistischen Entwicklung sich zu begrenzen schien, in der Annahme der Thronkandidatur durch den Prinzen von Hohenzoslern eine ihr zugesügte Kränkung erblicke. Wäre es dem französischen Kabinet sediglich darum zu thun gewesen, zum Zwecke der Beseitigung dieser Kandidatur die guten Dienste Preußens in Anspruch zu nehmen, so hätte sich demselben hiefür in einem vertransichen Benehmen mit der preußischen

Regierung der einfachste und geeignetste Weg dargeboten. Der Inhalt der von dem Duc de Gramont im Corps legislatif gehaltenen Rede ichnitt dagegen jede Möglichkeit solcher vertraulichen Erörterung ab. Die Aufnahme, welche diese Rede in der genannten Bersammlung fand, die von der frangösischen Regierung feitdem eingenommene Haltung, die von ihr gestellten unannehmbaren Bumutungen tonnten dem Bundespräsidium feinen Zweifel mehr darüber laffen, daß die frangosische Regierung es von vornherein darauf abgesehen hatte, ent= weder seine Demütigung oder den Rrieg herbeizuführen. Der ersteren Alternative fich zu fügen, war unmöglich. Die Leiden, welche mit dem Ausbruch eines Krieges zwischen Deutschland und Frankreich im Zentrum der europäischen Bivilisation unausbleiblich verbunden find, machen ben gegen Deutschland geübten Zwang jum Kriege zu einer schweren Berfündigung an den Intereffen der Menschheit. Die öffentliche Meinung Deutschlands hat dies empfunden. Die Erregung des deutschen Nationalgefühls gibt bavon Zeugnis. Es bleibt teine Wahl mehr als der Krieg oder die der frangofischen Regierung obliegende Bürgschaft gegen Wiederkehr ähnlicher Bedrohungen des Friedens und der Wohlfahrt Europas.

## 8. März 1871.

Frankfurt am Main.\*) Ansprache gelegentlich der Rückkehr aus Frankreich. \*\*)

Die hessen-nassauischen Regimenter sind stark im Feuer gewesen. In dem Berbleib eines Teiles unserer Truppen in Frankreich liegt für uns eine sichere Garantie, daß dasselbe bald unsere Entschädigung bezahlen wird. Sie können sich nicht denken, wie erpicht die Franzosen darauf sind, uns außer Landes zu wissen. Wir haben nur einen Teil von Paris beseth, weil wir nicht einen

<sup>\*)</sup> Bereits in Mainz wurde Bismarck am Bahnhofe vom Stadtvorstande, der Generalität, den Gesangvereinen mit Fahnen, der Feuerwehr mit Musit mit stürmischen, nicht enden-wollenden Zurusen empsangen. Beigeordneter Racke brachte in seurigen Worten ein Hoch auß Graf Bismarck aus, in welches die Anwesenden begeistert einstimmten. Beninger fredenzte namens des zur Erstischung der durchziehenden Truppen gebildeten Komites den Ehrentrunk. Graf Bismarck dankte in bewegten Worten und trank auf das Wohl des deutschen Boll-werks Mainz.

<sup>\*\*)</sup> Graf Bismarck, mit jubelndem Hoch empfangen, sah, mit der Feldmütze bedeckt, zum Wagensenster heraus und bemühte sich, als er die zu seiner Begrüßung Anwesenden erblickte, eine Weile vergeblich, die Thür des Waggons zu öffnen, um heraus zu treten. "Ich din eingesperrt," rief er lachend den Umstehenden zu. Rachdem ein anderer Herr gleichfalls vergebliche Anstrengungen gemacht hatte, die Thür zu öffnen, schritt endlich Graf Bismarck guter Laune durch den Waggon und stieg auf der andern Seite heraus. Nach Begrüßung der Herren von Meherfeld, von Madai und Mumm unterhielt sich der Reichskanzler aus herzelichste mit den ihm von früher bekannten Damen und Herren, wobei manche gute Scherze unterliesen. "Das Wetter war wunderschön auf der Reise, in Frankreich war es schon völliger Frühling, die Bäume waren großenteils bereits grün und blühten sogar stellenweise, aber in Met war das Klima schon ganz deutsch."

Mann mehr opfern wollten. Aber ich glaube, die Nationalversammlung, die unter dem Drucke der Offupation von Paris stand, hätte es lieber gesehen, wenn wir ganz Paris besetzt gehalten und wenn wir die sechzigtausend Mann Nationalgarden entwaffnet hätten.

Meine Herren, ein Hoch werden Sie mit mir noch ausbringen als Bewohner der alten deutschen Krönungsstadt: Es lebe der deutsche Kaiser! Der deutsche Kaiser war notwendig als Symbol unserer Einheit; daran müssen wir festhalten. Und wenn wir zusammenhalten, dann faßt uns keiner wieder an.\*)

### 18. April 1871.

Ausprache an eine Deputation der Stadt Görlit bei Aeberreichung des Diploms des Ehrenbürgerrechts.\*\*)

Für die mir zu teil gewordene Auszeichnung spreche ich meinen aufrichtigen Dank aus. Ich fühle mich zur Zeit — ein Wunder ist es wahrlich nicht — in hohem Grade angegriffen, so daß ich die Arbeitslast, welche auf meinen Schultern ruht, eigentlich recht satt habe und mich gern zur Ruhe seizen würde. Das Ziel, welches ich mir gesteckt, habe ich erreicht, mehr kann aus mir nicht werden, und mein Shrgeiz ist befriedigt. Da aber Seine Majestät unser Allergnädigster Herr mich nicht entbehren will und ich auch glaube, dem jungen Deutschland noch nügen zu können, so muß ich eben ausharren.

Die vergangene Zeit ift meine Lehrmeisterin gewesen, und es dürfte wohl schwer ein benkender Mensch zu finden sein, der in den letzen dreiundzwanzig

<sup>\*)</sup> Am 9. März, früh 7½ Uhr, traf Bismarck in Berlin ein. In der Begleitung des Grafen befanden sich die Geheimen Legationsräte Graf von Bismarck-Bohlen und von Keudell und die Legationsräte Bucher und Graf Hahfeld. Auf dem Bahnhofe hatte sich ein nur wenig zahlreiches Publikum eingefunden, da die Rückkehr des Grafen in weiteren Kreisen nicht bekannt war. Nur die Gräfin Bismarck nehst Tochter sowie einige höhere Staatsbeamte erwarteten die Ankunft des Zuges. Graf Bismarck begrüßte die Gemahlin und Tochter sowie die anwesenden Herzelich und bestieg dann mit der Familie schnell den bereitstehenden Wagen. Reisende, welche sich gleichfalls in dem Zuge befanden, berichteten von dem enthussiaftischen Empfange, der dem Reichskanzler von Straßburg ab auf allen Eisenbahnstationen zu teil wurde.

<sup>\*\*)</sup> Die Deputation der Stadt Görlit, bestehend aus den Mitgliedern: Oberbürgermeister Richtsteig, Bürgermeister Hortschaft, den Stadträten Müller, Laurisch, Wiski, Kießler und den Stadtverordneten Borsteher Halberstadt, Stellvertreter Blanck, Elsner, Druschsti, Sattig und Katz, war am 18. April 1871 um ½9 Uhr abends zur Audienz bei dem Reichskanzler besohlen, nachdem dieselbe nachmittags dem Kaiser Wilhelm und dem Kronprinzen die Glückwünsche der Stadt Görlit dargebracht und eine Adresse überreicht hatte. Die Deputation wurde in das Villardzimmer gesührt und dort vom Reichskanzler in Generalsunisorm empsangen. Nachdem der Oberbürgermeister den Ehrenbürgerbrief vorgelesen und mit einer Ansprache überreicht hatte, wurden die Mitglieder der Deputation vorgestellt und unterhielt sich der Fürst mit einzelnen derselben über die Berhältnisse von Görlit.

Jahren nicht viel gelernt hat, benn vor der Deffentlichkeit kann der Unverstand sich nicht lange halten. Ich hoffe, daß auch die Gegensätze, welche noch zwischen Nord- und Süddeutschland bestehen, sich ausgleichen werden, und deshalb bin ich auch in Versailles, als es sich um den Eintritt der Süddeutschen in das Deutsche Reich und die deutsche Verfassung handelte, mit dem Kopf nicht durch die Wand gegangen und habe dafür energisch gewirkt, daß an Bayern, welches nicht zu den Geduldigsten gehört, Konzessionen so weit als möglich gemacht wurden. Es ist mir darauf angekommen, alle Glieder Deutschlands in einem Raum zu haben und dann die Thür zuzumachen; ich habe sicher gehofft, daß die Gegensätze sich ausgleichen und mit der Zeit abschleifen werden.

Man hat die neue deutsche Verfassung und die an Bahern gemachten Zugeständnisse viel getadelt und daran herumgemäkelt, meine Ansicht ist jedoch durch die Abstimmung im baherischen Landtage über den Eintritt in das Deutsche Reich gerechtsertigt, da die Majorität für die Bedingungen nur gering gewesen.

Man betreibt auch seitens der Opposition die schleunige Revision und Abänderung der neuen deutschen Versassung. Das kommt mir vor wie meine Idee als Knabe, wo ich in dem Garten meines Vaters Fichten gepflanzt habe, welche mir zu langsam gewachsen waren. Da habe ich die Wurzeln der Pflänzchen untersuchen wollen, habe einzelne Pflanzen herausgerissen und dann wieder eingepflanzt, natürlich sind diese Pflanzen eingegangen.

So könnte auch die ganze deutsche Versassung gefährdet werden, wenn man jest einschneidende Abänderungen vornehmen will. Der Ausbau muß all= mälich, vorsichtig und mit Geduld geschehen.\*)

#### 10. Mai 1871.

Ansprache bei dem in Frankfurt a. Al. von dem Gberburgermeister Dr. Mumm gegebenen Festmaßt aus Ansaß des Friedensschlusses mit Frankreich.

Es hat mir zu einer großen Freude gereicht, wieder einmal längere Zeit in Frankfurt zu verweilen, das mit mir durch so manche Freundschaftsbande verknüpft ift, und daß das gerade bei einem so denkwürdigen Anlaß hat ge-

<sup>\*)</sup> Der Fürst sprach dann noch über die politische Lage in eingehender Weise, so daß die Deputation durch die ihr gemachten offenen Mitteilungen höchst befriedigt war. Bei der Borstellung der einzelnen Mitglieder unterhielt sich Fürst Bismarck unter anderem einige Zeit mit dem Forstmeister Wiksti über die städtischen Forsten. Auf die Mitteilung, daß der Windbruch großen Schaden verursacht und eine bedeutende Menge Bretter geschmitten und vorrätig sei, meinte Durchlaucht: "Berkausen Sie die Bretter so rasch als möglich, besser werden sie nicht, und warten Sie nicht ab, ob die Preise höher werden; durch gute Verwalzung möge überhaupt die Stadt suchen, das Vermögen derselben zu erhalten und zu vermehren."

schehen können. Es ist mir ein schöner Gedanke, daß der erste große politische Att des wiedererstandenen Deutschen Reichs gerade in Frankfurt, der alten Kaiser= und Krönungsstadt, sich hat vollziehen können, und ich wünsche von Herzen, daß der Friede von Frankfurt auch den Frieden für Frankfurt und mit Frankfurt bringen möge.

#### 18. Mai 1871.

Ansprache an die Leipziger Deputation zur Aeberreichung des Ehrenburgerrechtsdiploms.\*)

Mit Leipzig stehe ich bereits in nahen Bezichungen, da ich mütterlicherseits von der Menckenschen Gelehrtenfamilie, die mehrere Generationen hindurch der Universität Leipzig Professoren abgegeben hat, abstamme.

Wenn ich aber bei allen Auszeichnungen, die mir zu teil geworden find, einen besonders hohen Wert auf die Anerkennungen lege, die mir die bebeutendsten Städte Deutschlands gewidmet haben, so nimmt unter diesen das verliehene Chrendürgerrecht Leipzigs eine besonders hervorragende Stelle ein,

<sup>\*)</sup> Am 18. Mai hatte fich ber Bürgermeister von Leipzig, Dr. Roch, nach Berlin begeben, um im Berein mit ben bort anwesenden Reichstagsabgeordneten Dr. Stephani, Stadt= verordnetenvorsteher Dr. Georgi und Stadtverordneten Professor Dr. Bindermann bem Reichs= fangler die über das demfelben durch Beichluß des Rates und ber Stadtverordneten vom 28. Nanuar 1871, dem Tage der Kapitulation von Paris, verliebene Chrenburgerrecht ausgefertigten Urfunden im Namen ber Stadt ju überreichen. Um 81/2 Uhr abends fand ber Empfang beim Reichstangler ftatt. Die Uebergabe bes Ehrenbürgerbriefs erfolgte mit folgenber Anrede: "Gure Durchlaucht haben die Bitte unserer Gemeinde genehmigt, Ihnen bas Ehrenbürgerrecht ber Stadt Leipzig anbieten zu durfen. Wir tommen heute, um dafür in beren Ramen zu banten, und zugleich Gurer Durchlaucht bie außere Beftätigung unferes Beichluffes, den wir am 28. Januar diefes Jahres, bem Tage ber Rapitulation von Paris, gefaßt, und ben wir unterm 4. biefes Monats, als dem Tage der Wiedervereinigung bes Deutschen Reiches urfundlich ausgefertigt haben, ju überreichen. Bedurfte es noch einer besonderen Legitimation für uns und unfere Bitte, fo glauben wir dieselbe barin finden ju durfen, bag ba, wo die Gemeinden des Deutschen Reiches mit einander wetteifern, Gurer Durchlaucht Zeichen ihres Dankes und ihrer Berehrung bargubringen, die unfrige hierin nicht zu ben letten gablen wollte und durfte, benn Leipzigs Bürgerschaft hat nicht erft feit heute und geftern, sondern jo lange, als ein nationales Bewußtsein im beutichen Bolfe wieder zu erwachen begonnen, fich zu ber Ueberzeugung offen befannt, daß das Beil des gefamten Baterlandes wie feiner einzelnen Glieber nur bann gesichert fei, wenn es fich in allen Sachen ber Ration als ein Banges unter ber Führung feines mächtigften rein beutschen Staates, unter ber Führung Breugens, jufammengeschloffen haben murbe. Diefe Ueberzeugung, Die wir vertraten, biefe Hoffnung, die wir hegten, ift durch Eure Durchlaucht rafcher, als wir glaubten, einer glangenden Erfüllung zugeführt worden. Unserem Danke dafür wußten wir nur dadurch Ausdruck ju verleihen, daß Eure Durchlaucht wir baten, unferer Stadt die Ehre erzeigen gu wollen, ihr Ehrenbürger zu werden. Mögen Gure Durchlaucht beim Ginblid in diese Urfunde auch fünftig fich freundlichft baran erinnern, daß Leipzigs bantbare Burgericaft bas Große, was Sie für Deutschland gethan, voll und gang ju murdigen weiß!"

denn Leipzigs Name hat weit über die Grenzen unseres Baterlandes einen hellen und guten Klang; bezeichnet doch schon der größte Dichter Deutschlands dasselbe als ein Zentrum deutscher Kultur.

Ich bitte Sie, meinen neuen Mitbürgern den aufrichtigsten Dank für die hohe Auszeichnung zu überbringen.\*)

# 10. Juni 1871.

Ausprache an die Deputation der Stadt Worms befiufs Aeberreichung des Ehrenbürgerdipfoms diefer Stadt.

Ich fühle mich sehr geehrt, mich mit einer Stadt in nähere Berührung gebracht zu sehen, welche uns schon aus der Schule her als eine Zierde des Reiches bekannt ist. Hoffen wir, daß Worms das schlimmste Jahrtausend überstanden hat, oder Deutschland müßte ja sonst aus dem Leim gehen; aber ich glaube gewiß, daß uns die Franzosen fern bleiben werden. Genehmigen Sie, meine Herren, meinen besten Dank.

Ich habe bei einem so affrontirenden Angriff von Frankreich nicht geglaubt, daß wir fo raich bort fein würden; deshalb habe ich auf der Abtretung bon Met bestanden. Ich fragte die herren bom Generalftab, mas halten Sie von Met? Darüber ift nicht zu reden, fagten fie, Met ift eine Armee von 120000 Mann wert, Belfort 8000. - Bon beiden Städten wollten wir eine haben. Selbstverftändlich behielten wir Met. Met halt eine große Urmee auf, an Belfort kann jede vorbeimarschiren. Uebrigens find die frangofischen Lothringer nicht fo schlimm, als wie man fagt; wer ftark haßt, liebt auch fehr. Als ich in meinem ersten Quartier in Frankreich war, sagte mir mein Quartiergeber, bei bem ich beiläufig ein sehr gabes gabmes Raninden verspeifte: "Eggl, wer uns nimmt, ob Ruffen oder Breußen; die gieben wir vor, denen wir die wenigsten Steuern bezahlen." 3ch fagte: "Beniger Steuern bezahlen Sie bei uns als in Frankreich; wie lange, weiß ich nicht." - "Aber wie ist es mit bem Militar?" fragte ber Lothringer. Ich fagte: "Bei uns muß jeder Golbat werden, der Cohn des Brafeften muß fo gut bienen, wie der Cohn des armften Mannes; ich und meine Rinder find auch Soldaten," worauf er fich mit dem Bringip der allgemeinen Dienftpflicht einverstanden erklärte. - - -

Jeden Franzosen, den ich los werden kann, werde ich gern los, wozu die Bekehrungsversuche?\*\*)

<sup>\*)</sup> Hieran schloß sich eine fast einstündige, ebenso ungezwungene als belebte Unterhaltung, welche die interessantesten Einblicke in die deutsche Politik des Fürsten Bismarck darbot.

<sup>\*\*)</sup> Um den Sinn dieser Worte richtig zu deuten, müßte man wissen, in welchem Zusammenhang sie gesprochen wurden.

#### 14. August 1871.

Leipzig. Ansprache auf dem Bahnhof gelegentlich der Reise nach Saftein. \*)

Ich danke meinen Mitbürgern für die herzliche Bewillkommnung, die mir m dieser Stunde doppelt wertvoll ist. An den Leipzigern wundert mich diese Teilnahme nicht; ich habe schon vor Jahren auf der Durchreise hier den besten Empfang gefunden. Ich bin ja in Leipzig kein Fremder, da "Leipziger Blut" in meinen Adern fließt. Ihre Annahme, daß die großen Ersolge des Krieges mir zu danken sind, kann ich als richtig nicht zugeben; der größte Dank gebührt den Truppen und ferner der Haltung der Brüder in Süddeutschland. Sehr brav haben sich auch die Sachsen geschlagen, was ich aus mehrsacher eigener Anschauung weiß. Recht haben Sie, wenn Sie sagen, daß auch die Diplomaten sich tapfer geschlagen haben. Europa hat jett gesehen, was Deutschland ist, und wir werden nun wohl lange Frieden haben.

Wir feiern heute ben Jahrestag ber ersten Schlacht bei Meg. An jenem Tage ist es um diese Zeit im Hauptquartier zu Herny knapp zugegangen; es hat nichts gegeben als ein paar zahme Kaninchen.

Bei nächster Gelegenheit hoffe ich mich länger in Leipzig aufhalten zu können.\*\*)

## 8. September 1871.

Bad Reichenhalf. Aufprache auf eine bargebrachte Ovation.

Ich danke Ihnen aufrichtig für den Empfang, der mir hier, wie überall in Bahern, dessen Bewohner ebenso warm wie ihr erhabener Landesherr der Sache des großen Vaterlandes sich angeschlossen haben, zu teil geworden ist. Lassen Sie uns deshalb ein Hoch ausbringen auf Seine Majestät König Ludwig von Bayern.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Es hatte sich eine ziemlich dichte Gruppe von Berehrern auf dem Berliner Bahnhof eingesunden, um den großen "Mitbürger" zu begrüßen. Ein donnerndes Hurrah ertönte, als der Zug in den Bahnhof einfuhr. Fürst Bismarck öffnete das Wagensenster, lüstete den Kalabreserhut, den er bisher dicht ins Gesicht gedrückt hatte, und musterte sichtlich überrascht die Bersammelten.

<sup>\*\*)</sup> Als der Zug hierauf mittelst Berbindungsbahn nach dem baherischen Bahnhofe fuhr, begab sich ein Teil des Publikums mit demselben Zuge ebenfalls dorthin. Der Fürst warf einen prüsenden Blick auf die Bersammelten, erkannte sosort die Gesichter derer wieder, die sich vor kurzem erst auf dem Berliner Bahnhof von ihm verabschiedet hatten, und bemerkte freundlich lächelnd, aber nicht ohne einen Anflug von Ironie: "Wir sehen uns ja früher wieder, als ich dachte." Den lebhaften Ovationen, die sich nun hier wiederholten, machte erst die Weiterreise ein Ende.

<sup>\*\*\*)</sup> Hierauf nahm ein anwesender Deutscher aus St. Betersburg das Wort. Derselbe wies auf die wiedererstandene Größe und fiegende Macht des geeinten beutschen Baterlandes bin, wovon die segensreichen Wirkungen niemand tiefer und wohlthuender empfinde als der

Der Ruhm, das Vaterland einig und groß gemacht zu haben, gebührt der vom nationalen Gedanken getragenen Begeisterung des deutschen Volkes, er gebührt den Thaten der deutschen Armee, an denen das bayerische Heer einen so ruhmvollen Anteil genommen. Denen, die für das Vaterland verblutet, wie denen, die lebend von den unsterblichen Siegen heimgekehrt sind, gebührt der Dank.

Das, meine Herren, will ich Ihnen noch sagen, daß die Ersahrungen, welche ich während der letzten Wochen in Oesterreich gemacht habe, mir die Ueberzeugung verschafften, daß die Beziehungen mit unseren Nachbarn fünftighin die besten sein werden.

### 17. September 1871.

Traunftein. Ansprache bei dem Empfange auf dem Bahnhof.

Ich habe von jeher ein großes Stück auf Bayern und seine biedern Bewohner gehalten und freue mich sehr, daß sich meine Boraussetzungen so glänzend bewährt haben. Die tapfern Bayern haben zu den glücklichen Erfolgen der deutschen Wassen in Frankreich unendlich viel beigetragen, und so lange wir treu vereint sind und zusammenhalten, wird, es niemand wagen, unsern Frieden wieder zu stören. Wir gehören doch alle zusammen, und der freundliche Empfang, der mir in Bayern überall zu teil wurde, liesert mir den Beweis, daß nun zwischen Nord und Süd keine Scheidewand mehr besteht.

In Ihren Bergen ist es schön, und ich wäre noch gerne länger geblieben, aber ich muß nach Berlin, das Amt ruft. Da fällt mir eben ein: Indem ich Kanzler des Deutschen Reiches bin und Bahern einen so hervorragenden Teil desselben bildet, so betrachte ich mich auch als baherischen Beamten und also als Baher.\*)

im Auslande lebende Deutsche, und darum bitte er die Bersammelten, mit einzustimmen in das Hoch auf den Mann, der dies zu stande gebracht. Endlose Hochruse folgten diesen Worten, und als nun die Kapelle die Wacht am Rhein anstimmte, sang alles mit in vielhundertstimmigem Chor. Da erhob sich noch einmal die mächtige Gestalt des Fürsten und sichtlich ergrissen sprach er den oben folgenden zweiten Teil seiner Rede.

\*) Rach einer andern Bersion äußerte Bismarck, wie er auf Bayern von jeher sein volles Bertrauen gestellt habe und wie dieses sein Bertrauen ebensosehr durch die tapsere bayerische Armee, wie durch die echt deutsche Gesinnung sast des ganzen bayerischen Bolkstammes glänzend gerechtsertigt worden sei, wogegen auch er sür seine Person aus dem ihm allerorts im schönen Bayernsande zu teil gewordenen herzlichen Empfang mit Genugthuung die Folgerung ziehe, daß das bayerische Bolk ihm — der ja als Reichskanzler gewissermaßen auch ein bayerischer Beamter sei — Bertrauen schenke. Er sei überzeugt, daß auch künstighin der Süden dem Norden, wie der Norden dem Süden sestent zur Seite stehen und so dazu beitragen wird, das von uns mit vereinten Kräften trot aller Mißgunst geschassen Deutsche Reich sernerhin zu schützen und zu schirmen.

#### 5. September 1872.

Ansprache an eine Deputation von Mitgliedern des englischen Ober- und Anterhauses, sowie einer Anzahl Aleriker bei der Aeberreichung einer Adresse zur Bestärkung Bismarcks im Rampfe gegen die Suprematiegelüste des Papstums.

Ihre Kundgebung\*) hat um so höhern Wert, als sie aus einem Lande kommt, welches Europa in den letzten Jahrhunderten als Bollwerk der politischen und religiösen Freiheit schäßen gelernt hat. Sehr richtig würdigt die Adresse die Schwierigkeiten des Kampses, welcher uns gegen den Willen und die Erwartung der deutschen Regierungen aufgenötigt worden.

Die Aufgabe des Staates, den konfessionellen Frieden und die Gewissensfreiheit aller gleichmäßig zu schützen, würde auch dann keine leichte sein, wenn sie den Regierungen nicht durch den Nißbrauch berechtigter Ginflüsse, durch künskliche Beunruhigung gläubiger Gemüter erschwert würde.

Ich freue mich, mit Ihnen in dem Grundsaße einverstanden zu sein, daß in einem geordneten Gemeinwesen jede Person und jedes Bekenntnis das Maß der Freiheit genießen soll, welches mit der Freiheit der Uebrigen und der Sicherbeit und Unabhängigkeit des Landes vereinbar ist. In dem Kampfe für diesen Grundsaß wird Gott das Deutsche Reich auch gegen solche Gegner schüßen, welche seinem heiligen Namen einen Vorwand für ihre Feindschaft gegen unsern inneren Frieden entnehmen.

#### 9. September 1872.

Ansprache an die Mitglieder der städtischen Beforden von Berlin bei Aeberreichung des Ehrenburgerbriefs. \*\*)

Ich danke Ihnen herzlich für die Anerkennung, die mir von einer Stadt zu teil wird, die ich wohl meine Baterstadt zu nennen berechtigt bin, weil ich,

<sup>\*)</sup> In der Ansprache der Deputation hieß es unter anderem: "... Aber der Hauptzweck dieser Adresse ist, Eurer Durchlaucht zu versichern, daß wir, die schwierige Natur dieses Kampses anerkennend, welcher viel Geduld, Weisheit, Ausdauer und Sinn für wahre Freiheit ersordert, bewundern, dis zu welchem Grade es Ihnen möglich gewesen ist, diese Eigenschaften in Ihrer Leitung des Kampses an den Tag zu legen, und daß wir mit Ihnen in Ihren edlen und großen Zielen sumpathissren. Wir möchten auch zum Schluß unsere innige Hoffnung ausdrücken, daß der allmächtige Regierer der Menschen bald Europa von dem verderblichen Einsuß des Ultramontanismus befreie und daß durch Ihre Wirksamkeit Deutschland einen vordersten Platz einnehmen möge in der Aufrechterhaltung zener Prinzipien, welche das einzig unsehlbare Haupt der Kirche ehren und Frieden und Eintracht unter den Völkern verbreiten."

<sup>\*\*)</sup> Am 9. September 1872, abends  $7^{1}/_{2}$ , nahm Fürst Bismarck den Ehrenbürgerbrief der Stadt Berlin aus den Händen der zur lleberreichung desselben deputirten Mitglieder der städtischen Behörden entgegen. Der Oberbürgermeister Hobrecht übergab die von Menzel in geistvoller Weise künstlerisch illustrirte Urfunde mit einer furzen Ansprache und der Stadtwerordnetenvorsteher Kochhann gab den Gesinnungen der Vertreter der Bürgerschaft gegen den Staatsmann, der Deutschlands Einheit und Freiheit begründet, Ausdruck.

wenn auch nicht darin geboren, doch den größten Teil meines Lebens in ihr mich aufgehalten habe. Als Knabe bin ich ein Zögling der Plahmannschen Erziehungsanstalt, des Friedrich Wilhelms-Ghmnasiums und grauen Klosters gewesen. In Berlin habe ich die Hälfte meiner Universitätszeit zugebracht, hier bin ich Referendarius gewesen und hier habe ich als Mann manch böses, manch gutes Jahr verlebt.

Um so wertvoller ist mir neben ähnlichen Beweisen des Bertrauens, die ich von anderen deutschen Städten empfangen, neben den Auszeichnungen, die ich hoher Huld verdanke, dieser Bürgerbrief.

Im Dienste der Höfe stehe ich; mein Herz schlägt aber nicht minder warm für das Bürgertum, für die Entwicklung des städtischen Gemeinwesens.

Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß durch die festlichen Ereignisse diefer Tage\*) das Vertrauen zur dauernden Erhaltung des Friedens - das ja fast von gleichem Werte wie der Friede felbst - gestärft werden wird. Nach allem Großen, was wir erlebt, würde ich nichts dagegen haben, wenn die Welt= geschichte eine Weile fteben bleiben wollte. Denken Gie nur ja nicht, daß große politische Grunde bei ber Raiserentrevue im Spiele find; nichts ware irriger. Die hohen Herren, die hier zusammengekommen sind, werden mit feiner getäuschten Erwartung scheiden. Reiner ift mit einem Bunsche gekommen, auf den von anderer Seite nicht hatte eingegangen werden fonnen. Reine aggreffive Absicht gegen irgend eine Macht, gegen irgend eine Richtung hat die Busammentunft hervorgerufen. Die Busammentunft ift ein rein freundschaftlicher Alt der Monarchen, nicht mehr und nicht weniger. Sie können das gar nicht genug verbreiten! Allerdings enthält fie, was hocherfreulich für uns ift, eine Unerkennung des neuen Deutschen Reichs in vollem Mage von zwei so mächtigen Fürsten, wie die Raiser von Defterreich und Rugland; das schlagen wir hoch an, allein Berabredungen irgend welcher Art werden bier nicht getroffen. Bas manche Zeitungen in dieser Beziehung vorgebracht, ift als eine Nachwirkung der fauren Gurkenzeit anzusehen. Die freundschaftliche personliche Begegnung der drei Raiser wird bei unseren Freunden die Zuversicht in die Erhaltung des Friedens ftarten, unseren Gegnern die Schwierigkeit, ihn zu ftoren, flar machen. Das empfindet auch der Inftintt der Berliner Bevolterung fehr gut und diese Empfindung hat ihren Ausdrud gefunden in der herzlichen Beise, mit der fie die fremden Monarchen empfangen hat und bei jeder Gelegenheit begrüßt.

Der Berliner, wenn es sein muß, schlägt sich vortrefflich, aber lieber ist es ihm doch, wenn er zu Hause bleiben kann.\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Dreifaijerzusammentunft in Berlin vom 5. bis 11. September 1872.

<sup>\*\*)</sup> Ungefähr mit dieser Wendung schlossen die ernsteren Betrachtungen des Fürsten, benen er in der natürlichsten und ungezwungensten Beise Ausdruck gab. Er knüpfte daran noch mehrere Mitteilungen über die Ereignisse der letzten Tage und rief durch die Erzählung ihm kund gewordener Manisestationen des Berliner Humors die Heiterfeit der anwesenden Hervor.

Es mag hier baran erinnert werben, baß ber Magistrat Berlin vorhatte, Bismarck und gleichzeitig Moltke noch mehr zu ehren als burch Berleihung bes Berliner Bürgerrechts — nämlich burch Berleihung bes Ehrenbürgerrechts aller beutschen Stäbte an Graf Bismarck und Moltke.

In bem bezüglichen Antrage bes Magistrats zu Berlin, d. d. 6. März 1871, beißt es:

"Ein Rrieg ift geführt worben mit militarischen Erfolgen, wie fie großartiger bie Beltgeschichte nicht tennt. Gin Friede hat ihn beendet, wie ihn Deutschland noch niemals geschlossen. Die Feber hat biefesmal nicht verborben, was bas Schwert gewonnen. Un Macht und Ehren reich und als ein ftaatlich wieder geeintes Bolf geht bie beutsche Nation an die Arbeiten, welche bestimmt find, "bie Guter und Gaben bes Friedens auf bem Gebiete nationaler Boblfahrt, Freiheit und Gefittung" zu mehren. Den Beginn biefer Epoche bei bem Zusammentritt bes erften beutschen Reichstages zu feiern, bem Danke gegen bas Beer Ausbrud zu geben, bat fich bie Stadtverordnetenversammlung burch ben Beschluß vom 23. vorigen Monate bereit erklärt. Aber eine Frage liegt - wenn wir uns nicht täuschen - noch auf allen Bemütern: wie foll unfere Stadt ben beiben Mannern ihre Schuld abtragen, benen wir - nachft bem Raifer und Ronig - vor allem verbanten, was fo groß, fo überwältigend fich vollzogen hat? Mit ber einfachen Erteilung bes Ehrenburgerrechts unserer Stadt an Graf Bismard und Graf Moltke würden wir weber ben Berdiensten biefer Manner noch uns felbst genug thun konnen. Ihnen, beren staats: mannisches und militarisches Genie die Ereignisse zu einem Ziele geführt hat, an welchem die Einwohner von fünfundzwanzig beutschen Territorien sich wieder als Bürger eines Reiches fühlen, ihnen gebührt bas Bürgerrecht aller beutschen Stäbte. Sie werben famtlich, vielleicht mit einzelnen verschiedenen Ausnahmen - fo burfen wir erwarten - fich mit uns in biefer Auffaffung begegnen. Gie werben es uns nicht verbenten, wenn wir zu einem dieser Auffassung entsprechenden gemeinsamen Atte die Initiative ergreifen. Aus biefen Erwägungen haben wir beschloffen, folgenden Borichlag ber Genehmigung ber Stadtverordnetenversammlung zu unterbreiten:

- I. 1) Magistrat und Stadtverordnete zu Berlin richten
  - a. an die Saupt- und Residengstädte Breugene,
  - b. an bie preußischen Provinzialhauptstädte,
  - c. an bie haupt- und Residengstädte ber übrigen beutschen Staaten,
  - d. an die beutschen Städte mit 20000 und mehr Ginwohnern,
  - e. an die Städte, welche am 1. Januar 1792 im Besith ber Reichsunmittelbarkeit waren,
  - bie Einladung, bem Grafen Bismarck und bem Grafen Moltke bas Ehrenbürgerrecht zu erteilen.
  - 2) Jeber ad 1 nicht bezeichneten Stadt steht ber Beitritt frei; die Provinzials hauptstädte (b) und die Haupts und Residenzstädte (c) werden ersucht, den Beitritt der nicht besonders aufgesorderten Städte ihrerseits zu vermitteln.
  - 3) Der Beschluß wegen Erteilung bes Ehrenbürgerrechts wird von jeber einzelnen Stadt in ber verfassungsmäßigen Form gesaßt. Die Beschlüsse werben in urkundlicher Form an ben Magistrat zu Berlin eingesandt.

- 30
- 4) Ueber die Ernennung "zum Ehrenbürger der Städte des Deutschen Reiches" wird für jeden der beiden Männer nur eine Urkunde außzgesertigt und zwar im Namen sämtlicher beteiligten Städte. Die Urzkunden sollen geeignet sein, ein dauerndes Familienbesitztum zu bilden, und mit reichem und bedeutsamem künstlerischem Schmuck in edlem Metall außgesertigt werden.
- 5) Sie muffen die Namen ber beteiligten Städte in geeigneter Weise aufsführen. Denjenigen Städten, welche beiden Männern bereits Ehrensburgerbriefe erteilt haben, wird anheimgestellt, sich bem gemeinsamen Atte anzuschließen und bementsprechend ihre Namen mit eintragen zu lassen.
- 6) Die Stadt Berlin übernimmt die Herstellung der beiden Urkunden; jedoch hat jede beteiligte Stadt das Necht, die Uebernahme des Teiles der Kosten, welcher nach Berhältnis der Bevölkerungszahl auf sie fallen würde, zu verlangen.
- 7) Die Urkunden, sobald bieselben hergestellt sein werden, werden burch Bertreter sämtlicher Städte überreicht und wird die Stadt Berlin seiners zeit die diesfallsigen Einladungen ergehen lassen.

Wenn die geehrte Versammlung sich mit diesem Vorschlage einverstanden erklärt und demgemäß ihren Vorsteher ermächtigt, die zu er lassenden Aufsorderungen mit zu vollziehen, so müßte gleichzeitig Vorssorge getrossen werden, daß die Vorbereitung respektive Aussichrung des Vorschlages sub I. 4 alsbald durch eine gemischte Deputation in Anzgriff genommen werden könnte. Diese bedürfte mit Rücksicht auf den Vorschlag sub I. 5 der Anweisung einer Dispositionssumme, innerhald deren sie sich bei der Bestellung der künstlerischen und technischen Arzbeiten zu bewegen hätte. Wir glauben, daß die Summe von 50 000 Thalern ausreichen würde, die beiden Urkunden in würdigster Form nach dem sub I. 4 angedeuteten Gedanken herzustellen.

Wir beantragen baber:

- II. a. sich mit Einsetzung einer kleinen gemischten Deputation (von etwa sieben Mitgliebern) einverstanden zu erklären, welche beauftragt und ermächtigt würde, die Herstellung der beiden Urkunden mit unbeschränkter Bollmacht nach ihrem Ermessen, übrigens innerhalb bes ihr eröffneten Kredits herbeizuführen und zu diesem Behuse
  - b) biefer Deputation einen Rredit von 50000 Thalern zu eröffnen.

Wir ersuchen schließlich, biese Borlage als eine bringliche zu behandeln und fie in Ihrer nächsten Sitzung zu beraten.

Berlin, ben 6. Märg 1871.

Magistrat hiesiger Königlicher Haupt- und Residenzstadt. Seudel.

9. März 1871.

Bei Berhandlung bes oben unter 6. März 1871 angeführten Antrags in ber Berliner Stadtverordnetenversammlung berichtete ber Reserent, Stadtverordneter von Meibom, in ber Gelbbewilligungsbeputation seien von keiner Seite bie hohen Berbienste bieser beiben Männer in Zweifel gestellt und ebenso wenig, bag es angemessen

sei, daß die Stadt Berlin diesen Berdiensten ihre Anerkennung golle. Aber die Deputation habe geglaubt, auf ben vorliegenden Antrag in feiner Beije eingeben ju können. Gegen ben Antrag fei zuerst geltend gemacht worben, daß burch bie vom Magiftrat vorgeschlagene Aufforderung an die Städte Deutschlands die Stadt Berlin fich eine Stellung anmagen wurde, zu ber fie in feiner Beife berechtigt fei, ba fie burch eine folche Aufforderung gewiffermagen einen Zwang ausüben und bie freie Beratung ausschließen wurde. 2018 ein zweiter Grund gegen bie Magiftrats: vorlage fei geltend gemacht worben, daß wenn von einzelnen bedeutenden Städten eine Ablehnung zum Beitritt erfolgen follte, bann feine Ghrenbezeugung für bie beiben Manner, fondern eine Rrantung für biefelben geschehen wurde. Außerdem wurde in einem folden Fall eine Berriffenheit unter ben beutschen Stabten, welche gerabe vermieden werden follte, berbeigeführt. Ferner fei barauf bingewiesen, bag in ber Faffung bes Magiftratsantrags, ben Stäbten freizustellen, zu ben Roften mit beizutragen, eine Beleidigung für biefe liege, ba biejenigen Stabte, welche ber Aufforberung bes Magistrats Folge leisten, auch selbstverständlich ihren Teil zu ben Roften beitragen würden. Ebenso sei geltend gemacht worden, daß ichon von mehreren großen Städten Deutschlands biesen beiben Mannern bas Ehrenburgerrecht verlieben worben und es beshalb unangemeffen fei, biefelben nochmals aufzufordern. Endlich sei noch hervorgehoben worben, daß es nach dem Magistratsantrage so scheinen fonnte, als wolle die Stadt Berlin etwas Berfaumtes nachholen und fo alles andere überbieten. Alle biefe Grunde hatten bie Gelbbewilligungsbeputation babin geführt, ber Bersammlung folgenden Beschluß zu empfehlen: "Die Bersammlung lehnt ben vorliegenden Antrag in ber gestellten Weise ab." Dagegen stelle er, ber Referent, ben Zusabantrag: "Die Bersammlung wolle ben Magistrat ersuchen, burch eine gemischte Deputation vorberaten zu laffen, auf welche andere Beise bie Stadt Berlin ihre Anerkennung ber großen Berbienste ber Herren Grafen Bismark und Molike um bas beutsche Baterland Ausbruck verleihen könne." Die Bersammlung trat fast einstimmig bem Untrag ihrer Gelbbewilligungsbeputation bei und genehmigte fobann, unter Ablehnung bes Antrages bes Stadtverordneten von Meibom, ben von einer Anzahl Mitglieder gestellten Antrag auf Niedersetzung einer besonderen Deputation zur Erwägung von Borichlagen über die Chrung ber beiben großen Männer.\*)

### 11. September 1872.

Ansprache bei der Aebergabe einer von der Stadt Dresden gewidmeten Sprentafel. \*\*)

Aus Anlaß der mir erwiesenen Ehrenbezeugung spreche ich Ihnen meine Freude und zugleich meinen Dank aus. Wenn Sie darauf anspielen, daß die Tafel das Datum des 12. Juli 1872 trägt und daß es also nicht möglich

<sup>\*)</sup> Am 16. März beschloß hierauf der Magistrat von Berlin die Berleihung des Ehrenbürgerrechts an Bismarc.

<sup>\*)</sup> Die Deputation bestand aus dem Oberbürgermeister Pfotenhauer und dem Stadtverordnetenvorstand und Reichstagsabgeordneten Hofrat Ackermann. Die Deputation wurde in einen Saal geführt, in welchem auf einem mit Fauteuils umgebenen runden Tische die

gewesen ist, eine Erwähnung über den von mir eingegangenen Kampf gegen die Feinde des Lichts in die Tafel aufzunehmen, so bemerke ich, daß man sich hierbei mit Geduld, mit viel Geduld wappnen muß und daß man nur linien-weise vorgehen kann.

Was die mir von Ihnen als nutlos bezeichnete Schanzenbefestigung von Dresden anlangt, die, wie Sie sagen, Ihnen wie ein Pfahl im Fleische sitt, so will ich gern alles aufbieten, was in meinen Kräften steht, um den Anlaß zu Ihrer Klage zu beseitigen.\*)

### 2. Juli 1874.

Ansprache an die Deputation zur Aeberreichung des Chrenburgerbriefes von Chemnig. \*\*)

Nehmen Sie meinen tiefgefühlten Dank entgegen für die mir erwiesene Ehrung. Die mir, wie von verschiedenen deutschen Städten, so auch von Chemnit, zu teil gewordene Auszeichnung betrachte ich freudig als Quittung darüber, daß auf diese Weise ungesucht das Dank und Anerkennung findet, was ich für die Einigung des deutschen Vaterlandes gestrebt und gethan habe.

### 13. Juli 1874.

Aiffingen. Ansprache an eine von dem Soffanger Lederer von Darmstadt geführte Deputation von Aurgasten anfählich des Kiffinger Attentats.

Meine Herren, ich danke Ihnen für die Glückwünsche, die Sie mir so passend gerade durch Herrn Lederer\*\*\*) zum Ausdruck bringen, der dabei leider noch schlechter weggekommen als ich selbst. Denn nach mir hat der Mörder wenigstens wie ein Mann geschossen, Herrn Lederer aber hat er wie ein Tier gebissen. Doch solche Zufälle gehören nun einmal zum Geschäft eines Ministerpräsidenten. Leider ist der Attentäter ein spezieller Landsmann von mir, aus der Gegend von Magdeburg, dem katholischen Gesellenverein angehörend; er

Ehrentafel aufgestellt war. Alsbald trat Fürst Bismarck aus seinem anstoßenden Arbeitskabinet, entschuldigte sich, daß er die Deputation in Morgen- und Haustoilette empfange, nötigte dieselbe, indem er dasselbe that, zum Niedersitzen vor der Ehrentafel, nachdem der Oberbürgermeister Pfotenhauer zuvor eine entsprechende kurze Anrede gehalten.

\*) Mit Bezug hierauf bemerkte Bismark noch zu dem Hofrat Adermain: "Nun, wir sehen uns beim Reichstag wieder und sprechen weiter darüber." Hierauf geleitete er die Deputation in den Borsaal und verabschiedete sich, um den dort harrenden Grafen Andrassy zu begrüßen.

\*\*) Die Deputation bestand aus dem Bürgermeister Müller, den Stadträten Forke und Senfert, dem Stadtverordnetenvorsteher Dr. Enzmann und den Stadtverordneten Anke und Dr. Eichhorn.

\*\*\*) Bei der Borstellung der einzelnen Mitglieder der Deputation drückte Fürst Bismarck hulbvollst jedem die Hand, indem er speziell noch Hern Bellachini, dem bekannten Prosessor der Magie, bemerkte: "Hätten Sie denn, da Sie in der Nähe standen, die Kugel nicht auffangen können?"

erklärte mir, als ich ihn im Gefängnis sprach, daß er mich persönlich bisher gar nicht gekannt habe, nur der Kirchengesetze wegen mich habe töten wollen; ich hoffe, daß meine leichte Berletzung in wenigen Tagen beseitigt sein wird.

#### 13. Juli 1874.

Riffingen. Ansprache vom Balkon bei Gelegenheit des dem Fürsten Bismarck anläßlich des Kiffinger Attentats von dortigen Kurgaften und Bürgern dargebrachten Fackelzuges.

Meine Herren! Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme! Danken Sie mit mir Gott, daß seine Hand mich so sichtbar geschützt hat. Weiter ein Wort über die Sache zu reden, geziemt sich nicht mir — sie ist dem Urteil des Richters übergeben. Das aber darf ich wohl sagen, daß der Schlag, der gegen mich gerichtet war, nicht meiner Person galt, sondern der Sache, der ich mein Leben gewidmet habe: der Einheit, Unabhängigkeit und Freiheit Deutschlands. Und wenn ich auch für die große Sache hätte sterben müssen, was wäre es weiter gewesen, als was Tausenden unserer Landsleute passirt ist, die vor drei Jahren ihr Blut und Leben auf dem Schlachtselbe ließen? Das große Werk aber, das ich mit meinen schwachen Kräften habe mit beginnen helsen, wird nicht durch solche Mittel zu Grunde gerichtet werden, wie das ist, wovor mich Gott gnädiglich bewahrt hat. Es wird vollendet werden durch die Kraft des geeinten deutschen Bolkes. In dieser Hossfnung bitte ich mit mir ein Hoch zu bringen auf das geeinte deutsche Bolk und auf seine verbündeten Fürsten!\*)

## 11. Dezember 1875.

Ansprache an eine Deputation, welche mährend einer parlamentarischen Soirée Fürst Bismarcks demselben den Ehrenbürgerbrief der Stadt Rathenom überbrachte.\*\*)

Meine Herren, Sie machen mir mit Ihrem Chrenburgerbrief eine große Freude und ich danke Ihnen hierfur aus vollem Herzen; ich besitze in Barzin

<sup>\*) 2.</sup> November 1874. Bei Gelegenheit einer in Friedrichsruh ihm dargebrachten musifalischen Ovation von zweihundert Sängern hielt Bismarck eine Anjprache, worin er bemerkte, 
die ihm in der zum Bortrag gebrachten Bismarckhymne von Ludolf Waldmann zugeschriebenen. 
Berdienste nehme er sür den Kaiser in Anspruch, auf den er darum ein Hoch ausbringe. 
Dann unterhielt er sich in freundlichster Weise mit den ihm zunächst stehenden Männern, 
gedachte des ihm von Hamburg vor zwei Jahren übertragenen Ehrenbürgerrechts und lobte 
die Tapserseit, welche die jungen Hamburger im letzten Kriege bewiesen hätten. Nachher zog 
er sich in das Haus zurück, erschien aber mit seiner Gemahlin wieder am ossenn Fenster, 
als die Sänger ihm noch einige Lieder vortrugen. Den Schluß bildete ein Hoch von Waldsmann auf den Herfules unseres Jahrhunderts, vom Fürsten mit einem Hoch auf Hamburg, 
"unsere gemeinsame Baterstadt", beantwortet.

<sup>\*\*)</sup> Die Deputation, aus dem Bürgermeister Grosse, dem Ratsherrn Bordmann und dem Stadtberordnetenvorsteher Meuß bestehend, wurde sosort nach ihrem Eintritt in die Festräume vom Fürsten freudig begrüßt. Der Sprecher der Deputation äußerte sich dahin,

einen mächtig großen Schrank, der ganz mit Ehrenbürgerbriefen angefüllt ist, aber ich gebe Ihnen die Versicherung, daß von all denselben mir keiner so lieb und wert ist, als der von Rathenow, weil ich mich in Schönhausen, meiner Geburtsstätte, noch immer zu Rathenow gehörig rechne, denn früher empfing mein Vater alle Briefe über Rathenow mit der Bezeichnung Schönhausen bei Rathenow, und somit sehe ich mich auch stets als geborenen Märker an und din stolz darauf, dies sagen zu können, denn, meine Herren, die Mark ist und bleibt doch stets der Kern der ganzen preußischen Monarchie.\*)

Und zu den fich den Aft der Uebergabe des Ehrenburgerbriefs ans sehenden Reichstagsabgeordneten sich wendend:

Meine Herren, ich stelle Ihnen hier eine Deputation von Rathenow vor, welche mir die große Freude bereitet hat, mir den Ehrenbürgerbrief von Rathenow zu überbringen. Ich bitte, meine Herren, sehen Sie Rathenow nicht als eine so unbedeutende Stadt an, ich gebe Ihnen die Bersicherung, daß Rathenow eine der wichtigsten Städte der preußischen Monarchie ist, denn in ihr legte der Große Kurfürst 1675 den Grund zu der jeßigen preußischen Heeresmacht, während ich 1848 in Rathenow den Grund zu meiner parlamentarischen Carrière legte, denn ich hielt hier meine erste und Jungsernrede, wurde aber auch nach derselben gesteinigt.\*\*)

daß die Stadt Nathenow schon lange die Absicht gehabt, ihre nachbarliche Teilnahme und ihren Dank Seiner Durchlaucht durch Berleihung des Ehrenbürgerrechts sür seine großartigen Schöpfungen auszusprechen, daß sie sich aber bisher dieser Ehre für zu klein und unbedeutend erachtet habe, daß sie sich aber bei der Anwesenheit Seiner Durchlaucht zu Pfingsten im vorigen Jahre durch die Freundlichkeit, mit der der Fürst die Bürgerschaft als alte Bekanntschaft begrüßt, und durch die Aeußerung desselben, daß er in Nathenow seine großartige Laufbahn begonnen, hoch gehoben gefühlt und an Selbstvertrauen gewachsen sei und noch an demselben Tage den Beschluß gefaßt habe, ihre lang gehegte Absicht auszusühren und zwar an dem Tage, an welchem die Stadt ihren höchsten Ehrentag seiere, an welchem sie eine welthistorische Bedeutung habe, da ja an diesem Tage der Grundstein zu Brandenburgs, Preußens und Deutschlands Größe durch den Großen Kursürsten gelegt worden sei. Hierauf verlas der Sprecher den Text der Urkunde und gab schließlich Seiner Durchlaucht die Bersicherung, daß dieselbe nicht leere Worte enthalte, sondern der Ausdruck echt märksich-dürgerlicher Gesinnung sei.

<sup>\*)</sup> Nach einer andern Cesart äußerte sich Bismarck ungefähr dahin, daß er Rathenow nie für unbedeutend gehalten, denn schon als Knabe sei es ihm als Poststation von Schönbausen von großer Bedeutung gewesen und nacher sei es zum Ausgangspunkte seiner praktischen Lausbahn geworden. Er freue sich über die Bürgerschaft Rathenows, die, wie alle Brandenburger, stets eine regentenfreundliche Gesinnung dokumentirt, und könne nicht leugnen, daß er, wenn er auch als Kanzler sür das Deutsche Reich einstehen müsse, doch immer eine partikularistische Reigung für die treue Mark habe, daß die Mark Brandenburg stets treu und sest zu ihren Regenten gestanden und, wie er jetzt aus seinem Privatarchiv ersahren, es seinerzeit übel ausgenommen habe, daß dei Bildung eines Königreichs nicht der Rame Brandenburg vor dem von einem polnischen Herzogtume hergenommenen Namen Preußen den Borzug erhalten habe.

<sup>\*\*)</sup> Mit diesen Worten ging er lachend nach bem großen Saal ab. Die Reichstagsabgeordneten aber, ganz ausgeregt über ben Schluß, umringten Herrn Borchmann mit der

#### 19. Mai 1876.

Ansprache an die Deputation der Stadt Magdeburg bei Aebergabe des Ehrenburgerbriefs.

Das Chrenbürgerrecht von Magdeburg hat für mich einen besonderen Wert wegen der heimatlichen Beziehungen. Ich bin in der Provinz Sachsen geboren und mit Elbwasser getaust. Meine Vorsahren sind selbst Magdeburger gewesen. Sie haben eine Kurie in Magdeburg besessen. Die Altmart und die Provinz Sachsen sind meine spezielle Heimat. Unter den vielen gleichartigen Ehrenbezeugungen sind mir deshalb die von Stendal und Magdeburg besonders wertvoll gewesen. Ich freue mich der Entwicklung Magdeburgs, das sich trot des nicht gerade beneidenswerten Vorzuges, ein Hauptbollwert des preußischen Staates zu sein, wacker durchgekämpft und nach Möglichkeit Luft geschafft hat. Ich danke Ihnen recht herzlich für die mir erwiesene Ehre und bitte, diesen meinen Dank allen meinen Mitbürgern in Magdeburg, insbesondere aber Ihren Herren Kollegen auszudrücken!\*\*)

Frage: "Was ift das, ift das wahr?" worauf derfelbe entgegnete: "Wahr ift es wohl, aber es ift nicht ganz so schlimm gewesen; der Fürst hat von einem schlimmen Individuum wohl ein Steinchen an den Kopf bekommen und eine kleine Brausche davongetragen, sonst ist aber nichts weiter vorgesallen." Bgl. mein Werk: Fürst Bismarck und die Parlamentarier, Band I, zweite Auslage, S. 96 s.

\*) Der Oberbürgermeister Hasselbach hielt dabei an den Reichskanzler folgende Ansprache: "Durchlauchtigster Fürst! Nachdem Sie unter vielen Mühen und Sorgen und nicht immer auf Rosen gebettet, das sechzigste Lebensjahr vollendet gehabt hatten, fühlten sich die Stadtbehörden Magdeburgs um so mehr veranlaßt, Eurer Durchlaucht durch Erteilung des Ehrenbürgerrechts eine kleine Ausmerksamkeit zu erweisen, als Sie ja in der Provinz Sachsen geboren und an dem Strome thätig gewesen sind, dem Magdeburg seine Entstehung und Blüte verdankt. Ihre unsterblichen Berdienste um Preußen und um die Herstellung des Deutschen Reichs haben in unserer alten protestantischen Stadt allenthalben richtiges Berständnis und reine Freude gefunden. Die Deputation fühlt sich hoch beglückt, Eurer Durchlaucht jetzt den Ehrenbürgerbrief überbringen zu können. Namens derselben spreche ich den Wunsch aus, daß es Eurer Durchlaucht gestattet sein möge, die mannigsachen Ehren und Auszeichnungen, welche Ihnen zu teil geworden sind, noch recht lange ungetrübt genießen zu können!"

\*\*) Bei der Besichtigung des Ehrenbürgerbriefs sprach der Fürst seine Freude über die kunstvolle Arbeit und namentlich die Schönhauser Beziehungen auf dem Briefe aus. Die Mitglieder der Deputation wurden demnächst zur fürstlichen Familientasel gezogen und verslebten dabei im ungezwungenen Gespräche mit dem Reichskanzler und den Gliedern der fürstslichen Familie ihnen unvergestliche Stunden. —

5. Dezember 1876. Ueber den Empfang einer Arbeiterdeputation aus dem Kreise Bochum-Essen wurde aus Bochum am 10. Dezember 1876 nach Berlin geschrieben: In den jüngsten Tagen wurde aus Arbeiterfreisen in Dortmund und Bochum eine Deputation in Sachen der Eisenzölle nach Berlin entsandt. Durch Bermittlung des Prinzen Friedrich Karl wurden dieselben zu einer Audienz beim Fürsten Bismarck zugelassen. Letzterem wurde von den Deputirten vorgestellt, daß ihre Existenz bedroht sei durch den Wegsall der Eisenzölle, daß die Lage der hiesigen Bevölkerung eine andere sei, als man nach den Mitteilungen der Presse in Berlin zu glauben schiedzeitig erkundigten sich die Deputirten nach dem Schicksal der Massenpetition, die vor vier Wochen aus Duisburg, Essen, Dortmund und

### 1. April 1877.

Aufprache an eine Deputation Göttinger Burger bei Aebergabe des Chrenburgerbriefs von Göttingen.\*)

Die Auszeichnung, die Sie mir erwiesen haben, berührt mich um so ansgenehmer, als dieselbe von einer Stadt kommt, in der ich als Student glücksliche Jahre verlebt habe. Göttingen gehört zu meinen schönsten Erinnerungen. Es ist sehr sinnig, daß sie mir durch das Diplom eine Fülle von dortigen Erinnerungen wach gerufen haben. Da rechts lese ich die Namen meiner alten Freunde, denen ich ein treues Gedächtnis bewahre — Fromme, Hoppenstedt, Grisebach, Oldekop, Scharlach, Haccius, Dammers —.

hier in der Ede finde ich meine Wohnung im Turme am Balle.

Und in der Mitte ihr schönes, altes Rathaus, und links in der Ede das Konzilienhaus, worin sich früher das Karzer befand. Drei Wochen habe ich darin zugebracht. Es war damals noch die Zeit der staatlichen Verfolgung der burschenschaftlichen Verbindungen; ich wollte damals gern Frieden mit

Bochum an den Fürsten abgegangen war. Bon letzterer — fie war mit fünfzig= bis sechzig= tausend Unterschriften bedeckt — wußte der Fürst nun zwar nichts, aber er unterhielt sich mit den Deputirten eine Stunde lang auf das Wohlwollendste und Eingehendste und entließ sie mit der Bersicherung, daß er selbst einem Fortbestand billiger Eisenzölle in keiner Weise entgegen sei und auch vielleicht in der einen oder andern Weise etwas dasur werde thun können. Durch seine Vermittlung erhielten die Deputirten auch eine Audienz bei dem Handels= minister Dr. Achenbach.

\*) Das Diplom lautete: Der Magistrat der Stadt Göttingen mittelst dieses urkundet und bekennt:

Nachdem von uns unter Zustimmung des Bürgervorsteherkollegii beschlossen, Seiner Durchlaucht dem Fürsten von Bismarck, Kanzler des Deutschen Reiches 2c. 2c., in Erinnerung an die von ihm in unserer Universitätsstadt verlebte akademische Jugendzeit, in Erinnerung des oft bewiesenen treuen Gedächtnisses für diese Zeit und in freudiger Anerkennung der großen Berdienste, welche Derselbe um die Machtsellung der deutschen Ration und Herstellung des deutschen Kaiserreiches sich erworben hat, das Ehrenbürgerrecht der Stadt Göttingen zu erteilen, so verleihen wir dem Kanzler des Deutschen Reiches, unserem früheren Atademischen Mitbürger, hiermit solches Ehrenbürgerrecht der Stadt als ein patriotisches Zeichen aufrichtiger Dankbarkeit und hoher Verehrung und haben darüber gegenwärtige Urkunde unter Beisdrüdung des großen Stadtsiegels ausgesertigt und vollzogen.

So geschehen Göttingen, den 15. Marg 1877.

Der Magiftrat ber Stadt Göttingen.

Die Deputation begab sich zur sestgesetzten Stunde in das Palais des Reichskanzlers. Der Bürgermeister trug dem Fürsten vor, wie die städtischen Kollegien Göttingens beschlossen, ihm persönlich durch eine Deputation die ebenso ehrerbietigen wie herzlichen Glückwünsche zu seinem Geburtstage zu überbringen und serner, zur Erinnerung an die akademische Jugendzeit des Fürsten und in Anerkennung seiner Verdienste um das Vaterland, ihm das Ehrenbürgerzrecht der Stadt Göttingen, die höchste Auszeichnung, die eine deutsche Stadt erteilen könne, zu verleihen, und wie der mit hier anwesende Bürgervorsteherzvorthalter und der Bürgermeister den ehrenvollen Austrag erhalten, die Glückwünsche wie das Diplom zu überreichen.

ihnen haben, aber konnte den Streit nicht hindern, und da ich zufällig eine Charge bei meinem Corps hatte, so mußte ich drei Wochen bußen. Jest denkt kein verständiger Mensch mehr an solche Verfolgungen.

Und hier links die Krone! Bettmann ist ja nun auch gestorben. Als ich Bettmann vor etwa zehn Jahren einmal wieder besuchte, wunderte ich mich, daß ich ungefähr ebenso alt war wie er. Als Student sieht man einen jungen Bürger, der einem Geschäfte vorsteht, immer älter an, und so dachte ich, der Bettmann müßte ein ganz alter Mann inzwischen geworden sein. Er kannte mich damals nicht gleich wieder, ich war als sehr junger Student lang aufgeschossen, später stärker; als ich mich aber zu erkennen gab, erzählte er mir viele alte Geschichten und holte dabei so guten Rheinwein aus dem Keller, daß ich statt einen Bahnzug deren zwei damals überschlagen habe. Ein durch Humor und Herz seltener, weltbekannter Wirt.\*)

#### 26. Juni 1877.

Riffingen. Ansprache an eine Deputation Schwäbischer Baftoren. \*\*)

Sie leben, wie ich höre, in einem Bezirke mit gemischter Bevölkerung, drei Fünftel Evangelische, zwei Fünftel Katholiken, erfreuen fich außerlich ungetrübten

<sup>\*)</sup> Als Bismark eine angehängte Göttinger Mettwurft bemerkt, erwiderte der Sprecher Deputation: "Bir haben viel gewagt, aber denken doch, daß alle diese Erinnerungen an das Göttinger Leben, selbst diese Reminiszenz dem würdigen Eindruck des Ganzen nicht schaden; es ist eben das Bürgerrechtsdiplom der Universitätsstadt Göttingen."

<sup>&</sup>quot;Nein, nein, vollkommen einverstanden! Und da unsere Kneiporte: Weende, Münden, Kassel, Geismar, Bovenden. — Auf dem Hardenberge hatten wir meinen letzten Abschiedskommers. — —"

Inzwischen hatte die Deputation fich wiederholt erhoben, "um die an einem folchen Tage (erfter Oftertag und Geburtstag und, wie man fpater erfuhr, haupttag ber Berhandlung wegen bes Entlaffungsgefuchs) doppelt toftbare Beit bes Fürften nicht langer in Anfpruch gu nehmen," war aber ebenso oft jum Sigenbleiben genötigt und es hatte die Audieng fast eine halbe Stunde gedauert, als plöglich in der Thur der Kammerdiener erschien mit der raschen Melbung: "Seine Majeftat ber Raifer!" Der Fürft erhob fich ichnell und ging bem Raifer durch die Borgimmer entgegen, während die Deputation, das Audienzzimmer, in dem die Geburtstagsgeschenke aufgestellt waren, verlaffend, fich in einem Borgimmer aufstellte. Alls der Fürst mit dem Kaiser dieses Borgimmer betrat, um in das Audiengzimmer hinein gu geben, bemertte der Raifer die Deputation und ftellte der Fürft Diefelbe vor als eine Deputation von feiner "alten Universitätsftadt Göttingen, welche ihm das Ehrenburgerrecht verlieben habe". Der Raifer erinnerte fich freundlich des Umftandes, daß der Fürft in Göttingen ftudirt, und meinte darauf, auf den Fürsten hinweisend: "Meine Herren, der hat bei Ihnen feine Beit nicht verloren." Die Deputation geftattete fich zu erwidern: "Wir wunschen uns mehrere folde Studenten." Darauf trat ber Fürft mit dem Raifer in das vorerwähnte Geburtstagszimmer, und die Deputation verließ das fürftliche Palais.

<sup>\*\*)</sup> Am 26. Juni 1877 entschloß sich ein halbes Dugend schwäbischer Paftoren, die im Kocherthal nahe bei einander wohnten, nach Kissingen zu reisen, lediglich um den Mann

konfessionellen Friedens und Sie haben doch in der Hauptsache dieselbe Gesetzgebung wie wir in Preußen? Es ist also bei Ihnen möglich, mit diesen Gesetzen sich freundlich zu stellen, welche anderwärts als ganz unannehmbar bezeichnet werden.

zu sehen, um dessen willen einzelne von ihnen schon vor dem 3. Juli 1866 Haß und Ansfeindung erduldet, und über welchen sedensalls seit den Ereignissen von 1866 und 1870 sie alle in der Ueberzeugung zusammenstimmten, daß kein Größerer seit den Tagen Luthers durch Gottes Gnade dem deutschen Bolke geschenkt worden.

Wie die Herren zu der Audienz gelangten ohne 'irgend eine Empfehlung, ohne irgend einen Auftrag, völlig unerwartet und doch nicht rein zufällig, das mag billig unsgeschildert bleiben. Genug, dieselben hatten eine Borstellung bei dem Fürsten weder nachzeschaft, noch auch nur von ferne gehosst, nicht einmal ihre Anwesenheit ihm direkt kundgethan, nirgends ihre Adresse hinterlegt. Sie wünschten und hossten nichts anderes, als ihn eben bei seinem gewohnten Gang von seiner Wohnung in das Bad, unter die übrigen Zuschauer gemischt, sehen und mehr oder weniger genau betrachten zu können, denn dies allein schon schien ihnen einer Reise nach Kissingen wert zu sein. Die Herren Pastoren waren deshalb sehr überrascht, als nach Beendigung ihres Mittagessens zwei Polizisten an ihren Tisch traten mit der Frage, ob sie wohl die und die seien, sie hätten sie allenthalben gesucht, der Fürst wünsche die Herren um 3½ Uhr zu empfangen.

Der Anfang der Audienz wird von einem der Teilnehmer im "Daheim" Nr. 44 vom 28. Juli 1877 wie folgt geschildert: Wir hatten kaum Zeit, in dem im ersten Stock gelegenen Empsangssalon uns umzusehen, die Oelgemälde nebst einigen Büsten an den Bänden, das Rundpolster, auf welches ein Hut und einige Kleidungsstücke nachlässig hingeworsen waren, und die übrigen Möbel ins Auge zu fassen, denn saft gleichzeitig mit uns, aus einer Thüre links von der unstigen, trat ein hochgewachsener junger Mann ein; er war, wie er sich uns vorstellte, Graf Herbert von Bismarck. Er wechselte in liebenswürdigster Weise einige Worte mit uns und saste unter anderem, sein Bater besinde sich augenblicklich von der Kur ziemlich angegriffen, so daß wir schon fürchteten, dies möchte eine Sinleitung zu der Eröffnung sein, daß der Fürst uns nicht selbst sprechen könne und seinen Sohn beauftragt habe, in seinem Ramen uns zu empfangen.

Blöglich aber öffnete fich eine ber beiben im hintergrund bes Saales befindlichen Thuren und mit großen Sagen und lautem Gebell fprang eine gewaltige, ichwarze, banische Dogge gegen die Mitte des Saales, wo wir Pofto gefaßt hatten, herein, fo daß der fleine Kollege R. und fein Nachbar, ber geftrenge Berr Seminardirettor, unzweifelhafte Rudgugs= bewegungen begannen. Unmittelbar aber hinter dem treuen vierbeinigen Begleiter erichien unter der Thur die imposante Geftalt des deutschen Reichskanzlers. In langsamem, feftem Schritt, mit ruhigem Blid die Anwesenden mufternd, tam er auf uns gu, begrufte uns und fragte ben Defan, der als Sprecher ihm entgegengetreten war: "Die Berren haben um meinetwillen eine weite Reise hierher gemacht?" worauf wir antworteten, so fehr weit sei die Reise nicht; aber wir hatten uns allerdings raich zu berfelben entichloffen, ba wir erfahren, daß Seine Durchlaucht bemnächft abreisen wurde. Er fragte nachher noch einmal bestimmter: "Sie find alle nicht der Rur wegen bier?" was wir mit der Ginschränfung, daß ein eben= falls anwesender, erft später jufällig ju uns geftogener Reisegefährte boch ber Rur bedurftig fei, bejahen tonnten. Inzwischen hatten wir aber bereits auf die Ginladung des Fürsten bin um ihn her an einem Tifch Blat genommen, wobei dem würdigen "Freund Schmauder" ber wohlberdiente Ehrenplat auf dem Sofa zu teil wurde.

Wir waren nun, wenn es ja einmal zu einer Audienz fam, an die wir überhaupt nicht gedacht hatten, darauf gefaßt, einige ganz allgemeine und bedeutungslose Fragen an uns gerichtet zu bekommen und dann nach ein paar Minuten wieder entlassen zu werden, und Wir hatten auch in Preußen bis zum Jahre 1840 ganz leidliche konfessionelle Berhältniffe. Die katholische Rirche hatte die ihr gebührende Stellung und die notwendige Freiheit der Bewegung, und der Staat hatte feine geficherte Stellung durch das preußische Landrecht, durch sonstige Gesetze und durch die lang= jährige allgemeine Gewöhnung. So blieb der Friede gewahrt, wenn auch ein= zelne Konflittsfälle vorkamen, jum Beispiel in der bekannten Angelegenheit von Drofte = Bischering. Unter der Regierung des höchstseligen Ronigs Friedrich Wilhelm IV. änderten fich nun aber diese Berhältniffe allmälich. Insbesondere war es eine vielvermögende, der höchsten Aristotratie angehörige, streng katho= lische Familie, die ihren Ginfluß geltend zu machen wußte, um der fatholischen Rirche eine andere, bevorzugte Stellung in Preugen zu verschaffen. Diefes Bestreben wurde durch die Ereignisse begünftigt: Es kam das Jahr 1848 mit feinen der Bewegung anfänglich beigemischten sozialistischen Tendenzen, und ba waren die in den tatholischen Landesteilen vollzogenen Wahlen zum Landtag fast noch die einzigen für die Regierung acceptablen. Hierdurch legitimirten fich die katholischen als die konservativen Rreise, und das machte die Regierung ben ultramontanen Ginfluffen geneigter. Go murde "die tatholische Abteilung" gegründet, um den Berkehr der Regierung mit der katholischen Kirche zu er= leichtern, aber die Familie \*\*\* beherrschte die "fatholische Abteilung" vollständig, beren Mitglieder fozusagen ber Familie leibeigen waren. Die Jesuiten drängten fich weich und wohlwollend heran. Die katholische Kirche gewann immer mehr Terrain und hatte endlich eine bevorrechtete Stellung im Staat, wie sonst nirgendwo. Das Berhältnis wurde zulett fo unerträglich, daß eine papftliche Nuntiatur eine mahre Wohlthat dagegen gewesen ware. Denn bei einem Runtius wußte man doch, mit wem man es zu thun hatte, während die "tatholische Abteilung" eigentlich geschaffen sein follte zu einer Bertretung des Königs gegen ben Papft, in Wahrheit aber eine Bertretung des Papftes gegen ben König und das Land geworden war.

Die Ziele und Erfolge des Ultramontanismus zeigten fich nun zunächst und besonders in Posen, Westpreußen u. s. w., wo, wie uns statistisch nach=

wären ja schon dadurch hoch geehrt und erfreut gewesen. Bald aber merkten wir, daß es anders komme. Zunächst fragte er: "Aus welchem Teile Schwabens kommen Sie?"

Nun mußten wir freilich antworten, daß wir zwar geborene Schwaben, aber nicht im eigentlichen Schwaben, sondern im württembergischen Hohenlohe berzeit angestellt seien, das zum ehemaligen Franken gehöre.

<sup>&</sup>quot;Dort ift ja wohl auch der Stammfit unferes Freundes . . . ?"

Wir errieten nicht sofort, wen er meine; aber Graf Herbert erganzte richtig: "Schillingsfürst."

Nachdem wir hierüber furz Ausfunft gegeben, fuhr ber Fürst fort: "Das haus hohenlobe ist ja in konsessioneller Sinsicht geteilt?"

<sup>&</sup>quot;Allerdings, gerade die in unserer nächsten Nähe begüterten Zweige der Familie, zum Beispiel Hohenlohe-Waldenburg, sind katholisch."

gewiesen wurde, ganze große, längst deutsch gewordene Gebiete in klerikalem Interesse polonisitt wurden; denn wenn die Bevölkerung von der deutschen Spracke, Presse, überhaupt von der deutschen Bildung abgeschnitten war, so mußte sie natürlich ein willenloses Werkzeug in der Hand des polnischen Klerus werden. Das ging denn über das innerkirchliche Gebiet hinaus und faßte mich bei meiner politischen Aber. Es mußte etwas geschehen. Ich wandte mich zunächst an den Bischof \*\*\* und redete mit ihm über die Sache; ich fragte ihn: Muß denn das so sein, daß die Leute, um gut katholisch zu sein, polnisch werden müssen, kann man das nicht machen, daß sie zugleich gut katholisch und gut deutsch sind? Ich ging sogar so weit, ihm das Erzbistum Posen anzubieten. Er wich aber aus und lehnte ab unter dem Borwande, das Polnische nicht zu verstehen. Nun, der Eraf Ledochowskh, der nachher Erzbischof wurde, hat, obwohl von Geburt ein Pole, das Polnische auch nicht verstanden, er ist ja in Kom erzogen worden; er hat es aber nachher gelernt.

Bon dieser Seite war also nichts zu hossen. Die Polonisirung wurde vielmehr in verstärktem Maße weiter betrieben, wir konnten uns das nicht länger gefallen lassen, und so war denn der Krieg erklärt. Die "katholische Abteilung" wurde aufgehoben. Das rief nun einen gewaltigen Sturm hervor und die ultramontane Partei wurde verstärkt durch alle möglichen Elemente der Opposition, eine ganze Schar von Malkontenten, ehemalige Bizepräsidenten, Unterstaatssekretäre, gewesene Minister u. s. w. So verschärfte und erweiterte sich der Kampf, und es wurde eine umfassende Gesetzebung notwendig. Ich bin mit den Maigesetzen nicht in allen Einzelheiten einverstanden, aber im großen und ganzen entsprechen sie meiner Anschauung und sind für den Staat im Kampf gegen die katholische Kirche ein unentbehrliches Bollwerk; wir haben mit ihrer Hilfe jetzt ungefähr die Stellung wieder gewonnen, welche wir vor dem Jahre 1840 inne hatten; wir können uns nun in der Desensive halten und die Sache an uns heran kommen lassen.

Gegen die evangelische Kirche waren diese Gesehe nicht gerichtet; die evangelische Kirche hatte dem Staat ja nie Schwierigkeiten gemacht, ihn vielsmehr mit aller Kraft gestüht, aber wir konnten doch nur eine paritätische Gesehsgebung machen. Es ist freilich viel Beunruhigung dadurch hervorgerusen worden, und manches hätte sich ja wohl vielleicht anders machen lassen. Was insbesondere die Zivilehe betrisst, so war ich damit nicht einverstanden. Die christliche Lehre wird zwar durch dieselbe nicht angetastet; Sie wissen ja, wie Luther sich dazu verhalten hat, und die Zivilehe besteht bei uns seit lange am Khein in den kirchlichsten Gegenden ohne nachteilige Folgen sür das kirchliche Leben. Aber ich sagte: Wir rütteln damit an einer alten christlichen Sitte und entfremden uns eine Menge wohlgesinnter, redlicher Leute, die dadurch verletzt und verwirrt werden. Allein ich konnte mit meiner Ansicht nicht durchs dringen und sah mich vor eine Ministerkriss gestellt, welche in jener Zeit sehr

schlimme falsche Deutungen erfahren hätte, und so gab ich denn meine Zustimmung, aber ich erklärte, es ist ein Schlag ins Wasser, den wir thun. Inzwischen hat sich nun doch auch die evangelische Kirche damit zurecht gefunden und ist überhaupt daran gegangen, ihre inneren Angelegenheiten zu ordnen.

Von der neuen preußischen Kirchenversassung ist, wie ich glaube, etwas zu erwarten, die Hereinziehung des Laienelementes ist von großer Bedeutung und hat auch schon, wie ich mich selber überzeugen konnte, recht segensreich gewirkt. Ich habe Leute, namentlich aus ehemaligen reformirten Gegenden, darüber sprechen hören; sie sprechen jet vielsach von "ihrer Kirche", für die sie auch gern etwas thun, nachdem es ihnen deutlich geworden, daß sie etwas in derselben bedeuten, und damit ist doch viel gewonnen. Es ist diese Betonung einer preschterialen Versassung für die edangelische Kirche äußerst wichtig. In der katholischen Kirche ist das ja ganz anders; diese kommt mir der wie ein Wohnhaus, das fertig ist, auch wenn es unbewohnt ist, die Laien sind sozusagen nur die Staffage in der Landschaft.

Da bei Ihnen in Württemberg in dieser hinsicht eine neue Verfassung im Werk ift, so kann ich nur raten, daß hierbei dem Laienelement die gebührende Stellung eingeräumt werde, und ich glaube die besten Wirkungen voraussagen zu können.

Freilich, ohne hemmungen und Rämpfe wird es dabei nicht abgehen, wie wir das auch bei uns ichon feben. Die neuesten Erscheinungen der Berliner Spnode find in dieser Sinsicht nicht fehr erfreulich; aber ich bin überzeugt, daß jum Beispiel das Berlangen nach Abschaffung des Apostolitums, wenn man nur batte fortmachen laffen, in Berlin felbst auf offenem Markt mit Schimpf und Schande totgeschlagen worden ware. Man thut folden extremen Erscheinungen zu viel Ehre an, wenn man fie mit einem Martyrium umgibt, fie bedeuten in der That nicht immer fo viel, und man muß bei allen diefen Dingen auch die "Berliner Säure" mit in Rechnung nehmen. Es find bort jett eine Menge Gelehrter mit unbeftreitbaren wiffenschaftlichen Berbienften, die gang der nihilistischen Richtung angehören, übrigens dem Aberglauben in allen möglichen Formen verfallen find. Sie find aber doch nicht maggebend für die religiösen Anschauungen des Boltes. Im übrigen jedoch werden fich freilich verschiedene Unfichten und Bestrebungen innerhalb ber Rirche geltend machen. Aber da fehlt es eben an der rechten Berträglichkeit und Dulbung, die Herren find fofort bei ber Sand, den Rampf bis aufs außerste gu führen, ber furor teutonicus ift zu gewaltig.

Die schlimmsten Erfahrungen macht man mit den Herren vom Lehrersftande. Wenn diese in das Parlament kommen, so können sie sich schwer daran gewöhnen, daß, während sie sonst ex cathedra reden und immer recht behalten, ihnen setzt Widerspruch entgegentritt und mit ihren Ansichten nicht viele Umstände gemacht werden. Da werden sie dann leicht gereizt und können sich

den Widerstand nicht als etwas zurecht legen, das eben einmal mit dem barlamentarischen Leben unzertrennlich verbunden ift. Und die Geiftlichen find ja boch auch eigentlich Lehrer und ebenfalls gewohnt, ihre Lehren und Anfichten ohne einen Widerspruch von irgend woher vorzutragen. Es geht aber nicht anders, fie werden in den Synoden lernen muffen, auch entgegenstehende Un= fichten neben fich gelten zu laffen. Allerdings bis zur Berleugnung Chrifti darf es nicht tommen, aber in einer Fortbildung, in einem gewissen Fluß muß doch das Dogma erhalten bleiben, in einen Zustand des Gefrorenseins foll man es nicht geraten laffen. Berichiedene Glaubensmeinungen wird es inner= halb der Kirche immer geben, man follte nicht die seinige für die ausschließlich berechtigte halten und jeder andern die Berechtigung absprechen und gleich mit Musschließen u. f. w. tommen. Denn sonst wüßte ich nicht, worin sich unsere Rirche noch von der katholischen unterscheiden sollte, als dadurch, daß wir ftatt eines Papftes eine Menge Papfte hatten, mas ja noch schlimmer ware. Ich meine, wie unser Beiland fagt, um den Baum graben und Geduld mit ihm haben, follte man fich mehr zur Regel machen, nicht gleich: Bieg ober brich, haue ihn ab und wirf ihn ins Feuer.

Ich habe die Erfahrung gemacht, daß ein Pastor durch seinen Zelotismus seine ganze Gemeinde auseinander gesprengt hat. Ich freue mich, zu hören, daß bei Ihnen Mißstände in Bezug auf Unduldsamkeit nicht vorkommen, obwohl die Schwaben auch recht starrköpfig sein können, wenn sie aber einmal etwas erfaßt haben, halten sie auch sest und treu zu der Sache, sie haben hierin viele Aehnlichkeit mit den Westfalen, bei denen es auch so ist.

In diesen Kämpfen fällt insbesondere der Schule eine wichtige Aufgabe zu; von ihr wird eine langsame, aber sichere Wirkung ausgehen. Gegen solche Dinge, wie die Geschichten in Marpingen und Lourdes, da reichen wir doch mit anderen Mitteln nicht aus, mit den Gendarmen schon gar nicht, da kann nur von der Schule die Heilung ausgehen.\*)

<sup>\*)</sup> Dies gab Bismarck Beranlassung, zum Schluß noch die Geschichte des Wunders von Lourdes, die er persönlich ganz genau kenne, und deren wahrer Hergang protokollarisch festgestellt sei, zu erzählen. So weit war der Fürst in seiner Auseinandersehung gekommen, als Graf Herbert, welcher sich nach Beginn der Unterredung zurückgezogen, wieder in den Saal trat und — es schlug eben 4 Uhr — seinen Bater erinnerte, daß die Zeit um sei. Der Reichskanzler erhob sich mit den Worten, daß er nun ins Vad müsse, wendete sich noch an den jugendlichen P. mit der Frage: "Sie sind ja wohl der jüngste der Herren, sind Sie schon ordinirt und haben Sie schon eine Pfarre?" Als beides von P. mit dem Beisak, daß er überhaupt allerdings einer der jüngsten Geistlichen in unserem Lande sei, besaht wurde, wünschte er ihm Glück zu einer voraussichtlich noch langen Wirsamkeit im Dienste der Kirche. Hierauf reichte er sedem einzelnen die Hand und sprach noch einige freundliche Abschiedsworte. Auch Graf Herbert verabschiedete sich in derselben Weise, während der Fürst in vornehmer Haltung ausrecht in der Rähe der Thüre, aus welcher er gekommen, stehen blieb, die Herren den Rückzug vollendet hatten. An der Thüre angekommen, rief der Sprecher noch mit lauter Stimme in den Saal hinein: "Gott segne Eure Durchlaucht!"

# 13. Juni 1878.

Ansprache und Erklärung Bismarcks in der erften Sigung des Berliner Rongreffes. \*)

Nachbem Graf Andrassy vorgeschlagen, den Borsitz des Kongresses dem Fürsten Bismarck zu übertragen, und sodann den wärmsten Bünschen der Bersammlung für baldige Biedergenesung Seiner Majestät des Kaisers Bilhelm Ausbruck gegeben,

dankt Fürst Bismark seinen Kollegen für die im Namen der Mitglieder des Kongresses durch den Grafen Andrassy ausgedrückten sympathischen Gesinnungen für den Kaiser und übernimmt es, Seiner Majestät davon Kenntnis zu geben. Er nimmt sodann den Vorsitz mit folgenden Worten an:

"Meine Herren! Ich danke Ihnen für die Ehre, welche Sie mir durch Uebertragung des Vorsiges dieser erlauchten Versammlung soeben erwiesen haben.

Bei Ausübung des Amtes, zu welchem ich berufen bin, rechne ich auf die wohlwollende Mitwirkung meiner Herren Kollegen und auf ihre Nachsicht, wenn meine Kräfte nicht immer meinem guten Willen gleichfommen."

Fürst Bismarck schreitet sobann mit folgenden Worten zur Konstituirung bes Bureaus:

"Ich schlage Ihnen als Sekretär des Kongresses Herrn von Radowitz, den Gesandten Deutschlands in Athen, vor, und als Sekretäradjunkten den herrn Grafen von Mouy, Ersten Sekretär der französischen Botschaft in Berlin,

<sup>\*)</sup> Der Berliner Kongreß murbe an einem 13. eröffnet und an einem 13. geschloffen. M. Bufch ermähnt diesen Umftand, um zu beweisen, daß Bismard nicht abergläubisch fei. Um 26. Oftober 1870 fagte er in Berfailles über Tijche: "Geftern bin ich von einer gangen Reihe von Miggeschicken beimgesucht worden. Gins folgte aus bem andern. Buerft will mich einer fprechen, ber wichtige Geschäfte bat (Obo Ruffell). Ich laffe ihn bitten, ein paar Augenblide ju marten, ba ich noch mit einer bringenden Arbeit beschäftigt bin. Wie ich bann nach einer Biertelftunde nach ihm frage, ift er fort, und davon hängt möglicherweise ber Friede Europas ab. So gehe ich ichon um 12 Uhr jum König, und das wird Urfache, bag ich bem R. R. in die Sande falle, ber mich nötigt, einen Brief anguhören, und mich auf diese Art eine gange Weile fefthält . . . Co verlor ich eine Stunde, und nun fonnten Telegramme bon großer Bichtigkeit erft abgeben, fo bag fie benen, für die fie bestimmt find, vielleicht heute nicht mehr gutommen, und ingwischen können Beschlüffe gefaßt worden sein und Berhältniffe fich geftaltet haben, welche fehr ernfte Folgen haben und die politische Situation gang verändern. - Das fommt aber alles vom Freitag ber," feste er bingu; "Freitags= verhandlungen, Freitagsmagnahmen!" 3m Januar 1871 außerte er gegen ben Regierungs= präfibenten von Ernfthausen: "Beute haben wir ben breigehnten und auch Freitag, ba geht es nicht. Sonntag ber fünfzehnte, ber achtzehnte ift alfo Mittwoch. Da haben wir bas Orbensfest und ba konnte man bie Proklamation (wegen Raifer und Reich, von ber die Rede war) an das deutsche Bolf erlaffen." Im Jahre 1883 bemerkte aber Bismard ju Morig Buid: "Die Scherze über meinen Aberglauben find eben Scherze ober Rudficht auf Die Gefühle anderer. Ich effe gu breigehn, fo oft Sie wollen, und nehme am Freitag bie wich= tigften und bedenklichften Beichafte vor."

sowie die Herren Busch, Wirklichen Legationsrat, den Baron von Holstein, Legationsrat, und den Grafen von Bismarck, Legationssekretär. Ich schlage ferner vor, die Leitung der Archive des Kongresses Herrn Bucher, Wirklichen Geheimen Legationsrat im Auswärtigen Amt des Deutschen Reiches, zu übertragen."

Die Borschläge werben angenommen und bie Mitglieder bes Bureaus bem Kongresse vorgestellt.

Fürst Bismark teilt sodann mit, daß das nunmehr konstituirte Bureau die Dokumente und Bollmachten, welche die Mitglieder des Kongresses zu dem Zweck gefälligst dem Bureau übergeben wollen, zu sammeln und zur Prüfung vorzulegen haben werde.

Rachbem bie Bollmachten bem Gefretar übergeben, verlieft Fürst Bismard folgende Rebe:

"Meine Herren! Es ist vor allem weine Pflicht, Ihnen im Namen des Kaisers, meines Herrn, für die Einmütigkeit zu danken, mit welcher alle Kabinette der Einladung Deutschlands entsprochen haben. Man darf dies Einvernehmen wohl als erstes Unterpfand für eine glückliche Erledigung unserer gemeinsamen Aufgabe ansehen.

Die Thatsachen, welche die Zusammenberufung des Kongresses veranlaßt haben, sind allen im Gedächtnis. Schon gegen Ende des Jahres 1876 waren die gemeinsamen Bemühungen der Kabinette dahin gerichtet, den Frieden auf der Balkanhalbinsel wieder herzustellen. Sie hatten sich zugleich bestrebt, wirksame Garantien für eine Berbesserung des Loses der christlichen Bevölkerungen der Türkei herbeizusühren. Diese Bemühungen sind nicht von Erfolg gewesen. Ein neuer, furchtbarer Konflikt ist ausgebrochen, welchem die Abmachungen von San Stefano ein Ende gesetzt haben.

Die Bestimmungen dieses Vertrages sind in mehreren Punkten derartig, daß sie die durch die früheren europäischen Verträge sestgesete Lage der Tinge abändern, und wir sind nun versammelt, um das Werk von San Stefano der freien Diskussion der Mächte, welche die Verträge von 1856 und 1871 unterzeichnet haben, zu unterziehen. Es handelt sich darum, den Frieden, dessen so sehr bedarf, durch gemeinsames Einvernehmen und auf Grundslage neuer Garantien zu sichern."

Fürst Bismard bittet, hieran einige Bemerkungen über die weitere Behandlung der Geschäfte schließen zu dürsen. Er ist der Meinung, daß es im
Interesse der Erleichterung der Aufgaben des Kongresses angezeigt erscheine, zu
beschließen, daß jeder Antrag, jedes Dokument, das im Protokoll vermerkt
werden solle, schriftlich eingebracht und von den Mitgliedern des Kongresses,
welche die Initiative dazu ergriffen haben, vorgesesen werden solle. Er glaubt
im Interesse der der hohen Bersammlung obliegenden Aufgabe zu handeln,
wenn er vorschlägt, gleich bei Beginn der Beratungen die Keihenfolge der

Arbeiten vorzuzeichnen. Es scheint ihm, daß es, ohne sich an die Reihenfolge der Paragraphen des Bertrages, welcher den Gegenstand der Beratungen bilde, zu binden, vorzuziehen sei, die Fragen nach ihrer Wichtigkeit zu rangiren. In dieser Beziehung wird vor allem daß Problem der Abgrenzung und Organisation Bulgariens das Interesse des Kongresses hervorrusen; Fürst Bismarckschlägt nun vor, die Berhandlungen mit der Beratung dersenigen Bestimmungen des Vertrages von San Stesano zu beginnen, welche auf die zukünstige Orzanisation Bulgariens Bezug haben. Wenn der Kongreß ein Vorzehen in dieser Art gutheiße, so wird Fürst Bismarck dementsprechend wegen der vorzbereitenden Arbeiten des Sekretariats Anordnung tressen. Seine Durchlaucht glaubt ferner, daß es gut sein würde, zwischen dieser und der nächsten Sitzung einige Zeit zu lassen, um den Bevollmächtigten Zeit zum Gedankenaustausch zu gewähren. Endlich zweiselt er nicht, daß die Bevollmächtigten darin übereinsstimmten, über die Beratungen Geheimnis zu bewahren.

Nach einigen Bemerkungen ber anderen Bevollmächtigten fonstatirt Fürst Bismarck, daß der Borschlag, die Beratungen mit der bul= garischen Frage zu beginnen, einstimmig angenommen sei.

> Darauf regt Lord Beaconsfielb an, ob sich ber Kongreß vor ber Prüfung bes Bertrages von San Stefano nicht mit einer Borfrage, ber Position ber russischen Streitkräfte in ber Nähe von Konstantinopel und beren Zurückziehung, befassen möchte.

Fürst Bismarc bemerkt dazu, diese Frage scheine ihm eine derartige zu sein, daß sie zweckmäßig in der heutigen Sitzung nicht erörtert werden könne, und fragt die Herren Bevollmächtigten Rußlands, ob sie auf die Worte Lord Beaconsields zu antworten wünschen.

Rachdem bie ruffischen Bevollmächtigten ihre Gegenerklärungen abs gegeben haben,

glaubt Fürst Bismarck, daß die Bevollmächtigten Großbritanniens die Antwort ihrer rufsischen Kollegen für zufriedenstellend erachten und den regelmäßigen Fortsang der Beratungen des Kongresses nicht von der durch sie aufgeworfenen Frage abhängig machen werden. Er trägt übrigens Bedenken, anzunehmen, daß die Frage bei der gegenwärtigen Lage der Sache der Zuständigkeit des Kongresses unterliege; wenigstens würde die deutsche Regierung, welche seinerzeit, soviel ihr möglich, bestrebt gewesen ist, Abhilse in der Sache zu schaffen, sich nicht für berufen halten, ein Urteil über die Gründe abzugeben, welche für das Berhalten der anderen Regierungen hinsichtlich solcher Gegenstände bestimmend sein könnten, die außerhalb der gegenwärtigen Aufgaben der hohen Bersammlung lägen. Er ist der Ansicht, daß die Frage zunächst direkt zwischen den Bertretern Großbritanniens und Rußlands verhandelt werden sollte: die beiderseitigen versöhnlichen Dispositionen lassen hoffen, daß diese Unterhandlungen einen glücklichen Ausgang haben würden; nur im entgegengeseten Falle würde der Kongreß gelegentlich

einer der nächsten Sitzungen versuchen, die beiden intereffirten Teile durch eine Bermittlung ins Einvernehmen zu bringen, welche bei den friedlichen Gefinnungen der hohen Bersammlung sich gewiß wirksam erweisen würde.

Nachbem alle Bevollmächtigten biefer Unficht beigetreten,

erklärt Fürst Bismark den Zwischenfall für erledigt und fragt, ob einer ber Bevollmächtigten dem Kongresse eine Mitteilung seiner Regierung zu machen hat.

Der türkische Bevollmächtigte kommt auf eine Bemerkung eines russischen Bevollmächtigten über die Zurückziehung des russischen Heeres aus der Rähe von Konstantinopel zurück,

worauf Fürst Bismark ihm bemerklich macht, daß der Kongreß den Schluß der Erörterung über den fraglichen Gegenstand beschlossen hat; nachdem der Zwischenfall erledigt, müsse auch die Diskussion in dieser Hinsicht geschlossen bleiben.

Fürst Bismarc schlägt sodann der hohen Versammlung für die nächste Sitzung Montag den 17. um 2 Uhr vor.

Nachdem sodann Lord Salisbury angekündigt, daß er Montag die Frage der Zulassung Griechenlands zum Kongresse zur Sprache bringen werde, benütt Fürst Bismarck, indem er sich sein Urteil über die von Lord Salisbury ausgeworsene Frage dis zu dem Zeitpunkt vorbehält, wo dieselbe formell dem Kongresse unterbreitet sein wird, die Gelegenheit, zur Sprache zu bringen, ob es nicht zweckmäßig sein würde, daß die Mitglieder des Kongresses, welche einen Antrag stellen wollen, davon zuvor in einer Sitzung oder wenigstens am Tage vor der Sitzung ihre Kollegen verständigten, damit unvorhergesehene und unvollständige Diskussionen vermieden würden. Anträge, die mit den Gegenständen der Tagesordnung in Zusammenhang stehen oder aus den Betratungen selbst hervorgehen, würden davon ausgenommen sein.

Seine Durchlaucht betrachtet als unumstößlichen Grundsat, daß die Minderheit des Kongresses nicht gehalten sein kann, sich einem Majoritätsvotum zu unterwersen. Aber er stellt seinen Herren Kollegen zur Erwägung anheim, ob es nicht im Interesse der Arbeiten nüglich wäre, zu beschließen, daß die Majoritätsbeschlüsse, betressend die Geschäftsordnung, ohne die Hauptsache zu berühren, als Beschlüsse des Kongresses anzusehen seien, sofern die Minorität nicht formellen Protest einsegen zu müssen glaubt.

Herr Wabbington hält bafür, baß jeber Antrag in ber vorhergehenden Sitzung anzukundigen sei; die Frist sei, wenn die Ankündigung erst am Tage vor der Sitzung ersolge, zu kurz.

Fürst Bismard anerkennt die Richtigkeit dieser Bemerkung und schließt sich derselben vollkommen an.

#### 17. Juni 1878.

Erklärungen Bismarche in der zweiten Sitzung des Berliner Rongreffes.\*)

Fürst Bismark schlägt im Interesse der Beschleunigung der Arbeiten des Kongresses vor, daß in Zukunft die vorherige Mitteilung des gedruckten Protofolls an die Bevollmächtigten an die Stelle der traditionellen Berlesung bei Beginn der Stzung tritt. Im Fall von den Mitgliedern der hohen Bersammlung keine Abänderung vorgenommen worden sei, würde der Text als gutgeheißen angesehen und in den Archiven niedergelegt werden.

Auf Bemerkungen, wie die Mitglieder Kenntnis von vorgenommenen Aenderungen bes Protokolls erhalten könnten,

schlägt Fürst Bismarck vor, daß das Sekretariat im Beginn jeder Sizung solche Abänderungen vorlese; es sei im übrigen selbstverständlich, daß das Protokoll ganz vorzulesen sei, wenn dies von einem der Mitglieder des Kongresses ge-wünscht werde.

Er wird dem Sekretariat Weisung wegen rascher Berteilung der Protokolle erteilen.

Sodann kündigt er an, daß Petitionen und Dokumente in ziemlich beträchtlicher Anzahl an den Kongreß und an ihn selbst eingegangen sind. Das Sekretariat ist beauftragt worden, eine Auswahl unter diesen Schriftstücken von sehr ungleichmäßigem Werte zu tressen. Diejenigen von diesen Petitionen, welche ein gewisses politisches Interesse bieten, sind in einem an alle Bevollmächtigten verteilten Verzeichnis zusammengestellt worden; dieses Verzeichnis wird nach Maßgabe des Einganges ähnlicher Mitteilungen fortgesetzt und alle Schriftstücke werden im Sekretariat niedergesegt werden. Seine Durchlaucht ist der Ansicht, und dieser Ansicht wird einstimmig beigetreten, daß grundsählich Anträge sowie Dokumente der Prüfung der hohen Versammlung nicht unterbreitet werden dürsen, wenn sie nicht von einem der Bevollmächtigten einzgebracht sind. Er richtet sich nach dieser Regel also bezüglich der besprochenen Betitionen.

Er schlägt sodann vor, zu der in voriger Sigung festgesetzten Tages= ordnung überzugeben.

Marquis von Salisbury liest barauf ben Antrag auf Zulaffung Griechenlands zum Kongreß vor.

Fürst Bismard nimmt auf die von der hohen Versammlung in der vorigen Sitzung getroffene Entschließung Bezug und erachtet es für unmöglich, daß der Kongreß heute, nach der ersten Verlesung, in der Lage ist, über den Antrag Bestimmung zu treffen, welchen Lord Salisbury soeben verlesen habe, und welcher so viele schwierige Fragen berühre. Wie groß auch die Sympathie sei, die Griechenland Europa einslöße, so glaubt er im Interesse der Geschäfte vorschlagen zu sollen, gemäß dem früher angenommenen Grundsat die Beratung

dieses Gegenstandes bis zur nächsten Sitzung zu vertagen. In der Zwischenzeit wird Fürst Bismarck veranlassen, daß der von Lord Salisbury gestellte Antrag gedruckt und verteilt wird; letzterer sei an sich so wichtig, schließe überdies hinsichtlich der Art, wie ein Bertreter Griechenlands in den Schoß des Kongresses aufzunehmen sei, eine Anzahl Fragen über Bölkerrecht und das zu beobachtende Berfahren in sich.

Er konftatirt sodann, daß alle Bevollmächtigten mit der Bertagung der Beratung bis zur nächsten Sigung einverstanden sind.

Der französische Bevollmächtigte Desprez stellt sobann gleichfalls einen Untrag bezüglich ber Zulassung Griechenlands.

Fürst Bismarc bemerkt, der Druck und die Berteilung dieses Dokuments werde dem Wunsche der französischen Herren Bevollmächtigten gemäß bewirkt und der Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Sigung gesetzt werden. Sodann fragt er, vor Eintritt in die Tagesordnung, ob eins der Mitglieder der hohen Versammlung eine Mitteilung zu machen habe.

Auf eine Bemerkung bes in ber ersten Sitzung noch nicht anwesend gewesenen türkischen Bevollmächtigten Caratheodory Pascha, daß er sich den Wünschen bes Kongresses für die Wieberherstellung der Gesundheit des Kaisers Wilhelm anschließe,

dankt Fürst Bismard dem erften Herrn Bevollmächtigten der Türkei für diese Worte, welche er nicht ermangeln wird, Seiner Majestät zu übermitteln.

Sodann bemerkt er, die Tagesordnung enthalte die Beratung der Artikel des Bertrages von San Stefano, soweit sie Bulgarien betreffen, beginnend mit Artikel VI.

Er lieft den Absat 1 des Artifels VI:

"Bulgarien bildet ein autonomes, tributpflichtiges Fürstentum mit einer chriftlichen Regierung und nationalen Miliz,"

und fügt hinzu: Man kann auf zweierlei Beise in die Beratung eintreten; man kann zunächst den ersten Absatz des Artikels VI beraten oder den vierten Absatz, die Ausdehnung der Grenzen betreffend, abwarten. Ohne das eine oder andere Berfahren empfehlen zu wollen, fragt Fürst Bismark, für welches von beiden der Kongreß sich entscheidet.

Marquis von Salisbury beantragt, das autonome Fürstentum Bulgarien auf das türkische Gebiet nördlich des Balkans zu beschränken, und die Provinz Rumelien und alles andere Gebiet südlich des Balkans unter der politischen Autorität des Sultans nach Schaffung gewisser Garantien zu belassen.

Graf Schouvaloff fragt, ob die Bertreter Englands geneigt wären, in eine Diskuffion über die Abgrenzung auf Grund der von der Konstantisnopeler Konserenz sestgegeiten Grenzen einzutreten.

Fürst Bismark bemerkt, die Anregung Rußlands bedinge augenscheinlich eine eingehendere Prüfung der Einrichtungen, welche dem südlich des Balkans

belegenen Bulgarien gegeben werden sollen. Wenn die Bevollmächtigten Großbritanniens sich in der Lage befänden, schon jest Aufklärungen über die Berfassung und die Einrichtungen zu geben, welche diesem Teile Bulgariens geboten und gesichert werden könnten, so würden die russischen Bevollmächtigten vielleicht eher im stande sein, sich über die englischen Gesamtvorschläge zu äußern.

Fürst Bismark glaubt, wie dies auch Lord Salisbury wünscht, es sei in der That besser, diese Diskussion zu vertagen; er spricht die Hossenung aus, daß die an der Frage hauptsächlich beteiligten Mächte sich in der Zwischenzeit über den status causae et controversiae verständigen möchten. Er ist der Meinung, daß die Mächte über viele Punkte, und vielleicht über mehr, als sie selbst glaubten, einverstanden seien. Seine Durchsaucht glaubt, die Vertreter dieser Kabinette würden nach Herbeissührung dieses Einverständnisses das Ergebnis ihres Gedankenaustausches über das südliche Bulgarien und die demselben zu gebenden Institutionen dem Kongreß vorlegen; der Kongreß würde dann die Aufgabe haben, falls ein völliges Einverständnis nicht herzgestellt sei, dasselbe durch die Intervention der befreundeten Mächte zu vervollständigen.

Graf Andrassy hält eine Beteiligung Desterreich-Ungarns an diesen besonderen Unterhandlungen der englischen und russischen Bevollmächtigten
für nützlich und gibt eine Anregung über die geschäftliche Behandlung der Diskussion.

Fürst Bismarck schließt sich der Ansicht des Grafen Andrassy hinsichtlich der Art und Weise der Diskussion an; es würde zweckmäßig sein, der letzteren die Form einer ersten und zweiten Lesung zu geben; die erste würde die Generaldiskussion ersetzen, die zweite das Eingehen auf Einzelheiten gestatten. Er ist der Ansicht, daß die besonderen vertraulichen Bereinigungen von Bertretern der direkt interessirten Mächte — Bereinigungen, welche er empfehle, ohne sich zur Einberufung derselben für berechtigt zu halten — den wichtigen Borteil haben würden, ein Einvernehmen über Einzelfragen und die Wortsfassung besser vorzubereiten. Der Hauptpunkt für die Plenarversammlungen des Kongresses würde sein, ein Einverständnis über die Prinzipfragen herzusstellen; wenn diese Fragen gründlich erörtert wären, würde in zweiter Lesung an die Fassung eines Textes zu gehen sein, welcher an die Stelle der Artiset des Bertrages von San Stesano zu treten haben würde.

Fürst Bismard setzt sodann mit Zustimmung des Kongresses auf die Tagesordnung der nächsten, auf Mittwoch den 19. anberaumten Sitzung: 1. die Frage der Zulassung der Bertreter Griechenlands; 2. den englischen Antrag über Bulgarien, den eventuellen Gegenvorschlag Rußlands und eventuell den Entwurf, über welchen die Vertreter der drei Mächte sich geeinigt haben.

#### 19. Juni 1878.

Erklärungen Bismarcks in der dritten Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismark macht seine Kollegen darauf aufmerksam, daß ihnen ein Berzeichnis neu eingegangener Petitionen zugestellt worden sei. Gine Petition, die eine politische Frage berühre, aber keine Unterschrift trage, ist nicht in die Liste aufgenommen. Prinzipiell wird jede anonyme Mitteilung dieser Art in das den Mitgliedern des Kongresses zugestellte Berzeichnis nicht aufgenommen, steht ihnen aber selbstverständlich in den Bureaux des Sekretariats zur Bersfügung.

Er fährt dann fort:

Die für die heutige Sigung festgesette Tagesordnung betrifft:

- 1. die Frage der Zulaffung der Bertreter Griechenlands,
- 2. den englischen Antrag über Bulgarien, den eventuellen Gegenantrag Rußlands, und eventuell den Entwurf, über welchen die Vertreter der drei Mächte sich ins Einvernehmen gesetzt haben.

In Erwägung, daß die Besprechungen, welche zwischen den Bertretern der bei der bulgarischen Frage besonders interessirten Mächte eingeleitet sind, noch fortgesetzt werden und sich einem Abkommen nähern, welches die Arbeiten des Kongresses erleichtern würde,

in Erwägung, daß dies Resultat noch nicht erreicht ist, schlage ich vor, die Beratung des zweiten Teiles der Tagesordnung bis zur nächsten Sitzung zu vertagen.

Nachbem biefer Borichlag Zustimmung gefunden,

bemerkt Fürst Bismark, daß demzusolge der alleinige Gegenstand der Tagessordnung die Frage der Zulassung der Bertreter Griechenlands sei, und kündigt mit Zustimmung der hohen Bersammlung an, daß der Kongreß am Freitag zur Beratung der bulgarischen Angelegenheiten zusammentreten werde.

Seine Durchlaucht erinnert sodann, daß bezüglich der Frage der Zulassung Griechenlands zwei seit der letzten Sitzung bekannte Borschläge vorlägen, der eine von Lord Salisbury, der andere von Herrn Desprez, und fügt hinzu, daß, was Deutschland anbeträse, er sich dem zweiten anschlösse. Er bittet seine Rollegen, beide Borschläge oder jeden andern Borschlag, der in dieser Hinsicht gemacht werden sollte, gefälligst zu erörtern. Er würde später, wenn die Zuslassung der griechischen Bertreter beschlossen werde, den Kongreß ersuchen, den Tag der Sitzung zu bestimmen, zu welcher sie eingeladen werden sollen.

Nachdem verschiedene Bevollmächtigte sich zur Frage geäußert, bemerkt Fürst Bismarck, der Kongreß stehe einer Frage der Form oder Fassung gegenüber, in welcher die Entscheidung der Majorität als angenommen gelte, wosern die Minorität nicht dagegen im Protokoll protestire. Seine Durchlaucht ist der Ansicht, es würde zwecknäßig sein, in umgekehrter Weise, als es der parlamentarische Gebrauch sei, zu versahren und, wenn der Kongreß zustimme, mit der Abstimmung über den Tert des französischen Borschlages zu beginnen, sodann in zweiter Linie den Zusahntrag Lord Salisburys zur Abstimmung zu bringen. Das Ergebnis der ersten Abstimmung würde als ein eventuelles, das heißt als ein solches anzusehen sein, welches gemäß dem engslischen Antrag abzuändern sei, falls der letztere angenommen werde. Werde derselbe dagegen abgelehnt, so würde die Abstimmung über den französischen Antrag als endgiltig anzusehen sein.

Die Bevollmächtigten votiren für ben frangösischen Untrag.

Sodann veranlaßt Fürst Bismarc eine zweite Abstimmung über den Abänderungsantrag Lord Salisburys, das heißt über die Frage, ob die Worte, "Grenzprovinzen" durch die Worte "Griechische Provinzen" ersett werden sollen.

Nachdem die Tragweite biefer verschiedenen Wortfassungen erörtert worben,

bemerkt Fürst Bismarc, daß in der Wirklickeit der praktische Unterschied der beiden Ansichten sich besonders dann herausstellen würde, wenn es sich darum handeln werde, den Zeitpunkt zu bestimmen, wo die Vertreter Griechenlands angehört werden sollten. Das würde dann, seiner Meinung nach, die definitive Abstimmung sein. Gegenwärtig handle es sich darum, im allgemeinen zu wissen, ob dieselben zugelassen werden sollen, und in diesem Sinne frage er von neuem, ob die ottomanischen Herren Bevollmächtigten für die französische oder englische Fassung stimmten.

Die türkischen Bevollmächtigten enthalten fich ber Abstimmung.

Fürst Bismark stimmt als Bevollmächtigter Deutschlands für die französische Fassung. Er konstatirt sodann, daß Stimmengleichheit sich ergeben, der englische Abänderungsantrag also nicht die Majorität erhalten habe und das Erzgebnis der ersten Abstimmung für die Annahme der französischen Fassung bestiehen bleibe.

Er fragt hierauf an, ob der Kongreß heute oder in einer späteren Sigung bestimmen wolle, zu welcher Sigung der griechische Bertreter zuzulassen sei.

Auf Anregung des Grafen Corti bemerkt der Präsident, die Einladung dürfe nur auf den Antrag eines Kongreßmitgliedes, welcher in der vorhergehenden Sizung formulirt und von der hohen Versammlung durch Abstimmung angenommen sei, erfolgen.

Nachdem hierzu von einigen Bevollmächtigten Bemerkungen gemacht sind, konstatirt Fürst Bismarck, indem er darauf hinweist, daß nach seiner Ansicht der griechische Bevollmächtigte nur zu den Sitzungen, in welchen der Kongreß ihn zu hören wünsche, einzuladen sei, daß gegenwärtig kein Mitglied der Bersammlung einen Antrag in dieser Beziehung stelle. Seine Durchlaucht glaubt, bei dem gegenwärtigen Stande der Arbeiten, wo eine Annäherung der

divergirenden Ansichten über die bulgarische Frage zu hossen sei, sei es vorzuziehen, nicht ein neues Element einzusühren, welches die Schwierigkeiten der Berständigung zu vermehren geeignet sei. Er meint, daß der Kongreß heut über diesen Punkt kein Botum abgeben und sich sein Urteil dis zu dem Augenblick, wo die Frage der Schaffung der Institutionen für Südbulgarien zur Erörterung gelangt, vorbehalten wird. Seine Durchlaucht fügt hinzu, die heutige Tagesordnung sei erschöpft.

Fürst Bismark acceptirt sodann nach Anhörung des Kongresses als Tag der nächsten Sitzung Sonnabend den 22., indem er sich vorbehält, eventuell auch die Versammlung auf Freitag zusammenzuberusen.

### 22. Juni 1878.

Erklärungen Bismarchs in der vierten Sigung des Berliner Rongreffes.

Auf eine Mitteilung, daß Fürft Gortschakow burch Krankheit am Erscheinen verhindert fei,

erwidert Fürst Bismarc, daß der Kongreß die Abwesenheit des Fürsten Gortsichakow bedaure und herzliche Bünsche für eine baldige Wiedergenesung des ersten Hevollmächtigten Rußlands ausspreche.

Nachdem er hierauf das Berzeichnis der seit der letzten Situng an den Kongreß gerichteten Petitionen vorgelesen, geht er zur heutigen Tagesordnung über: die Beratung der bulgarischen Frage bezüglich der in dem Artifel VI des Bertrages von San Stefano behandelten Punkte und des im II. Protokoll des Kongresses bezeichneten englischen Borschlages. Seine Durchlaucht bittet die Bertreter der Mächte, welche eine Berständigung in besonderen Konferenzen herbeizusühren gesucht haben, das Ergebnis ihrer Unterhaltungen zur Kenntnis zu bringen.

Lord Salisbury verlieft ein entsprechendes Dokument.

Fürst Bismard fragt die Bevollmächtigten Rußlands, ob sie den prinzipiellen Borschlägen Lord Salisburys beitreten.

Hierauf äußern fich bie Bevollmächtigten Ruglands, Englands und Defterreichs zu ber Frage.

Nachdem der türkische Bevollmächtigte, von Fürst Bismark um Aeußerung seiner Ansicht ersucht, erklärt hat, er musse sich seine Bemerkungen zu dem Borschlage für später vorbehalten,

bemerkt Fürst Bismark, der Kongreß sei bereit, heute die Ansichten der ottomanischen Herren Bevollmächtigten anzuhören. Er glaubt hinzusehen zu müssen, daß es nicht im Interesse der hohen Pforte sein könne, dem Fortgange von Berhandlungen Schwierigkeiten zu bereiten, durch welche nach Ansicht der hohen Bersammlung der Herrschaft des Sultans Länder zurückgegeben werden könnten,

auf die die Türkei durch den Vertrag von San Stefano verzichtet habe. Alle Regierungen nähmen an diesen Beratungen im Interesse des allgemeinen Friedens teil. Die öffentliche Meinung Europas, welche den Frieden wolle, werde den Mächten, welche zur Sicherung desselben beigetragen, dankbar sein, würde aber mit Bedauern bemerken, daß diese Aufgabe dem Kongresse erschwert werde. Seine Durchlaucht glaubt, im Sinne der neutralen und nicht interessirten Mächte zu sprechen, wenn er sich gegen jeden Vorschlag erkläre, welcher geeignet sei, die Arbeiten der hohen Versammlung zu hemmen. Fürst Bismarck hosst, daß schon heut ein Einverständnis bezüglich der englischen Vorschältlich späterer Prüfung der russsischen Wächen und vorbehaltlich späterer Prüfung der russsischen Abänderungsanträge angenommen werden können.

Bei ber weiteren Erörterung kommt bie Bebeutung bes Ausbrucks "Miliz" zur Sprache.

Fürst Bismarck meint, daß die Landwehr in Deutschland, die Territorialarmee in Frankreich als eine Miliz angesehen werden können. Ohne über den
richtigen Sinn dieses Wortes im Französischen sicher zu sein, betrachtet Seine
Durchlaucht als Miliz eine Truppe, welche, bei regelmäßigen Zuständen, sich am
häuslichen Herde besindet und, bei außergewöhnlichen Umständen, nur auf besonderen Besehl des Souveräns zusammentritt. Die hier in Frage kommende
Miliz würde eine ansässige und territoriale Truppe sein, besonders dazu eingerichtet, eine Berührung der regelmäßigen türkischen Armee mit der christlichen
Bevölkerung zu vermeiden. Nach Ansicht des Fürsten Bismarck ist die Stellung
der Christen in dem türkischen Heere nicht derartig, um dieselben zum Eintritt
anzuregen; die regelmäßige Armee wird durch die Macht der Verhältnisse
immer einen wesenklich muselmanischen Charakter haben. Die Miliz wird in
Friedenszeiten eine zur Sicherung der öffentlichen Ruhe bestimmte Truppe sein,
im Kriege wird sie das Heer des Sultans verkärken können.

Seine Durchlaucht hält es für seine Pflicht, hinzuzufügen, daß er in dieser Frage als deutscher Bevollmächtigter nicht gänzlich neutral bleiben kann. Die Instruktionen, welche er vom Kaiser, seinem erlauchten Herrn, vor Erössenung des Kongresses erhalten hat, schreiben ihm vor, darauf hinzuwirken, daß den Christen in dem Maße Schutz gewährleistet bleibt, wie ihnen dies die Konstantinopeler Konserenz zusichern wollte, und keiner Bereinbarung zuzustimmen, welche die in dieser Hinsicht erreichten Resultate abschwächen möchten. Er ist der Anssich, daß Kantonirungen der muselmanischen Truppen überall zu vermeiden sind, wo Keligionsverschiedenheit besteht; er läßt die Garnisonstädte zu, verwirft aber die Quartierung des Heeres auf dem platten Lande, wo die militärischen Besugnisse in Friedenszeiten, wie ihm scheint, der Miliz vorbehalten bleiben müssen.

Seine Durchlaucht nimmt also die russischen Abanderungsvorschlage mit Sympathie auf und würde es bedauern, wenn sie abgewiesen werden; er

fürchtet, daß, wenn sie nicht angenommen werden, die Vorkommnisse, welche beinahe dem Weltfrieden gefährlich geworden sind, sich früher oder später wiedersholen werden. Der zweite Abänderungsantrag würde übrigens lediglich eine der Pforte zu gebende Mahnung sein; Fürst Bismarck glaubt, daß es überbies ähnliche Bestimmungen in den Institutionen des Libanon und in der Versfassung der englischen Kolonien gibt.

Fürst Bismarck schlägt nun vor, zur Tagesordnung zurückkehrend, die hohe Bersammlung möge zunächst ihr Einverständnis mit den von England in der zweiten Sigung angegebenen Prinzipien konstatiren, indem sie sich die Besugnis vorbehält, Einzelheiten in der Fassung auf Grund der Berständigung der besonders interessirten Mächte abzuändern. In zweiter Linie würde der Kongreß seine Zustimmung zu dem soeben von Lord Salisbury vorgelesenen Wortlaut aussprechen und eins seiner Mitglieder, Herrn Waddington, beauftragen, eine Fassung vorzubereiten, in welcher der Schluß jenes Wortlautes mit den Abänderungsanträgen Außlands in Einklang gebracht werde.

Nach einem Meinungsaustausch zwischen verschiedenen Bevollmächtigten findet jener Borichlag bes Fürsten Bismard Bustimmung.

Fürst Bismark verliest nun den Text des im Protokoll Ar. 2 enthaltenen englischen Borschlages, wobei er bemerklich macht, daß es bei der Zuteilung des Sandschaks Sophia zu Bulgarien gemäß der Bereinbarung zwischen den Bertretern Oesterreich-Ungarns, Großbritanniens und Rußlands sein Bewenden behält.

Dr. 1 und 2 bes englischen Antrags werben angenommen.

Fürst Bismarc schreitet dann zur Verlesung des in der heutigen Sitzung von Lord Salisbury verlesenen Textes, wobei er bemerkt, daß er innehalten werde, sobald eine Einwendung konstatire, daß in der hohen Versammlung nicht mehr Einstimmigkeit vorhanden sei.

Er liest den zweiten Absatz und konstatirt, daß die Vertreter Rußlands bei der in diesem Satze gestellten Alternative die Zuteilung von Varna an das autonome Bulgarien gewählt haben.

Nach Zwischenbemerkungen ber Vertreter von England und Rugland fährt Fürst Bismard mit der Berlesung bis zu den Worten "sie daselbst zu besestigen" fort.

Nachdem Graf Schouvaloff bemerkt, daß die russischen Bertreter bezüglich dieses Punktes eine europäische Kommission vorgeschlagen hätten, fragt ihn Fürst Bismarck, ob er auf Einrückung dieses Abanderungsvorschlages bestehe oder aber Unnahme des englischen Borschlages, vorbehaltlich der Redaktion eines neuen, den Amendements Rechnung tragenden Textes, zustimme.

Graf Schouvaloff wurde zuftimmen, fich aber bas Recht, auf seine Abanderungsantrage spater gurudzukommen, vorbehalten.

Fürst Bismard erklärt, daß man selbstverständlich auf das Amendement in der nächsten Sitzung zurücktommen werde, wenn die neue Fassung, welche Herr Waddington vorbereiten solle, zur Erörterung gelange.

Er betrachtet den von ihm bis zu den Worten "sie dort zu belassen" vorgelesenen Text als angenommen und liest weiter bis zu dem Worte "bedroht". Seine Durchlaucht bemerkt, hierher würde der zweite russische Abänderungsantrag zu sehen sein, welcher ihm prinzipiell keine Schwierigkeit zu enthalten scheine. Er ersucht den ersten Bevollmächtigten Frankreichs um eine Fassung, welche gleichzeitig die gegenwärtige Abstimmung aufrecht zu erhalten und dem in den Amendements des Grafen Schouvaloss ausgedrückten Wunsche zu entsprechen gestattet.

Zum Schluß erklärt Fürst Bismarck nach Einholung der Zustimmung der hohen Bersammlung, daß die Beschlußfassung des Kongresses über das von ihm soeben vorgelesene Dokument in Verbindung mit der definitiven Beschlußenahme über die im Protokoll Nr. 2 verzeichneten ersten englischen Borschläge einen bemerkbaren Fortschritt in dem allgemeinen Gange der Arbeiten darstelle.

Fürst Bismark befragt den Kongreß über die Tagesordnung der nächsten, auf Montag den 24. Juni anberaumten Sitzung.

Nachbem ber Borschlag, sich jetzt ber Neihenfolge ber auf bie Angelegens heiten Bulgariens bezüglichen Baragraphen des Vertrages von San Stefano anzuschließen, Annahme gefunden,

fündigt Seine Durchlaucht an, daß nach Beratung des von Herrn Waddington vorbereiteten Fassungsentwurfs die Tagesordnung die Artikel 7 und 8 des Vertrages betreffen werde.

#### 24. Juni 1878.

Erklarungen Bismarcks in der funften Sitzung des Berliner Rongreffes.

Nach einigen Bemerkungen der Bevollmächtigten liest Fürst Bismarc das vierte Verzeichnis der Petitionen vor. Er setzt hinzu, der Minister der auß-wärtigen Angelegenheiten Griechenlands habe ihn um eine Unterredung ersucht; in seiner Erwiderung an Herrn Delhannis glaube er den Beschluß nicht mit Stillschweigen übergehen zu dürfen, welchen der Kongreß bezüglich der Vertretung Griechenlands gefaßt habe.

Beim Eintritt in die Tagesordnung bittet Herr Waddington um Bertagung der Beratung über den von ihm vorzubereitenden Fassungsentwurf.

Fürst Bismard halt die von dem ersten herrn Bevollmächtigten übernommene Aufgabe für so schwierig, daß eine Bertagung wohl nötig sei und

die Erkenntlichkeit des Kongresses für die Bemühungen des herrn Waddington durchaus nicht vermindere.

Bu ben barauf verlesenen, von ben frangösischen Bevollmächtigten beantragten Zusahartikeln, betreffend Bulgarien,

bemerkt Fürst Bismark, sie werden gedruckt, verteilt und auf eine der späteren Tagesordnungen gesetzt werden.

Graf Corti verlieft namens ber Bevollmächtigten Defterreich-Ungarns, Frankreichs und Italiens einen auf die Handelsvertragsverhältnisse Bulgariens und Rumeliens bezüglichen Zusabartikel.

Nachbem ber Bunich, biefen Borichlag erft in einer fpateren Situng zu beraten, ausgesprochen,

bemerkt Fürst Bismard: In der That müßten die Fragen, welche Uneinigkeit unter den Kabinetten herbeisühren könnten, vorerst abgebrochen werden — was dagegen solche Fragen betreffe, welche einen Fortschritt der Zivilisation bezweckten, und gegen welche kein Kabinet im Prinzip Einwendungen machen werde, so ist er der Ansicht, daß es den betreffenden Antragstellern überlassen bleiben müsse, den Zeitpunkt zu bezeichnen, welcher ihnen zur Einbringung ihrer Ansträge bei der hohen Versammlung am passendsten erscheine.

Die Beratung bes Antrages wird ausgesett.

Bu einem Antrage von Caratheodorp Bascha, betreffend bie Uebernahme eines Teiles ber türkischen Schulben auf Bulgarien,

erklärt Fürst Bismark, daß dieser Antrag gleichfalls gedruckt und verteilt werden werde.

Seine Durchlaucht glaubt, man könne heute Artikel VI ausscheiben, da man auf denselben später zurückkommen werde, wenn der von Herrn Waddington vorbereitete Fassungsentwurf zur Erörterung gelange. Fürst Bismarck verliest hierauf Artikel VII.

Bu bem erften Abfat, welcher lautet:

"Der Fürst von Bulgarien wird frei von der Bevölkerung gewählt und von der hohen Pforte mit Zustimmung der Mächte bestätigt," werden verschiedene Bedenken geäußert, namentlich für den Fall, daß die Mächte über die Person des Fürsten sich nicht einigen könnten.

Fürst Bismard erklärt hierzu, ähnliche Schwierigkeiten könnten sich ebenso in allen übrigen in Artikel VII vorgesehenen Fällen herausstellen. Er ist der Ansicht, daß der Kongreß außer stande sei, allen diesen Gesahren vorzubeugen. Wenn die bulgarischen Bevölkerungen aus bösem Willen oder natürlichem Ungeschief nicht in die Ausübung ihrer neuen Institutionen eintreten könnten, so würde Europa dies in Erwägung zu ziehen haben, aber später und wenn der Augenblick dazu gekommen sei. Für heute müsse, seiner Ansicht nach, der Kongreß sich darauf beschränken, ein gutes Einvernehmen zwischen den Mächten über die Prinzipfragen herzustellen und aus dem Vertrage von San Stefano

viejenigen Bestimmungen zu entfernen, welche eine Gefahr für die Aufrechtserhaltung des Friedens in Europa schaffen könnten. Es hieße die Aufgabe des Kongresses über seine Grenzen hinaus erstrecken, wollte man eventuelle, das zukünftige Schicksal Bulgariens berührende Fragen ins Auge fassen; letzteres interessire Deutschland und ohne Zweifel auch einige andere hier vertretene Mächte nur vom Gesichtspunkte des allgemeinen Friedens aus.

Fürst Bismard fragt sodann Lord Salisbury, ob er auf seinem Borschlage bestehe.

Letterer erklärt, wenn sein Borschlag, die Worte "mit Zustimmung" zu erseben durch "mit Zustimmung der Mächte" nicht Annahme finde, er sich mit der Erwähnung im Protokoll begnügen werde:

Fürst Bismard bittet ben Kongreß, sich über die Weglaffung der Worte "Zustimmung der Mächte" zu äußern.

Nachbem Graf Anbrassy einen anderweiten Borschlag gemacht, wird bie Beiterberatung ber Frage bis zur nächsten Sitzung vertagt.

Fürst Bismard bemertt, die hohe Bersammlung habe mit Sinsicht auf eine Erleichterung ber Aufgabe bes Rongreffes ichon bei Beginn ber Beratungen zwei Bege por fich gehabt: 1. eine Revision des Bertrages von San Stefano in seiner Gesamtheit, bavon ausgehend, die Bestimmungen, welche den Frieden Europas ichadigen konnten, ju beseitigen; 2. die Aufstellung eines neuen Ber= trages, welcher die Ergebniffe der Beratungen des Rongreffes enthielte und die beiben vertragichließenden Teile bes Bertrages von San Stefano bande, ba ja beibe als Signature biefes neuen diplomatischen Aftenftudes figuriren murben. Seine Durchlaucht neigt diefer letteren Kombination gu, benn es gabe in bem Bertrage von San Stefano viele Gegenstände, welche nur die Türkei und Rugland intereffirten und für welche die Berleihung des europäischen Charafters nicht nötig fei. Ein neuer Bertrag, in welchen nur diejenigen Beftimmungen, welche die Festsetzungen von San Stefano abandern, aufzunehmen seien, murbe ihm einfacher und praftischer erscheinen. Die Arbeit murde so abgefürzt werben, da viele Artikel des Vertrages von Stefano nicht von dem Kongreß erörtert würden. Bürde es nicht beffer fein, zur Bermeidung atademischer Erörterungen diejenigen Artikel jenes Bertrages, welche die Interessen Europas nicht berühren, mit Stillschweigen zu übergeben und diejenigen Fragen, welche gegenwärtig nicht bringlicher Natur find, beiseite zu laffen ober eintretenden Falls der besonderen Bereinbarung zwischen den Mächten, die besonders dabei intereffirt find, vorzubehalten?

Nach einer bezüglichen Bemerkung will Fürst Bismarck mit der Verlesung (des Vertrages von San Stefano) fortfahren, glaubt jedoch hinzufügen zu müssen, man dürfe nicht annehmen, daß das Schweigen des Kongresses zu Artikeln, welche ihn nicht berührten, rein russische Abmachungen in europäische Festsebungen umwandle. Im Gegenteil, es würden nur die dis-

futirten Stellen in dem zufünftigen, von gang Europa gebilligten Bertrage Plat finden.

Seine Durchlaucht liest den Artikel VII weiter vor und erklärt nach Beendigung der Borlesung, da diese Bestimmungen für Bulgarien so, wie es von dem Bertrage von San Stesano definirt sei, getrossen wären, so erachte er mehr und mehr die Aufstellung eines neuen Bertrages für notwendig.

Nach Beenbigung ber Beratung bieses Artikels VII beginnt Fürst Bismark mit der Berlesung des Artikels VIII.

Graf Andrassy stellt hierauf einen auf die Räumung Bulgariens seitens der russischen Truppen bezüglichen Antrag.

Fürst Bismard fragt, ob der Kongreß heut die von dem Grafen Andrassy aufgeworfene Frage beraten wolle.

Lord Beaconsfielb bejaht bies; nachdem Graf Schouvaloff Einwenbungen gegen ben Andrasspischen Borichlag geltend gemacht,

sagt Fürst Bismarck: Er teile die Ansicht des Grafen Schouvaloff und würde es mit Bergnügen sehen, wenn der Kongreß diesen Bemerkungen beiträte. Seine Durchlaucht sieht sehr wohl die Schwierigkeiten der Organisation eines aus fünf oder sechs Kontingenten verschiedener Nationalitäten gebildeten Heeres (welches nach dem Andrassyschen Antrage von den Großmächten, falls es notwendig, nach Bulgarien gesandt werden sollte). Für Bulgarien, wo eine Intervention türkischer Truppen nicht stattsinden würde und die militärische Organisation sehr langsam sein werde, würde sicherlich eine Berlängerung des von dem Grafen Andrassy angegebenen Zeitraumes zulässig sein. Die deutsche Regierung werde eine Verlängerung unterstützen, ohne übrigens zu unternehmen, die Dauer derselben zu bestimmen.

Nach Erörterung bes Termins für bie Evakuirung ber ruffischen Truppen

bemerkt Fürst Bismark, aus diesem Gedankenaustausche gehe hervor, daß die Mehrheit eine stufenweise Räumung in sechs Monaten für Rumelien, in neun für Bulgarien und in einem Jahre für Rumänien günstig aufzunehmen scheine.

Nach weiteren Bemerkungen ber Kongregmitglieber bezüglich ber verschiebenen Räumungstermine

ftellt Fürst Bismarc vor, Italien und Deutschland seien mit Rußland einverstanden, auch Oesterreich-Ungarn sei geneigt, sich gleichfalls anzuschließen. Er fragt, ob es nicht möglich sei, auch die Stimmen Frankreichs und Englands zu vereinigen.

Fürst Bismard konstatirt schließlich, daß über diese wichtige Frage ein Einvernehmen glücklich hergestellt sei.

#### 25. Juni 1878.

Erklärungen Bismarche in der fechsten Sigung des Berliner Rongreffes.

Der von dem ersten Bevollmächtigten Frankreichs, Herrn Waddington, ausgearbeitete Entwurf von Abanderungsvorschlägen zur Verfassung Rumeliens sindet die Zustimmung des Kongresses.

Dabei bemerkt Fürst Bismarck, er teile vollkommen die Ansicht des Herrn Waddington über die Unzulässigkeit der Einquartierung türkischer Truppen bei den Einwohnern. Er glaubt im Namen der hohen Versammlung den französischen Herren Bevollmächtigten für die Dienste danken zu müssen, welche sie der Sache des Friedens dadurch geleistet haben, daß sie durch die von ihnen entworfene Fassung das Einvernehmen erleichtert haben. Er fügt hinzu, das Protokoll bleibe offen, um eventuell das Votum Rußlands zum Alinea 3 später aufzunehmen.

Fürst Bismarc schlägt sodann vor, zur Beratung des in das Protofoll der letten Sitzung aufgenommenen Vorschlages des Grafen Andrassy bezüglich der Ersetzung der russischen Kommissare durch europäische Kommissare überzugehen.

Lord Salisbury unterstützt biesen Borschlag und teilt mit, daß das Berhalten des Militärgouverneurs von Bulgarien Beunruhigung errege; er bittet den Kongreß, dieser Lage baldthunlichst ein Ende zu machen.

Fürst Bismark meint, die von Lord Salisbury gemachte Mitteilung würde durch einen schriftlich formulirten Antrag zum Ausdruck gelangen müssen.

Nachbem Graf Schouvaloff auf bie englischerseits geaußerten Befürchstungen geantwortet,

fonstatirt Fürst Bismard, daß nach der Ansicht des Grafen Schouvaloff die europäische Kommission in Wirklichkeit die Konserenz der Vertreter der Großmächte in Konstantinopel und die Konsuln die Agenten dieser Konserenz sein werden.

Nach weiterer Beratung ber Sache

bemerkt Fürst Bismard, der Kongreß werde einem Abanderungsantrage Rußlands in der Form eines Gegenentwurfs zu dem österreichisch-ungarischen Borschlage entgegensehen.

> Lord Salisbury verlieft einen Antrag zur Unterftützung bes Anbraffyichen Borichlages; ber Antrag muffe bem Artikel VIII hinzugefügt werben.

Fürst Bismark glaubt, dies Amendement, mit welchem sich der Kongreß in der nächsten Sitzung werde beschäftigen können, sei, insofern es die Rechte der für neun Monate gewährten militärischen Occupation berühre, von sehr erheblicher Tragweite. Ueberdies ist Fürst Bismark, indem er auf einen von ihm schon früher gelegentlich ausgesprochenen Gedanken zurücksommt, nicht der Ansicht, daß Fragen zweiter Ordnung im Kongresse zu diskutiren seien. Er

betrachtet jum Beispiel diese jett vorliegende Frage als eine folche und glaubt, daß der Kongreß, indem er die Frage der Rotabelnversammlung, der ruffischen Rommiffion und der europäischen Rommiffion behandle, die Grenzen der ihm zugewiesenen Diskuffion überschreite; er erblickt in diefer Beratung von Details fein europäisches Intereffe. Seine Durchlaucht bat übrigens wenig Bertrauen zu den Ergebniffen der Beratungen von Notabeln. Indem Fürst Bismarck auf seinen Gesundheitszustand anspielt, welcher ihm nicht gestatten würde, noch gahlreichen Sigungen beizuwohnen, fügt er hinzu, er fei ber Anficht, man muffe die bulgarische Frage, sobald man über die Hauptpunkte einig, beiseite laffen und fich sogleich mit ben anderen wichtigften Bunkten des Bertrages bon San Stefano, wie den territorialen Beränderungen und den Schiffahrtsangelegenheiten beschäftigen. Er möchte für die nächste Sigung vorschlagen, untergeordnete Fragen nur zu ftreifen und Gegenstände von wirklicher europäischer Bedeutung ausführlich zu erörtern. Fürst Bismarck will übrigens in keiner Beise ber Unficht seiner Rollegen vorgreifen, und die von ihm ausgesprochene Unficht ift ganglich feine personliche Auffaffung.

Nachbem angeregt war, ben Bevollmächtigten einer neutralen Macht mit ber Aufgabe, eine Verständigung zwischen den österreichisch-ungarischen und den russischen Ansichten zu suchen, zu betrauen,

billigt Fürst Bismark diesen Vorschlag, welcher auch

bie Zustimmung ber Bersammlung findet.

Bei ber bann folgenden Beratung über die fernere Giltigkeit ber mit ber Pforte abgeschlossenen Handelsverträge für Bulgarien u. f. w.

bemerkt Fürst Bismard: Nach Bölkerrecht unterstehe Bulgarien auch ferner der Autorität der Berträge, welchen es unter der Regierung der Pforte unterstanden habe.

Die Beratung über einen ferneren Antrag Oesterreich-Ungarns auf einen Zusatz zu Artikel IX bes Bertrages

verlegt Fürst Bismarck auf die nächste Sitzung. Er fügt hinzu, auf der Tagesordnung stehe noch der im fünften Protokoll erwähnte ottomanische Antrag bezüglich des Anteils der türkischen Schulden, den Bulgarien übernehmen soll.

#### 26. Juni 1878.

Erklärungen Bismarcks in der fiebenten Sitzung des Berliner Kongreffes.

Fürst Bismarck schlägt namens Deutschlands der hohen Bersammlung die Bildung einer Kommission vor, zu welcher jede Macht einen Bevollmächtigten delegire und welche den Auftrag habe, einen Entwurf aller in den neuen Bertrag aufzunehmenden Festsetzungen auf Grund der in den Protokollen des Kongresses bezeichneten Beschlüsse vorzubereiten.

Er bittet jede Macht, wenn diese Anregung Annahme findet, gefälligst nach der Sitzung dem Sekretariat den Bevollmächtigten bezeichnen zu wollen, welchen sie mit ihrer Vertretung im Schose dieser Kommission betraut hat.

Nachbem ber Borfcblag angenommen,

fragt Fürst Bismard, ob die Mitglieder des Kongresses der hoben Bersamm= lung Mitteilungen zu machen hätten.

> Der wieber anwesende Fürst Gortschakow und Lord Beaconsfield betonen in längeren Auseinandersetzungen ihr Bestreben, im Interesse bes europäischen Friedens gegenteiligen Borschlägen entgegenzukommen.

Fürst Bismard ift überzeugt, daß der Geift der Berföhnlichkeit auch ferner den Kongreß erfüllen werde, und daß alle Mitglieder der hohen Berfammlung fich in dem Gefühl der hoben Aufgabe vereinigen, den Frieden Europas gu erhalten und zu befestigen. Die Fortschritte in ben Arbeiten des Rongreffes laffen Seine Durchlaucht hoffen, daß die Bertreter der Mächte das Ziel erreichen werden, welches die beiden berühmten Staatsmänner foeben bezeichnet haben, indem fie beide ihre friedlichen Gefinnungen mit den durch das nationale Ehrgefühl dittirten Borbehalten bargelegt haben. Dieje Borbehalte murden, Seine Durchlaucht zweifelt nicht baran, bas Wert bes Rongreffes in feiner Grundlage nicht berühren und die beiderseitige nationale Ehre werde sich voll= tommen mit den verföhnlichen Gefinnungen vertragen. Fürst Bismark weift darauf hin, daß die an den Fragen, welche die Rube der Welt ftoren konnten. weniger direkt beteiligten Staaten natürlich dazu berufen feien, in jedem Falle, wo aus in den Augen Europas untergeordneten Motiven die Friedensaufgabe bes Rongreffes auf bem Spiele ftebe, ihre unparteiische Stimme ju Behor ju bringen. In diefem Ginne murben Frankreich, Italien und Deutschland, wenn nötig, an die Beisheit der Regierungen der befreundeten Machte, beren Intereffen erheblicher engagirt feien, appelliren. Fürft Bismard ichließt, er murbe gludlich fein, wenn er mit diesen Worten die Gefinnung ber neutralen und unparteiischen Regierungen richtig jum Ausdrud gebracht habe.

Es wird in die Tagesordnung eingetreten. Der türkische Bertreter Caratheodory Bascha begründet seinen Antrag:

Unabhängig von bem Tribut hat das Fürstentum Bulgarien einen Teil ber türkischen Staatsschulben nach Berhältnis seiner Einnahmen zu überenehmen.

Der italienische Bertreter beantragt einen Zusat bazu.

Fürst Bismard erkennt die Richtigkeit dieses Zusates an, denn von der Frage des Tributs werde die Höhe der Verpflichtungen Bulgariens bezüglich der Staatsschulden abhängen. Seine Durchlaucht ist außerdem der Ansicht, diese beiden zusammenhängenden Punkte würden später in der Kommission zu behandeln sein, welche mit der Regelung der nicht zur Aufgabe des Kongresses gehörigen Einzelheiten zu betrauen sein werde.

Nachbem bie Bertreter Frankreichs und Italiens noch gur Sache gefprochen,

bemerkt Fürst Bismark, er sehe im Grunde keine große Differenz in beiden Entwürfen, der ottomanische Antrag stelle ein auch von dem Grafen Corti anerkanntes Prinzip fest, und der italienische Bevollmächtigte beschränke sich darauf, den Bunsch auszusprechen, daß die Frage des Tributs gleichzeitig mit derzenigen der Staatsschulden geprüft werde.

Nach weiteren Aeußerungen ber Kongreßmitglieber schreitet Fürst Bismarck zur Abstimmung über den Antrag des Grafen Corti. Der Antrag wird angenommen.

Fürst Bismark geht hierauf zu dem von den französischen Bevollmächtigten in einer früheren Sitzung beantragten Zusatzattel, betreffend die ausländischen katholischen Ordensgeistlichen in Bulgarien und Ostrumelien, über.

Die französischen Bevollmächtigten erklären ihren Antrag als burch bie Beschlüsse bes Kongresses bezüglich der Freiheit aller Kulte in Bulgarien und burch die in der gestrigen Sitzung abgegebene Erklärung der türkischen Bevollmächtigten, wonach die von Ausländern im türkischen Keiche erworbenen Rechte in Oftrumelien ungeschmälert bleiben sollten, für erledigt.

Nachdem Lord Salisbury barauf hingewiesen, daß der dem Beschlusse bes Kongresses zu Grunde liegende französische Antrag nur Bulgarien betreffe,

bemerkt Fürst Bismarck, er schließe sich seinerseits dem Wunsche an, daß die Freiheit der Kulte für die ganze Türkei, sowohl in Europa wie in Asien gestordert werde, es frage sich aber, ob man bezüglich dieses Punktes die Zustimmung der ottomanischen Bevollmächtigten erlangen würde.

Nachdem Caratheodory Bascha bemerkt, daß bezüglich der Toleranz gegen alle Religionen in der Türkei keine Zweisel beständen, und die besondere Erwähnung Oftrumeliens in dem vorliegenden Antrage überstüffig erscheine,

fonstatirt Fürst Bismard, der Kongreß schließe sich einstimmig dem Wunsche Frankreichs an, von den durch die Türkei zu Gunsten der Religionsfreiheit abgegebenen Erklärungen Akt zu nehmen. Dies wäre der Zweck der französischen Bevollmächtigten gewesen und er sei erreicht worden. Lord Salisbury möchte darüber hinausgehen und den ursprünglichen Antrag nicht nur auf Bulgarien und Rumelien ausdehnen, sondern auf das ganze ottomanische Reich. Was Deutschland betreffe, so würde Fürst Bismarck, welcher dem französischen Antrage beigetreten ist, auch gern dem Vorschlag Lord Salisburys zugestimmt haben, aber die Erörterung einer so verwickelten Frage würde den Kongreß von dem Gegenstande dieser Sitzung ablenken. Er frage jedoch Lord Salisbury, ob er in dieser Sinsicht einen besonderen Antrag stellen wolle.

Lord Salisbury behält fich vor, auf die Sache bei Gelegenheit des Artikels XXII des Bertrages von San Stefano zuruckzukommen.

Graf Schouvaloff schließt sich bem Bunsche auf Ausbehnung ber Religions: freiheit in Europa und Asien an.

Fürst Bismark resumirt hierauf die Diskussion und sagt, es werde in das Protokoll aufgenommen werden, der Kongreß habe sich einstimmig dem französischen Antrage angeschlossen und die Mehrzahl der Bevollmächtigten habe Bünsche nach weiterer Ausdehnung der Religionsfreiheit geäußert. Dieser Punkt werde übrigens in die Erörterung des Artikels XXII des Vertrages von San Stefano mit einbezogen werden.

Nachdem eine zwischen den Kabinetten von Oesterreich-Ungarn, Großbritannien, Rußland und Italien vereinbarte anderweite Redaktion der Artikel VII, VIII, IX, X und XI des Bertrages von San Stefano die Zustimmung des Kongresses erhalten,

konstatirt Fürst Bismark, daß, nachdem der gesamte von Baron Haymerle vorgelesene Entwurf einstimmig vom Kongresse angenommen sei, die hohe Berssammlung die Frage Bulgariens erledigt habe und sich jest in der Lage besinde, zu einem andern Teile ihrer Ausgabe überzugehen.

Er spricht die Hoffnung aus, die Bevollmächtigten möchten bei den weiteren noch zur Eröterung gelangenden Gegenständen mehr allgemein und rascher vorgehen als bei der bulgarischen Frage. Der Kongreß, wie er gegenwärtig zusammengesetzt sei, würde nicht lange genug tagen können, um in die zahlereichen Einzelheiten einzutreten; er könne nur die Grundlagen sestsen und die Ausarbeitung der Einzelheiten einer Versammlung überlassen, welche sich nach dem Kongresse vereinige und die Prüfung der untergeordneten Fragen beendige.

Unter den wichtigen Fragen, welche seiner Meinung nach demnächst den Kongreß beschäftigen müßten, nennt Fürst Bismard in erster Linie die Fragen der territorialen Veränderung in Vetress Bosniens, Montenegros, Serbiens und Rumäniens. Es verbleibt dann noch die Prüfung der Fragen der griechischen Provinzen, der Donau, der Meerengen, Asiens, der Kriegsentschädigung. Er fragt, ob die hohe Versammlung der Ansicht ist, auf die Tagesordnung der nächsten auf Freitag den 28. Juni anberaumten Sitzung die Territorialsragen, umfassend die Rektisisation der Grenzen und die Unabhängigkeit der bezeichneten Länder, zu sehen.

Einverständnis ber Bersammlung.

#### 28. Juni 1878.

Erklärungen Bismarcks in der achten Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismark teilt mit, daß herr Rangabé, Gesandter Griechenlands in Berlin, ihn benachrichtigt hat, die Regierung Seiner Hellenischen Majestät habe Herrn Theodor Delhannis, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, zu ihrem Bertreter bei dem Kongresse bestellt. Herr Rangabé ist zum zweiten Bevollmächtigten Griechenlands ernannt worden.

Ferner macht er dem Kongreß folgende Mitteilung:

Die hohe Versammlung erinnert sich, daß das Protokoll Ar. 6 der Sigung vom 26. Juni offen gehalten worden ist, um später das definitive Votum über den Vorschlag des Herrn Waddington bezüglich des Durchmarsches türkischer Truppen durch Oftrumesien aufzunehmen. Nachdem die Herren Bevollmächtigten Rußlands dem Präsidenten mitgeteilt haben, daß sie der Fassung des Absahes 3 so, wie sie im Protokoll Ar. 6 niedergeschrieben ist, beitreten, wird von dieser Erklärung im Protokoll Att genommen werden.

Seine Durchlaucht setzt den Kongreß davon in Kenntnis, daß die auf Grund eines früheren Beschlusses der hohen Bersammlung zu bildende Redaktionskommission konstituirt worden ist. Die Ramen der Mitglieder dieser Komission sind:

Für Deutschland Seine Durchlaucht Fürst Hohenlohe. — Für Desterreich= Ungarn Seine Excellenz Baron Hahmerle. — Für Frankreich Seine Excellenz Herr Desprez. — Für Großbritannien Seine Excellenz Lord Odo Russel. — Für Italien Seine Excellenz Graf de Launan. — Für Rußland Seine Excellenz Herr von Dubril. — Für die Türkei Seine Excellenz Caratheodorn Pascha.

Fürst Bismark fügt hinzu, die Konimission habe heute ihre erste Sitzung abgehalten.

Der Kongreß tritt in die Tagesordnung ein: Die territorialen Abanderungen, in erster Linie Bosnien und Herzegowina.

Nachdem Graf Andrassy das besondere Interesse Desterreich-Ungarns an der Gestaltung der letzteren beiden Länder dargestellt, stellt Lord Salisbury den Antrag, Desterreich-Ungarn die Besetzung und Verwaltung dieser Propinzen zu übertragen.

Fürst Bismard erklärt, sich namens Deutschlands dem soeben von dem Marquis von Salisbury vorgelesenen Antrag anzuschließen, und begründet sein Botum in folgenden Darlegungen:

"Europa wünscht einen dauernden Stand ber Dinge zu schaffen und das Los der Bevölkerungen des Orients auf wirksame Beise zu sichern.

Bon diesem Gesichtspunkt aus haben die zum Kongreß versammelten Bertreter der Mächte ein besonderes Interesse daran, sich mit den Provinzen Bosnien und Herzegowina zu befassen.

Es ist notorisch, daß die periodischen Erschütterungen des Orients und besonders die letzte Bewegung, welche Europa zu ersassen drohte, ihren Ursprung in dieser Provinz gehabt haben. Es ist also nicht bloß österreichisch-ungarisches Interesse, sondern eine allgemeine Aufgabe, wirksame Mittel zur Abwendung der Wiederkehr solcher Ereignisse zu suchen.

Deutschland, welches durch kein direktes Interesse an den Angelegenheiten des Orients beteiligt ift, hegt dennoch den gleichen Bunsch, einem Stande der Dinge ein Ende zu machen, der bei weiterer Fortdauer den Keim zu neuen Unsordnungen und in deren Folge Mißhelligkeiten zwischen den Kabinetten mit sich führen würde. Es würde gefährlich sein, sich der Illusion hinzugeben, daß es zur Abhilse dieser Situation genügen würde, auf Grundlage der gegenwärtigen Institutionen in Bosnien und der Herzegowina Resormen einzusühren. Nur ein mächtiger und über die Hissmittel, welche bei der Ausdehnung des Herdes der Unordnungen nötig sind, versügender Staat wird die Ordnung wieder herstellen und das Los und die Zufunft dieser Bevölkerungen sichern können.

Bon diesen Erwägungen ausgehend, schließe ich mich im Namen Deutsch= lands dem Antrage des Herrn Bevollmächtigten Großbritanniens an und empfehle denselben lebhaft der hohen Versammlung zur Annahme."

Die Vertreter ber verschiedenen Mächte äußern sich zu dem Antrage. Fürst Bismard bemerkt, die Ansicht der verschiedenen Mitglieder des Kongresses zwar in den gehörten Aeußerungen zum Ausdruck gelangt, er glaubt jedoch, die formelle Stimmabgabe der Vertreter der Mächte erbitten zu müssen.

Alle Mächte außer ber Türkei ftimmen bem Antrage gu.

Fürst Bismard, indem er im Namen der Majorität des Kongresses und besonders der neutralen Mächte spricht, halt es für feine Bflicht, Die Bevollmächtigten ber Türkei baran zu erinnern, daß ber Kongreß nicht versammelt sei, um die geographischen Positionen, welche die Pforte zu behalten wünsche, aufrecht zu erhalten, sondern um den Frieden Europas für jest und für die Bukunft zu sichern. Er macht die ottomanischen Bertreter darauf aufmerksam, daß fie ohne das Dazwischentreten des Kongreffes dem Gesamtinhalt der Artifel des Bertrages von San Stefano gegenüberstünden, daß diese Intervention ihnen eine viel größere und fruchtbarere Proving als Bosnien, nämlich das vom Aegaischen Meere bis zum Balkan reichende Gebiet, wiedergebe. Beschlüffe der hoben Versammlung bildeten ein Ganges, deffen Wohlthat man nicht empfangen fonne, wenn man die Nachteile nicht übernehme. Die Bforte habe also kein Interesse, die Arbeit des Kongresses zu vereiteln, indem sie ihre Buftimmung versage und die Mächte in die Lage verjete, ohne ihr (der Pforte) Buthun auf ihre eigenen Intereffen Bedacht zu nehmen. Fürst Bismard ton= statirt, daß die fechs Grogmächte bezüglich Bosniens und der Herzegowina fich im Einvernehmen befinden, und hegt auch ferner die hoffnung, daß ein Werk, aus welchem der Türkei große Borteile erwachsen follten, nicht durch den Biderftand der Pforte werde unterbrochen werden. Seine Durchlaucht ift überzeugt, daß die ottomanische Regierung ihren Bevollmächtigten bald neue Instruktionen zugeben laffen werde, und schließt mit der Bemerkung, das Protokoll werde zur Entgegennahme derfelben offen bleiben.

Auf eine bezügliche Aeußerung bes Grafen Schouvaloff erklärt Fürst Bismarc, das Protokoll bleibe auch für die späteren Bemerkungen, welche die Bevollmächtigten Rußlands zu machen wünschten, offen.

Der Kongreß geht zu ber Frage Serbiens über und Fürst Bismark verliest die ersten Worte des Artikels III des Vertrages von San Stefano, lautend:

"Serbien wird als unabhängig anerkannt."

Nach einer Erklärung bes türkischen Bevollmächtigten Caratheobory Bascha

bemerkt Fürst Bismarck, die Bestimmung des Artikels III sei absolut, er halte es nicht für zulässig, daß die Türkei die von ihr in San Stefano erteilte Zustimmung zu diesem Punkte zurückziehe.

Bei ber weiteren Berhandlung hierüber schlägt herr Wabbington einen bie Gleichberechtigung ber Angehörigen aller Religionen fichernben Zusatz vor.

Bu einer Aeußerung bes Fürsten Gortschakow wegen Anwendung biefer Bestimmung auf die Juden

bemerkt Fürst Bismark, die bedauernswerte Lage der Israeliten musse vielleicht der Beschränkung ihrer bürgerlichen und politischen Rechte zugeschrieben werden.

Bei ber weiteren Erörterung ber Frage

erklärt Fürst Bismarc, er trete dem französischen Borschlage bei; die Zustimmung Deutschlands werde jedem Antrage zu Gunsten der Religionsfreiheit zu teil werden.

Er konstatirt schließlich das Ergebnis der Aeußerungen und erklärt, der Kongreß genehmige die Unabhängigkeit Serbiens, mit der Bedingung jedoch, daß die Religionsfreiheit in dem Fürstentum anerkannt werde. Er fügt hinzu, die Redaktionskommission werde bei Formulirung dieses Beschlusses den vom Kongresse festgesetzten Zusammenhang der Erklärung der Unabhängigkeit Serbiens mit der Anerkennung der Religionsfreiheit zu konstatiren haben.

Zu einem Antrage, ben Bestimmungen über Serbien einen Zusat, betreffend bas Inkraftbleiben ber gegenwärtig für Serbien geltenben handelsvertragsmäßigen Borschriften, beizufügen,

bemerkt Fürst Bismarck, er betrachte es als allgemeines Recht, daß eine von einem Staate abgetrennte Provinz sich nicht der Verträge entledigen könne, welchen sie bis dahin unterworfen gewesen sei. Das ist in den Augen Seiner Durchlaucht ein Prinzip, welches im übrigen durch eine Erklärung des Kongresses nur gestärkt werden würde.

Bei ber weiteren Beratung bes Artikels III, betreffend bie serbische Grenze,

ist Fürst Bismarck der Ansicht, daß die Abgrenzung nur von einem besonderen Ausschuß entworfen werden könne.

Rach verschiedenen Bemerkungen hierzu

besteht Fürst Bismark darauf, einen besonderen Ausschuß für diese Fragen zu bilden, welche in der Hauptversammlung nicht geregelt werden könnten.

Bei ber Frage ber Kapitalisirung bes bisher von Serbien an die Pforte gezahlten Tributs

bemerkt Fürst Bismark, daß von dem Tribut in dem Vertrage nicht die Rede sei, und später

er sei der Meinung, daß man vielleicht einen dem Tribut gleichwertigen Betrag der Staatsschulden auf Serbien übertragen könne.

Bei Festsetzung ber Tagesordnung ber nächsten Sitzung

acceptirt Fürst Bismarc einen Vorschlag über das Verfahren bei der Zulassung der Vertreter Griechenlands und kündigt unter Zustimmung der hohen Versammlung an, er werde die Vertreter Griechenlands davon in Kenntnis setzen, daß der Kongreß sie morgen anhören wolle.

Er erwidert fodann

auf eine Anregung von Lord Salisbury und Graf Corti, auch Rumänien zur Vertretung seiner Sache vor ber Versammlung zuzulassen,

daß, da die rumänischen Angelegenheiten auf der Tagesordnung der nächsten Sitzung ständen, die von den Bertretern Englands und Italiens aufgeworfene Frage dann erörtert werden könne.

#### 29. Nuni 1878.

Erkfärungen Bismarchs in der neunten Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismark teilt mit, daß die Kommission für die Feststellung der Grenzen sich gebildet hat und folgendermaßen zusammengesetzt ist:

Für Deutschland Fürst von Hohenlohe, für Oesterreich Baron von Hammerle, für Frankreich Graf de Saint Ballier, für Großbritannien Lord Odo Ruffell, für Italien Graf von Launay, für Rußland Graf Schouvaloff, für die Türkei Mehemed Ali Pascha.

Die Rommiffion hat heute ihre erfte Sigung abgehalten.

Bor Eintritt in die Tagesordnung bemerkt Fürst Bismarck, daß die verschiedenen in der letzen Sitzung gestellten Anträge den betreffenden Kommissionen überwiesen worden sind.

Die Tagesordnung nennt zuerst Artifel XV des Bertrags von San Stefano, betreffend die Insel Kreta und die Grenzprovinzen des Königreichs Griechenland. Gemäß dem Beschlusse des Kongresses hat Fürst Bismarck die Herren Bertreter der Regierung Seiner Majestät des Königs von Griechenland eingeladen, der

hohen Versammlung in der heutigen Sitzung die Mitteilungen machen zu wollen, mit denen sie betraut seien.

Er verlieft fodann Artikel XV des Bertrages von San Stefano.

Nachbem hierzu verschiedene Abänderungsvorschläge gemacht worden, bemerkt Fürst Bismarck, der Kongreß habe vor der Beschlußnahme über den Artikel XV,\*) welcher gegenwärtig Gegenstand seiner Beratungen sei, die Wünsche und Darlegungen der hellenischen Regierung hören wollen. Er bittet die Vertreter Griechenlands, ihre Ansichten und Wünsche zur Kenntnis der hohen Versammlung zu bringen.

Zu der nun folgenden Darlegung des Herrn Delhannis bemerkt Fürst Bismark, die soeben von dem Kongresse gehörte Auseinanders setzung werde gedruckt und verteilt werden, und die hohe Bersammlung werde sie mit Ausmerksamkeit prüsen.

Herr Kangabé vervollständigt die Darlegungen seines griechischen Kollegen. Fürst Bismarck erwidert, der Kongreß werde, sobald er die Darlegungen der hellenischen Herren Bertreter eingehend geprüft habe, ihnen das Ergebnis seiner Beratungen mitteilen. Ihre Mitwirkung werde alsdann von neuem erbeten werden. Er dankt ihnen, daß sie der Einladung des Kongresses gesfolgt seien.

Nach Entfernung der griechischen Vertreter wird die Frage der Zulassung von Vertretern des Königreichs Rumänien angeregt.

Fürst Bismard ist nicht der Ansicht, daß die Zulassung der Rumänen vom Gesichtspunkte des Gelingens der Arbeiten des Kongresses dasselbe Interesse biete wie die Zulassung der Griechen, deren Forderungen, was deren Ersolg auch sein werde, keinen sehr erheblichen Einsluß auf den Ausgang der Beratungen des Kongresses ausüben würden. Seine Durchlaucht trägt Bedenken, anzunehmen, daß es gut sei, die Schwierigkeiten der friedlichen Aufgabe der hohen Bersammlung durch die Zulassung der rumänischen Delegirten zu vermehren, deren im voraus bekannte Ansprüche nicht geeignet seien, das gute Einvernehmen zu erleichtern; da indes die Frage aufgeworfen sei, so müsse er sie zur Abstimmung bringen.

<sup>\*)</sup> Artifel XV lautet: Die hohe Pforte verpstichtet sich, auf der Insel Kreta gewissenhaft das organische Reglement zur Ausführung zu bringen und dabei den Wünschen der eingeborenen Bevölkerung Rechnung zu tragen.

Ein gleichartiges, den örtlichen Bedürfnissen angepaßtes Reglement wird auch in Epirus, Thessalien und den anderen Teilen der europäischen Türkei eingeführt werden, für welche bessondere Organisation in diesem Bertrage nicht vorgesehen ist. Spezialkommissionen, in welchen die eingeborene Bevölkerung stark vertreten sein soll, werden in jeder Provinz mit der Ausarbeitung der Einzelheiten des neuen Reglements betraut werden. Das Ergebnis dieser Berhandlungen wird der Prüfung der hohen Pforte unterworsen werden, welche die Kaiserlich russische Regierung vor der Ausführung um Rat fragen wird.

Bei ber weiteren Erörterung

fragt Fürst Bismard das Sefretariat, ob das an den Kongreß gerichtete Gesuch um Zulassung von der Regierung des Fürstentums Rumänien ausgehe.

Nachdem dies festgestellt und die rufsischen Bertreter erklärt, daß, wenn die Majorität für die Zulassung sei, sie ihren Widerspruch fallen lassen würden,

erklärt Fürst Bismarck, daß er sein Votum demjenigen der besonders interesesirten Mächte habe unterordnen wollen, und willigt gleichfalls namens Deutschslands in die Zulassung der rumänischen Vertreter. Er wird die rumänischen Vertreter zur Sitzung auf nächsten Montag einladen.

Fürst Bismark verlieft sodann ben Absat 1 bes Artifels V, lautend:

Die hohe Pforte erkennt die Unabhängigkeit Rumäniens an, welches seine Ansprüche auf eine zwischen den beiden Teilen noch zu erörternde Entschädigung geltend machen wird.

Fürst Bismarck fragt, ob der Kongreß geneigt ist, das in diesem Abschnitt niedergelegte Prinzip ohne Bedingung aufrecht zu erhalten, oder es davon abschängig zu machen, daß Rumänien die Gebietsveränderungen, welche es zurückzuweisen scheint, annimmt. Seine Durchlaucht hat persönlich keine Ansicht hierüber, wünscht aber zu wissen, ob die Bertreter anderer Mächte der Ansicht sind, daß die Unabhängigkeit Rumäniens an die Anerkennung des Bertrages von San Stefano in seiner Gesamtheit von seiten dieses Fürstentums gebunden und ob sie infolge dessen die beiden Fragen der Unabhängigkeit und der Gesbietsveränderungen nicht als zusammengehörig ansähen.

Bei Erörterung bieser Frage und nachdem die Abtretung Beffarabiens an Rugland zur Sprache gekommen,

erflart Fürst Bismard, er teile, mas die Notwendigkeit einer Sicherung ber freien Schiffahrt auf der Donau anbetreffe, volltommen die Unfichten des erften Berrn Bertreters Englands, febe aber durchaus feinen Bufammenhang awifchen ber Freiheit der Donau und der Widerabtretung Beffarabiens. Er ichließt fich, was Beffarabien betrifft, ber Meinung ber ruffischen Bertreter an, indem er dabei weniger von dem Gefichtspunkte der Intereffen Ruglands als von dem Gefichtspunkte bes dauerhaften Friedens Europas ausgeht. Seine Durch= laucht glaubt in ber That, daß der Parifer Bertrag dauerhafter gemesen mare, wenn man jene Frage der Gitelfeit, Diese Gebietsverminderung beseitigt hatte, welche im übrigen die Macht eines so großen Reiches in nichts tangirte. Fürst Bismark meint, das Werk des Kongresses wurde unvollständig sein, wenn die hohe Versammlung eine Bestimmung bestehen laffe, an welche fich eine für die ruffische Nation so peinliche Erinnerung knüpfen wurde, während die Intereffen Rumaniens bem vorgeschlagenen Austausch nicht entgegen zu fteben schienen. Er fürchtet, daß der Kongreß, indem er fich weigere, dem hiftorischen Gefühl Ruglands zu willfahren, die Aussichten für die Dauer feines Werkes abichwäche.

Fürst Bismark glaubt übrigens, daß es vorzuziehen sei, die Diskussion bis zu dem Zeitpunkte zu vertagen, wo man die rumänischen Bertreter in der Sitzung am nächsten Montag angehört habe. Er fügt hinzu, er wünsche auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung eventuell die Frage Montenegros nach Erledigung der rumänischen Frage zu setzen.

# 1. Juli 1878.

Erkfarungen Bismarcks in der gefinten Sigung des Berliner Rongreffes.

Auf der Tagesordnung steht zuerst Anhörung der Vertreter Rumäniens. Fürst Bismarck hat gemäß dem Beschlusse des Kongresses in der letzen Sitzung die Herren Bratiano und Cogalniceano, die Minister des Fürsten Karl von Rumänien, eingeladen, in der heutigen Sitzung die Mitteilungen zu machen, mit denen sie betraut seien.

Die rumänischen Vertreter werben eingeführt und Fürst Bismarck bittet sie, das Wort zur Darlegung der Ansichten und Gründe ihrer Regierung über die sie angehenden Punkte des Vertrages von San Stefano zu ergreifen.

Nachbem diese ihre Erklärungen vorgelesen, bemerkt Fürst Bismark, der Kongreß werde die von den Delegirten Rumäniens gemachten Darlegungen sorgfältig prüsen.

Die rumänischen Bertreter gieben fich gurudt.

Bei der Fortsetzung der in der letten Sitzung abgebrochenen Beratung des 1. Absates des Artikels V des Bertrages von San Stesano

weist Fürst Bismarc darauf hin, daß es sich darum handelt, zu wissen, ob die Mächte die Unabhängigkeit Rumäniens anerkennen wollen. Seine Durch-laucht erinnert daran, daß im Jahre 1856 die Bereinigung der Fürstentümer nicht zugelassen wurde, daß die Lage sich seitdem geändert hat, da die Walachei und die Moldau sich zu einem Staate vereinigt haben; mehrere Mächte haben diesen Zustand der Dinge anerkannt, indem sie mit Rumänien Handelsverträge abgeschlossen haben. Dennoch hat Europa allein das Recht, diese Unabhängigsteit zu sanktioniren, es muß sich deshalb fragen, unter welchen Bedingungen es diese wichtige Entscheidung zu tressen hat, und ob es der Ansicht ist, daß dies unter denselben Bedingungen zu geschehen habe, welche bereits für Serbien sestgestellt sind.

Herr Wabbington beantragt, die gleichen Bedingungen wie für Serbien zu verlangen.

Fürst Bismark weist auf die nach der Verfassung des Deutschen Reiches geltenden Grundsätze des öffentlichen Rechts und auf das Interesse hin, welches die öffentliche Meinung daran habe, daß die in der inneren Politik befolgten Grundsäte auch in der auswärtigen Politik zur Anwendung gelangten, und ertlärt, daß er sich im Namen Deutschlands bem französischen Borschlag anschließe.

Nach weiterer Erörterung

fonftatirt Fürst Bismard, daß im Rongreß Einstimmigkeit bestehe, Rumanien die Unabhängigkeit nur unter den für Serbien festgeseten Bedingungen zu gewähren.

Seine Durchlaucht lenkt jedoch die Aufmerksamkeit seiner Kollegen auf den von dem Grafen Schouvaloff formulirten Borbehalt, wonach die Unabhängigkeit Rumäniens von dem Kongreß einstimmig nur unter der Bedingung bewilligt würde, daß Rumänien den im Artikel XIX vereinbarten Gebietsaustausch zulasse.

Bei der hieran sich schließenden Beratung einer Anregung, den Rumänen für die Abtretung Bessarabiens eine größere Gebietserweiterung zuzugestehen, fragt Fürst Bismarck, ob die hohe Bersammlung beabsichtige, die Erörterung der sestzustellenden Grenzlinie in der Plenarsigung vorzunehmen.

Die russischen Bertreter legen Wert barauf, die Sache in heutiger Sitzung zum Abschluß zu bringen, und zeigen sich geneigt, Rumänien noch einen größeren Gebietsstreisen zuzuweisen.

Fürst Bismark möchte ebenso wie Fürst Gortschakow diese Frage heute noch zum Abschluß bringen; er werde glücklich sein, wenn die vorgeschlagene Vergrößerung, deren Annahme die Einmütigkeit des Kongresses zu Gunsten der rumänischen Unabhängigkeit garantiren würde, das Fürstentum befriedigte. Andererseits würde das Werk des Kongresses seiner Ansicht nach, wie er schon früher bemerkt habe, nicht von Dauer sein, wenn ein Gesühl verletzter Würde in der zukünstigen Politik eines großen Reiches zurückleibe; und wie groß auch seine Sympathie für den rumänischen Staat, dessen Souverän der kaiserslichen Familie Deutschlands angehöre, sei, so könne er sich doch nur von dem Interesse der Allgemeinheit leiten lassen, welches anrate, für den Frieden Europas eine erneute Sicherheit zu schaffen.

Die russischen Bertreter schlagen nunmehr eine bestimmte Grenzlinie vor, welche Unnahme findet.

Fürst Bismark resumirt die Ergebnisse der Beratung und konstatirt, die hohe Versammlung erkennt einstimmig die Unabhängigkeit Rumäniens unter den gleichen Bedingungen, wie sie für Serbien gestellt sind, und unter der serneren Bedingung an, daß Rumänien im Austausch gegen Bessarbien die Dobrutscha, welche um das soeben bezeichnete Gebiet vergrößert wird, annimmt.

Zu einem darauf von Caratheodory Pascha gestellten Antrage, betreffend bie Kapitalisirung des bisherigen rumänischen Tributs und die Uebernahme eines Anteils der türkischen Staatsschulden von seiten Rumäniens,

bemerkt Fürst Bismard, diese Fragen brauche der Kongreß nicht in der Plenarfizung zu beraten. Der Kongreß verweift ben Antrag an bie Redaktionskommission. Der Kongreß geht zur Frage Montenegros über.

Fürst Bismark verliest den Artikel I\*) des Vertrages von San Stefano und fragt an, ob die speziell beteiligten Mächte sich ins Einvernehmen gesetzt haben, um eine Erörterung über die Grenzlinie zu vermeiden.

> Die österreichischen Bevollmächtigten machen Borschläge für bie Gebietserweiterung Montenegros und beantragen, biesen Bunkt ber Kommission für Grenzensesstellung zu überweisen.

> Nachbem Graf Schouvaloff bemerkt, bag bie ruffischen Bertreter mit ben öfterreichischen Borichlägen im Prinzip einverstanden,

äußert Fürst Bismarc, der Kongreß erfahre mit Vergnügen, daß zwischen den besonders interessirten Mächten über die montenegrinische Grenzfrage Einverständnis erreicht sei, und konstatirt den einmütigen Wunsch der hohen Bersammlung, die Einzelheiten der Kommission für die Grenzen zu überweisen.

Caratheodory weist auf bas besondere Interesse seiner Regierung an der Frage der Grenzen Montenegros hin und spricht verschiedene Bünsche hinsichtlich der Gebietsveränderungen aus.

Fürst Bismark versichert, der Kongreß werde nicht ermangeln, die Darlegungen Caratheodory Paschas zu erwägen, ist jedoch der Meinung, man müsse immer darauf rechnen, daß die hohe Pforte die in San Stefano eingegangenen Verpflichtungen vorbehaltlich der von Europa angenommenen Modifikation beibehalte.

Nachbem ber Kongreß bie weiteren auf Montenegro bezüglichen Artikel bes Bertrages von San Stefano burchberaten,

konstatirt Fürst Bismarck, daß die hohe Versammlung ihre ganze Tagesordnung erledigt habe. Die Tagesordnung der nächsten, auf morgen Dienstag den 2. Juli anberaumten Sigung ist: die Schiffahrt auf der Donau, die Kriegskostenentschädigung und eventuell Bericht der Kommission für die Grenzfeststellung.

#### 2. Juli 1878.

Erklarungen Bismarcks in der efften Sitzung des Berliner Rongreffes.

Auf Anregung bes Grafen Schouvaloff und mit Zustimmung ber Bersfammlung

konstatirt Fürst Bismarck, daß der Kommission für Festsekung der Grenzen von Serbien und Montenegro auch die Frage der Abgrenzung Bulgariens überwiesen werde.

<sup>\*)</sup> Dieser Artikel lautet: Um den beständigen Zwistigkeiten zwischen der Türkei und Montenegro ein Ende zu machen, wird die Grenze zwischen beiden Ländern in Gemäßheit der beisolgenden Karte wie solgt abgeändert u. s. w. (folgt die Angabe der ueuen Grenzen).

Auf ber Tagesordnung stehen die Artikel XII und XIII\*) bes Bertrages von San Stefano, betreffend die Donau und die Festungen.

Fürst Bismard verlieft den Artikel XII.

Baron von Hahmerle beantragt eine anderweite Rebaktion dieses Artikels. Fürst Bismark glaubt, daß die zahlreichen in diesem Borschlage enthaltenen Einzelheiten außerhalb der Aufgabe des Kongresses liegen. Die Bevollmächtigten sind versammelt, um die Artikel des Bertrages von San Stefano anzunehmen, zu verwerfen oder durch andere zu ersehen, aber eine so eingehende Reglementirung eines Spezialpunktes — wiewohl er, soweit er auf den ersten Blick urteilen könne, geneigt sei, die betressenden Bestimmungen zu acceptiren — scheint ihm nicht zu den Besugnissen der hohen Bersammlung zu gehören.

Bei ber weiteren Erörterung regt Lord Salisbury an, bie Diskuffion zu vertagen, bis bie Mächte fich barüber ins Einvernehmen gesetzt haben.

Fürst Bismark glaubt, die Verhandlung über die Artikel XII und XIII auf der Tagesordnung belassen zu können, regt aber an, einige Hauptpunkte aus dem Antrage herauszunehmen und zur Beschlußnahme des Kongresses zu bringen.

Fürst Gortschakow hält, da die Abtretung Bessarabiens an Rußland keinen Einfluß auf die Freiheit der Schiffahrt auf der Donau haben werde, die neuen Bestimmungen des öfterreichischen Antrages nicht für nötig.

Fürst Bismark wiederholt, daß der Kongreß sich nicht über die Detailfragen zu verbreiten habe, über welche die beteiligten Mächte sich unter einander zu verständigen in der Lage wären. Seine Durchlaucht verharrt bei seiner Meinung, daß der österreichisch-ungarische Antrag entweder dem Redaktions-Ausschusse voer den Bevollmächtigten Desterreich-Ungarns überwiesen werde, welche daraus nur die wichtigeren, der Beschlußnahme des Kongresses zu unterbreitenden Punkte auszusondern hätten.

Letztere Ansicht findet Annahme. Bei der Beratung des Artikels XIII erklärt Fürst Bismarck, kein europäisches Interesse an dieser Bestimmung zu erblicken, namentlich was die den Privatpersonen, welche durch den Krieg Schaden erlitten, zugewiesene Entschädigung anbetrisst.

<sup>\*)</sup> Diese Artikel lauten:

Artikel XII. Alle Donaufestungen werden geschleift. Es wird in Zukunft weder seste Plätze an den Usern des Flusses geben, noch Kriegsfahrzeuge in den Gewässern der Fürstentümer Rumänien, Serbien und Bulgarien, ausgenommen die gewöhnlichen Stationsschiffe und die leichten Fluspolizei- und Zolldienstfahrzeuge. Die Rechte, Berpflichtungen und Borzrechte der internationalen Donau-Kommission bleiben unberührt.

Artifel XIII. Die hohe Pforte übernimmt auf ihre Kosten die Wiederherstellung der Schifsbarkeit der Sulinapassage und die Entschädigung der Privatpersonen, deren Besitz durch den Krieg und die Unterbrechung der Schifsahrt auf der Donau Schaden erlitten hat; sie weist zu dieser doppelten Ausgabe die Summe von 500 000 Franken auf den Betrag an, welchen ihr die Donau-Kommission zu zahlen hat.

Es wird beschlossen, ben Artikel gang wegzulassen.

Vor Beginn der Verlesung des Artikels XIX, betreffend die Kriegskoftenentschädigung, bemerkt Fürst Bismarck, es verstehe sich, daß die heutige Berhandlung sich nicht auf die territorialen Festsehungen in Asien, sondern allein auf die eigentliche, d. h. Kostenentschädigung auf die Absätze am Schlusse des Artikels beziehe. Der erste Satz des Absahes c, betreffend die Gebietsfrage, ist ausgeschieden und die Tagesordnung bezieht sich nur auf die Fortsehung des Absahes, lautend: "Bezüglich des Restes" u. s. w. (siehe die Note unten).

Nachdem Fürst Gortschafow auf eine bezügliche Anregung erklärt, daß unter dem Ausdruck "Garantie" keinerlei Gebietserwerbung zu verstehen sei, fragt Fürst Bismarck, ob diese Erklärung, welche in das Protokoll aufgenommen werden solle und von welcher der Kongreß Akt nehme, die hohe Versammlung zufriedenstelle.

Fürst Gortschakow wiederholt nach einer Anfrage, welcher Art bann bie Garantie sein solle, baß lettere von ben Abmachungen ber rufsischen und türkischen Regierung abhänge, jedoch unabhängig von jeder Gebietserwerbung zur Regelung gelangen werde.

Nach längerer Debatte, in welcher ber türkische Bertreter Caratheodory Bascha ben Kongreß gebeten, die Unmöglichkeit ber Uebernahme solcher Schuldverbindlichkeiten seitens ber Türkei anzuerkennen, und die russischen

Artifel XIX lautet: Die Kriegskostenentschädigung und die von Rußland erlittenen Berluste, welche Seine Majestät der Kaiser von Rußland sordert und die hohe Pforte sich zu zahlen verpstichtet, bestehen in:

- a. 900 000 000 Rubel Kriegskoften (Unterhalt des Heeres, Wiederherstellung des Materials, Kriegskommandos),
- b. 400 000 000 Rubel für die den Südufern des Landes, dem Ausfuhrhandel, der Industrie und ben Eisenbahnen erwachsenen Schäben,
- c. 100 000 000 Rubel für die bem Rautajus burch die Invafion erwachsenen Schaben,
- d. 10 000 000 Rubel Entschädigungen und Zinsen für russische Unterthanen und Institutionen in der Türkei.

#### Buf. 1410000000 Rubel.

In Anbetracht der finanziellen Bedrängnis der Türkei und im Einverständnis mit dem Bunsche Seiner Majestät des Sultans willigt der Kaiser von Rußland ein, an die Stelle der Zahlung des größten Teiles der in den vorstehenden Absätzen aufgeführten Summen folgende Gebietsabtretungen zu sehen:

(hier folgen unter a und b die Grenzlinien der in Europa und Afien abgetretenen Gebiete.)

- c. Die in den Absägen a und b erwähnten Gebiete werden an Rußland zum Gegenswerte von 1 Milliarde und 100 Millionen Rubel abgetreten. Bezüglich des Restes der Kriegsentschädigung, also außer den für die russischen Interessenten und Instistutionen in der Türkei bestimmten 10 Millionen Rubel, noch 300 Millionen Rubel wurden die Art der Zahlung und die dafür zu leistende Sicherheit durch ein bessonderes Absommen zwischen der Kaiserlich russischen Regierung und der Regierung. Seiner Majestät des Sultans geregelt.
- d. u. f. w.

Bertreter erklärt haben, daß die Rechte älterer Gläubiger nicht geschmälert werden sollen,

nimmt Fürst Bismarc namens des Kongresses Akt von den Erklärungen der russischen Bevollmächtigten, welche wörtlich in das Protokoll aufgenommen werden sollen. Er glaubt, daß die weitere Regelung der Frage der Bereinsbarung zwischen den beiden beteiligten Staaten überlassen werden kann.

Den türkischen Wünschen gegenüber

bemerkt Fürst Bismard, die Türkei habe jest keine Berpflichtungen zu übernehmen, die Berpflichtung sei bereits in San Stefano übernommen.

Nach weiteren Neußerungen über bie Lage ber alteren türkischen Schulben gegenüber biesen neuen Berbindlichkeiten

resumirt Fürst Bismarck die Diskussion. Die Bevollmächtigten Rußlands haben dem politischen Interesse durch eine Antwort Genüge geleistet, von welcher der Kongreß Akt genommen habe. Nachdem die Rechte der Inhaber türkischer Schuldtitel von Großbritannien und Frankreich unterstützt worden sind, sind die Erklärungen Rußlands bezüglich des Borrechts der hypothekarischen Berpfändungen gleichfalls zusriedenstellend erschienen. Im Grunde ist die Sache also geregelt und es bleibt nur mehr eine Frage der Wortsassung, bezüglich deren die beteiligten Bevollmächtigten ihr Augenmerk auf das Protokoll richten können.

Er möchte sodann konstatiren, indem er auf einige im Laufe der Sitzung von dem Grafen Corti geäußerte Worte hinweist, daß die auf die Kriegskostenentschädigung bezüglichen Festsetzungen nicht als vom Kongresse "bestätigt" anzusehen sind.

Der erste italienische Bertreter fragt, ob biese Festsetzungen nicht einen Teil bes neuen Bertrages bilben werben;

Fürst Bismarck erwidert, sie würden nicht darin aufgenommen werden, da der Kongreß nicht Bürge für die Zahlungsverbindlichkeit der Pforte sein könne.

#### 4. Juli 1878.

Erklärungen Bismarcks in der zwölften Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismark erwähnt die Eingaben des Berzeichnisses Nr. 9 und bessonders die an den Kongreß gerichtete Mitteilung des Herrn Ristitsch, worin letzterer den Kongreß davon in Kenntnis setzt, daß der Fürst Milan ihn zu der Erklärung ermächtigt habe, die serbische Regierung werde die erste Geslegenheit nach dem Friedensschlusse benützen, um auf gesetzlichem Wege die noch in Serbien bezüglich der Lage der Israeliten bestehende gesetzliche Beschränkung abzuschaffen. Seine Durchlaucht deutet, ohne auf eine Prüfung der Frage weiter eingehen zu wollen, darauf hin, daß die Worte "auf gesetzlichem Wege"

einen Vorbehalt zu enthalten scheinen, auf welchen er die Aufmerksamkeit der hohen Versammlung lenkt. Fürst Bismarck glaubt konstatiren zu sollen, daß dieser Vorbehalt in keinem Falle die Autorität der Beschlüsse des Kongresses abschwächen könne.

Nachdem Fürst Bismark angefragt, ob die Herren Bevollmächtigten dem Kongreß Mitteilungen zu machen hätten,

erklärt der erste türkische Bevollmächtigte die Zustimmung seiner Regierung zu dem Beschlusse des Kongresses in Betreff der Besehung Bosniens und der Herzegowina durch Desterreich.

Fürst Bismark konstatirt, daß das im Schoße des Kongresses in der achten Sigung erreichte Einvernehmen bezüglich Bosniens und der Herzegowina vollständig und definitiv ist.

Auf ber Tagesordnung fteht die Prüfung ber Borichläge ber Kommiffion für die Feststellung ber Grenzlinien.

Baron von Hahmerle verlieft ein längeres Dokument über die Absgrenzung Montenegros.

Bei ber Erörterung bieser Frage machen bie türkischen Bertreter gegen bie Borschläge Bebenken geltenb.

Fürst Bismarc bemerkt, die ottomanischen Bevollmächtigken könnten ihre Bemerkungen später bei dem Redaktions-Ausschuß geltend machen, an welchen der Bericht der Kommission für die Grenzen überwiesen werde. Seine Durch-laucht konstatirt zugleich das Einverständnis der hohen Versammlung bezüglich der Grenzen Montenegros.

Der Kongreß geht hiernach zu ber Donaufrage über. Außer einem bereits im Protokoll Nr. 11 erwähnten öfterreichischen Borschlage liegt ein Antrag ber rufsischen Bevollmächtigten vor.

Fürst Bismard bemerkt, es bestehe kein großer Unterschied zwischen beiden Borschlägen.

Bei der Beratung der Frage äußert Fürst Bismarc infolge einer Bemerkung des Lord Salisbury, worin dieser auf das Interesse Englands an der Frage der Schiffahrt auf der untern Donau hinweist,

die Meinung, welche die Donau als die große Aber des deutschen Handels mit dem Orient hinstelle, beruhe auf einer Fistion; die von oberhalb Regensburg herkommenden deutschen Schiffe führen die Donau nicht hinab, um deutsche Waren nach dem Orient zu bringen.

Er verliest sodann die turz zusammengefaßten Borschläge des Baron von Hanmerle.

Artifel I. Freiheit der Schiffahrt. Ausschluß der Kriegsfahrzeuge von der Schiffahrt zwischen dem Eisernen Thor und den Mündungen.

Artifel II. Berlängerung der Dauer der internationalen europäischen Donaukommission, Ausdehnung ihrer Bollmachten bis Galat, Unabhängigkeit

derfelben von der territorialen Staatsgewalt und Zulaffung eines rumänischen Kommiffars.

Rach erfolgter Beratung

fonstatirt Fürst Bismark das Einverständnis über Artikel I und IV (wonach Oesterreich-Ungarn an Stelle der im Londoner Bertrage von 1871 genannten Userstaaten die Ausssührung der Arbeiten am Eisernen Thor und an den Wasserfällen übertragen wird), sowie über den zweiten Absat des Artikels II: Der erste Absat dieses letzteren Artikels und Artikel III (Gleichmäßigkeit der Schiffahrts- und Flußpolizeireglements auf dem Flußlaufe stromabwärts vom Eisernen Thor) sollen zwischen den designirten Bevollmächtigten in einer Pause in der Sitzung, die nach Erledigung der Tagesordnung eintreten soll, erörtert werden.

Bei ber Beratung bes Artifels XXII bes Bertrages von San Stefano\*) wird englischerseits ein Abanderungsantrag gestellt, zu welchem

Fürst Bismard äußert, der englische Bertrag setze an Stelle einer einzelnen Nationalität die ganze Christenheit.

Die türkischen Bertreter außern Bebenken gegen ben Ausbrud "Be- sitzungen" ber Beiftlichen.

Fürst Bismarck erinnert, daß dies Borrecht in der That den russischen Geistlichen durch den Bertrag von San Stefano zugebilligt ist, und fragt, ob die Türkei vorziehe, diesen Vorteil allen Mächten zu gewähren.

Der Kongreß bewilligt bie Weglassung bes Wortes "Besitzungen". Nachbem Herr Waddington auf die alten Rechte Frankreichs hinsichtlich bes Schutzes der Katholiten hingewiesen und bemerkt, seine Regierung habe vor dem Zusammentritt des Kongresses besondere Vorbehalte bezüglich der heiligen Orte gemacht,

fonstatirt Fürst Bismarck, Frankreich habe als Bedingung seiner Teilnahme am Kongreß diese Borbehalte in der That gemacht, die Bemerkung des Herrn Waddington sei vollständig begründet.

Er schlägt vor, hinzuzufügen "unbeschadet jedoch der von Frankreich er= worbenen Rechte".

Auf Borfchlag bes frangösischen Bertreters wird eine etwas andere Fassung beschlossen.

<sup>\*)</sup> Artikel XXII lautet: Die ruffischen Geistlichen, Pilger und Mönche, welche in der europäischen oder asiatischen Türkei reisen oder sich aufhalten, genießen dieselben Rechte, Borteile oder Borrechte wie die anderen Nationalitäten angehörenden ausländischen Geistlichen. Das Recht des amtlichen Schutzes wird der Kaiserlichen Botschaft und den rufsischen Konsuln in der Türkei sowohl hinsichtlich der genannten Personen als auch hinsichtlich ihrer Besitzungen, religiösen Niederslassungen — sowohl wohlthätiger als anderer — an den heiligen Orten und anderwärts anerkannt.

Die Mönche am Berge Athos russischer herfunft werden in ihren Besitzungen und bisherigen Borteilen belassen und genießen auch ferner in den ihnen gehörenden drei Klöstern und den dazu gehörigen Anlagen dieselben Rechte und Begünftigungen, welche den anderen religiösen Niederlassungen und Klöstern des Berges Athos zugesichert sind.

## 5. Juli 1878.

Erklärungen Bismarche in der dreizefinten Sitzung des Berliner Rongreffes.

Auf ber Tagesordnung steht Artikel XV bes Bertrages von San Stefano.\*)

Die Vertreter Frankreichs und Italiens stellen ben Antrag, die hohe Pforte solle sich mit Griechenland über eine Grenzveränderung in Theffalien und Spirus verständigen.

Fürst Bismark bemerkt dazu, dieser Antrag werde gleichzeitig mit Artikel XV des Vertrages von San Stefano diskutirt werden; er ist der Ansicht, daß derselbe nach der definitiven Abstimmung über diesen schon in der neunten Sizung erörterten Artikel zur Beschlußnahme der hohen Versammlung zu bringen sei.

Nachdem ber erste ottomanische Bertreter eine Erklärung zu bem gesbachten französischeitalienischen Antrage abgegeben,

liest Fürst Bismark ben Artikel XV vor, indem er seine Kollegen bittet, bei jedem Absahe ihre eventuellen Bemerkungen zu machen.

Absat 1 und 2 werden angenommen, bei Absat 3 wird die Einschiebung der Worte "von der hohen Pforte" nach den Worten "werden beauftragt werden" beschlossen.

Fürst Bismard bemerkt dabei, die hohe Bersammlung habe in einer früheren Sitzung beschlossen, in demselben Absate die Worte "die Kaiserlich rufsische Regierung" durch die Worte "die Europäische Kommission" zu ersetzen.

Der so abgeänderte Artifel XV wird angenommen.

Es wird nunmehr der französisch-italienische Antrag diskutirt. Als zur Beschlußnahme geschritten werden soll, erklärt Caratheodory Pascha, er habe keine Kenntnis von der Zustimmung seiner Regierung und musse der hohen Pforte die Aeußerung hierüber vorbehalten.

Fürst Bismard äußert hierzu, unter solchen Umständen hätten die ottomanischen Bevollmächtigten Grund, zurückzuhalten und neue Instruktionen zu erwarten. Er konstatirt übrigens, daß die Mächte mit Ausnahme der Pforte, deren Zustimmung vorbehalten bleibt, den Antrag einstimmig annehmen.

#### 6. Juli 1878.

Erklärungen Bismarchs in der vierzehnten Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismark macht auf die Petition des persischen Ministers Malcom Khan aufmerksam, welcher um Zulassung zum Kongreß ersucht, wenn über die Stadt Khotur Beschluß gefaßt wird.

<sup>\*)</sup> Wortlaut fiehe S. 68 (9. Sitzung).

Er befragt die hohe Versammlung nach ihrer Meinung und verkündet nach Einholung der Zustimmung, der persische Minister werde eingesaden werden, am Montag vor dem Kongresse zu erscheinen.

Bezüglich ber heutigen Tagesordnung

ist Fürst Bismarc der Ansicht, daß heut nur die Artifel XVI\*) und XIX des Bertrages von San Stefano zur Diskussion gelangen dürften, der auf die Stadt Khotur bezügliche Artisel XVIII aber für diejenige Sitzung vorzubehalten sei, in welcher Malcom Khan erscheine.

Der Kongreß besaßt sich zunächst mit Artikel XIX be betreffend Ardahan und Kars.

Fürst Gortschakow macht bas Zugeständnis, daß Erserum, Bajazid und bas Maschkerd-Thal in türkischem Besitz belassen und Batum als Freishafen erklärt werden soll.

Fürst Bismarck konstatirt die Wichtigkeit der von dem ersten Bevollmächtigten Rußlands im Namen seiner Regierung gemachten Mitteilung; die Aufgabe von Bajazid und des Alaschkerd-Thales und besonders die Erklärung Batums als Freihasen bildeten bemerkenswerte Abänderungen des Bertrages von San Stefano. Er fügt hinzu, dies letztere Zugeständnis erleichtere die Räumung Batums und den Austausch dieses Platzes gegen Erzerum. Fürst Bismarck würde glücklich sein, wenn die britische Regierung, welche große Interessen in diesen Gegenden habe, von diesem Arrangement befriedigt sei; man würde einen entscheidenden Schritt im Sinne des Friedens gemacht haben, wenn der Kongreß, indem er sich heute über diesen wichtigen Punkt einige, sich nur noch mit den Details zu beschäftigen habe.

Er ersucht die Bevollmächtigten Großbritanniens, sich zu äußern.

Nachdem Lord Beaconsfield das Zugeständnis acceptirt, jedoch gewisse Bebenken geäußert,

erkennt Fürst Bismard mit Vergnügen an, daß ein beträchtlicher Schritt zu einer Berständigung gethan sei. Das Einverständnis zwischen Rußland und Großbritannien über Batum, welches von Rußland als Freihafen eingerichtet wird, ist ein Ergebnis von hohem Wert. Zwar scheint der Erste Bevollmächtigte

<sup>\*)</sup> Artikel XVI. Da die Räumung der von den russischen Truppen in Armenien beseiten Gebiete, welche der Türkei wieder zurückgegeben werden sollen, Anlaß zu Konflikken und Berwicklungen geben könnte, welche die guten Beziehungen der beiden Länder zu schädigen vermöchten, so verpflichtet sich die hohe Pforte, ohne Berzug die nach den örtlichen Bedürfinissen ersorderlichen Berbesserungen und Resormen in den von den Armeniern bewohnten Probinzen außzussühren und deren Sicherheit gegen die Kurden und Cirkassier zu gewährleisten.

Artitel XVIII. Die hohe Pforte wird die bezüglich des Besitzes der Stadt Khotur bon den Kommissaren der vermittelnden Mächte geäußerte Ansicht in ernste Erwägung ziehen und verpssichtet sich, die Arbeiten zur definitiven Feststellung der fürkisch-persischen Grenze aussilbren zu lassen.

Artifel XIX fiehe S. 74.

Großbritanniens noch Befürchtungen zu hegen, daß der Ruhe der Bevölserungen dieser Gegenden und in der Folge dem europäischen Frieden Gesahren drohen. Aber Seine Durchlaucht hofft, daß diese Gesahren leicht durch Detailbestimmungen zu vermeiden sein möchten, und man könnte denselben vielleicht vorbeugen, indem man sie näher prüse, wenn die Bevollmächtigten Großbritanniens die Güte haben wollten, über ihre Besorgnisse weitere Aufslärungen zu geben. Die anderen Mächte könnten dann ebenfalls Mittel zur Abhilse vorschlagen. Im ganzen genommen glaubt Fürst Bismarck, die hohe Versammlung beglückwünsche sich dazu, die Differenz zwischen den Vertretern Rußlands und Englands geringer zu sinden, als sie fürchtete, und in diesem gegenseitigen guten Willen einen neuen Anlaß dafür zu sehen, daß auf eine glückliche Lösung, welche ganz Europa mit Freuden aufnehmen werde, zu rechnen sei.

Nachbem verschiedene Bevollmächtigte hierzu noch Bemerkungen gemacht, liest Fürst Bismark nochmals den Sat des Artikels XIX, welcher den Gegenstand der Diskussion bildet. "In Erwägung... willigt der Kaiser von Rußsland ein, daß an Stelle des größten Teiles der aufgeführten Summen folgende Gebietsüberlassungen treten." Hier solgen die Abtretungen in Europa, über welche der Kongreß sich schon ausgesprochen hat, dann die Abtretungen in Asien, in Absat de bezeichnet. "Ardahan, Kars, Batum, Bajazid und das Gebiet dis zum Saganlugh." Seine Durchlaucht erinnert, daß Rußland schon jest einwilligt, in die Abtretungen Bajazid und das Gebiet dis zum Saganlugh nicht einzubegreisen.

Graf Schouvaloff äußert, es würde richtiger sein, die Worte "bis zum Saganlugh" wegzulassen und die russischen Zugeständnisse wie folgt zussammen zu fassen: Bajazid und das ganze Mascherd-Thal unter dem Borbehalt, daß die Türkei das Gebiet von Khotur an Persien übergibt. Nachdem der Kongreß die Linien auf einer Karte studirt.

tonstatirt Fürst Bismarck, daß die Errichtung Batums als Freihafen einstimmig angenommen ist und daß dies auch bezüglich der übrigen vom Grasen Schou-valoff erwähnten Punkte der Fall ist. Was die genaue Feststellung der Grenz-linien anbetrisst, so glaubt Seine Durchlaucht, daß diese Arbeit nicht vom Kongresse bewirkt werden kann, sondern einer besondern kompetenten Kommission vorbehalten bleiben muß.

Lord Salisbury weist auf einen tapferen muselmanischen Bolksstamm in diesen Gegenden hin, welcher sich der russischen Herrschaft nicht unterwersen wolle; er hält im Interesse der Lösung dieser letten Schwierigsteiten besondere Unterhandlungen für zweckmäßig.

Fürst Gortschafow möchte eine Diskuffion im Kongresse vorziehen.

Fürst Bismark schließt sich bem Bunsche Lord Salisburys an; berselbe erscheint ihm burch die zahlreichen Einzelheiten der Frage, welche in einer Plenarsigung nicht erörtert werden könnten, gerechtfertigt.

Nachbem Lord Salisbury auf russische Anregung ben Bölkerstamm ber Lazes als diejenige Bevölkerung bezeichnet, welche die russische Regierung nicht acceptiren würde, entspinnt sich eine Diskussion über die Seelengahl diese Bolksstammes.

Fürst Bismard bemerkt hierzu, diese untergeordnete Frage sei für das Friedenswerk nicht von Interesse; er dringt darauf, daß die Bevollmächtigten Großbritanniens und Rußlands sich über diesen Gegenstand und über die anderen Differenzpunkte in besonderen Verhandlungen verständigen.

Dieser Borschlag wird angenommen, die Beratung des Artikels XIX bis auf weiteres vertagt.

Zu bem bann zur Beratung gelangenben Artikel XVI, betreffend bie Armenier, hat Lord Salisbury beantragt, bie ersten Linien bis zum Worte "schäbigen vermöchten" zu streichen und am Schlusse folgenden Sat hinzuzufügen:

"Sie wird sich später mit den anderen sechs Signaturmächten über die Tragweite dieser Berpflichtung und die zur Aussührung derselben ersorderlichen Maßnahmen verständigen."

Fürst Bismarc bemerkt, es sei vielleicht schwierig, Repressivmaßregeln bei unabhängigen Stämmen in Ausführung zu bringen. Seine Durchlaucht hegt Zweisel gegen die praktische Wirksamkeit des von Lord Salisbury vorgeschlagenen Artikels.

Die Frage wird auf eine spätere Sitzung zurückgestellt. Nach einer längeren Debatte

konstatirt Fürst Bismark das einmütige Einverständnis der hohen Versammlung mit der Aufrechterhaltung des status quo ante in der Frage der Meerengen der Dardanessen und des Bosporus.

Fürst Bismard verliest sodann Artikel XXIV.\*)

Der Kongreß erkennt an, daß auf Grund ber vorstehenden Deklaration ber erste Sat des Artikels nicht mehr zu diskutiren ist. Bezüglich des zweiten Satzes konstatirt Caratheodorn Pascha, daß berselbe keinen praktischen Wert hat, da die Pforte ja durch die Pariser Deklaration schon gebunden ist.

Fürst Bismark fügt hinzu, die hohe Bersammlung habe sich deshalb damit nicht weiter zu beschäftigen. Der Kongreß habe also diesen Artikel nicht zu revidiren und beschränke sich darauf, den status quo ante als genügend aufrecht zu erhalten.

<sup>\*)</sup> Artitel XXIV lautet: Der Bosporus und die Dardanellen bleiben in Kriegs= und Friedenszeiten den aus russischen häfen ankommenden oder dorthin bestimmten Handelsschiffen der neutralen Staaten geöffnet. Die hohe Pforte verpslichtet sich infolge dessen, in Zufunft vor den häfen des Schwarzen und Ajowichen Meeres keine filtive Blockade zu errichten, welche von dem Sinne der Pariser Deklaration vom 4./16. April 1856 abweicht.

Er verliest sodann Artikel XXV, betressend die Räumung der europäischen und asiatischen Türkei seitens der russischen Truppen. Seine Durchlaucht ist der Ansicht, daß, nachdem die beiden kriegführenden Mächte in dieser Hinsicht genaue Abmachungen getrossen, der Kongreß dies Abkommen als wechselseitig bindend anzusehen hat.

Auf eine Anfrage bes ersten türkischen Bertreters, ob ber auf bie Räumung in Asien bezügliche Absat 3 bes Artikel XXV in ben neuen Bertrag aufgenommen werben würde,

bemerkt Fürst Bismarck, diese Aufnahme erscheine ihm nicht notwendig, weil es sich nur um eine Festsetzung zwischen der Türkei und Rußland handle; die Evakuation in Europa sei allein der Gegenstand einer europäischen Bereinbarung gewesen.

Er konstatirt sodann, daß die letzten Artikel des Bertrages von San Stefano (XXVI, XXVII, XXVIII und XXIX) nur lokale und militärische Stipulationen sind, und spricht die Hossfnung auß, daß der Kongreß in der nächsten Sitzung von dem Ergebnis der Berhandlungen, welche bezüglich der noch vorbehaltenen Fragen zwischen den russischen und englischen Bevollmächtigten stattsinden sollen, Kenntnis erhalten und in der Lage sein wird, die Prüfung der asiatischen Frage zu beendigen.

Auf eine bezügliche Anregung des Grafen Schouvaloff meint Fürst Bismarck, der Kongreß habe sich den Artikel XV im ganzen zu eigen gemacht, und dehne ihn im Prinzip auf alle Teile des türkischen Reiches aus. Diese Detailfragen würden übrigens einer späteren diplomatischen Verssammlung nötigenfalls vorbehalten bleiben können.

# 8. Juli 1878.

Erkfärungen Bismarcks in der funfzehnten Sigung des Berliner Rongreffes.

Auf ber Tagesordnung steht Artikel XVIII bes Bertrages von San Stefano, betreffend die Stadt Khotur und die Berichtigung ber türkische persischen Grenze.

Fürst Bismard ist der Meinung, daß in Gemäßheit des Beschlusses des Kongresses in der letten Sitzung der Vertreter Seiner Majestät des Schah von Persien zu hören sei.

Nachdem Malcom Rhan eingetreten,

bittet ihn Fürst Bismarck, dem Kongresse die Bemerkungen seiner Regierung bezüglich des Artikel XVIII des Bertrages von San Stefano mitzuteilen.

Derselbe hat keine Mitteilung zu machen, sondern wünscht nur die Entsicheidung bes Kongresses zu ersahren.

Fürst Bismard bemerkt, die hohe Bersammlung habe noch keinen Beschluß gefaßt, habe sich aber versichern wollen, daß die Rückgabe von Khotur an Persien von Seiner Majestät dem Schah acceptirt werden würde.

Nachbem Malcom Rhan bie Annahme erklärt und baran einige weitere Bemerkungen geknüpft,

erklärt Fürst Bismarc, der Kongreß werde einwilligen, seine guten Dienste zur Herbeiführung einer Berständigung zwischen der Türkei und Persien zu gewähren, und die Regelung der Khotur-Affaire werde ihm dazu Gelegenheit bieten.

Er bittet sodann die ruffischen Bevollmächtigten um eine Aeußerung über Artikel XVIII.

Nachbem biefe erfolgt,

fragt Fürst Bismard, ob neben der einfachen Beibehaltung des Artikels XVIII noch ein besonderer Borschlag gemacht sei.

Graf Schouvaloff wünscht nicht die einfache Beibehaltung, sondern eine andere Redaktion.

Fürst Bismarck konstatirt sodann, daß die Grundsätze des Artikels XVIII gutgeheißen sind, vorbehaltlich der Bervollskändigung, welche die Bevollmächtigten Englands und Rußlands vorzubereiten haben.

Er erinnert sodann, daß der Kongreß in der vorigen Sitzung auf die heutige Tagesordnung das Ergebnis der Spezialverhandlungen über verschiedene, die Stadt und den Hafen Batum betreffende Detailfragen gesetzt hatte. Da die beteiligten Bevollmächtigten noch nicht in der Lage sind, ihre Beschlüsse mitzuteilen, so wird die Frage auf die nächste Sitzung vertagt.

Zum nächsten Gegenstand der Tagesordnung übergehend, bemerkt er, Lord Salisbury habe sich vorbehalten, der hohen Bersammlung das Ergebnis einer nachträglichen Bereinbarung mit den ottomanischen Bevollmächtigten über die Redaktion des die Armenier betreffenden Artikels XVI mitzuteilen.

Die von Lord Salisbury vorgelesene anderweite Wortfassung findet die Zustimmung der Bersammlung.

Fürst Bismark bemerkt, Caratheodory Pascha habe in der letten Situng dem Kongreß einen auf die Petition des Erzbischofs Gerassimos über die geweihten Klöster bezüglichen Antrag vorgelegt.

Nachbem ber türkische Bevollmächtigte seinen Antrag befürwortet, drückt Fürst Bismarck seine Zweisel an der Zuständigkeit der hohen Versamm-lung in dieser an sich den Verträgen von 1856 und 1871 und von San Stefano fremden Frage aus. Er möchte sie indes der Ausmerksamkeit seiner Kollegen empfehlen und fragt, ob einer der Bevollmächtigten Vemerkungen zu dem Gegenstande zu machen habe.

Lord Salisbury hält eine Beschlußnahme bes Kongresses nicht für angängig, und Fürst Bismark erklärt als Bertreter Deutschlands, daß er derselben Ansicht wie Lord Salisbury sei und in der That nicht wisse, welches Zwangsmittel in dieser Sache der Kongreß ausüben könne.

Der erste ottomanische Bevollmächtigte meint, daß die Frage wenigsstens außerhalb des Kongresses von den Mächten in die Hand genommen werde.

Fürst Bismard glaubt, daß diese Art ber Behandlung der Sache die einzig gangbare sei und ist der Meinung, daß seine Kollegen einwilligen werden, in diesem Sinne an ihre Regierungen zu schreiben.

Graf Schouvaloff kommt auf ben Antrag ber französischen Bevolls mächtigten über die Religionsfreiheit und die allen Kulten gewährten Garantien zurück; baburch sei ein neues, auf alle Fürstentümer anwendsbares Recht geschaffen.

Fürst Bismarck stimmt in diesem Punkte mit den russischen Bertretern überein. Er meint, man könnte in den Bertrag einen Artikel aufnehmen, welcher den im Kongreß vertretenen Mächten die Aufgabe stelle, die Aussührung der verschiedenen erwähnten Bestimmungen entweder durch ihre Bertreter in Konstantinopel oder durch andere Delegirte zu überwachen. Die Frage der heiligen Orte ließe sich mit dieser Kontrolle verbinden. Fürst Bismarck fügt unter Zustimmung der hohen Bersammlung hinzu, in Bezug auf die letztere Frage werde im Protokoll vermerkt werden, daß die Bertreter der Mächte bereit seien, ihren Regierungen darüber zu berichten und ihrer Fürsorge die Prüfung dieser Sache auf der Grundlage alter Abmachungen oder auf Grund der Ergebnisse der Beratungen des Kongresses zu empsehlen.

Es folgt die Beratung und Beschlugnahme über ben Bericht ber Kommission zur Feststellung ber Grenzen.

Bezüglich ber Grenze bes Sandjaks Sofia von Kofica ab hat eine Berftändigung im Schofe ber Kommission nicht erreicht werben können.

Fürst Bismard bedauert, daß die Mitglieder der Kommission sich über diese Frage nicht haben verständigen können, und spricht die Ansicht aus, der Kongreß möchte sie durch Majoritätsbeschluß entscheiden.

In der weiteren Beratung der Frage

ersucht Fürst Bismark die ruffischen Bevollmächtigten, genau das Aequivalent welches sie für Bulgarien auf der ferbischen Seite verlangen, zu bezeichnen.

Graf Schouvaloff schlägt vor, Ern ber Provinz Bulgarien einzuverleiben und die Stadt Birot Serbien zu überlassen.

Fürst Bismarc resumirt den Stand der Diskussion und das Anerbieten des Grafen Schouvaloff und spricht den Wunsch aus, es möchte auf diesen Grundlagen eine Verständigung eintreten.

Graf be Saint-Vallier schlägt vor, über die Sübgrenze Bulgariens, soweit Einvernehmen vorhanden, zu beschließen und die Beschlußnahme über die zweiselhaften Punkte zu vertagen, bis die Kommission auf Grundslage der heutigen Berhandlung anderweit Bericht erstattet habe.

Fürst Bismard schließt sich der Ansicht, über die festgestellten Punkte Beschluß zu fassen, an, will jedoch die anderen nicht an die Kommission zurückerweisen. Er schlägt vor, daß der Kongreß noch heut über die Frage von Trn und Pirot, vorbehaltlich der Feststellung der Einzelheiten durch die Kommission Beschluß fasse.

Der Kongreß entscheibet die Zuweisung von Pirot an Serbien und von Trn an Bulgarien.

Rachbem ein weiterer Bufat beschloffen,

bringt Fürst Bismark die Feststellung der bulgarischen Grenzen in ihrer Gefamtheit und vorbehaltlich der von der Grenzenkommission zu entscheidenden Einzelfragen über Pirot und Trn zur Abstimmung.

(Einstimmig angenommen.)

Bei ber Beratung über bie Borschläge ber Grenzenkommission betreffend Serbien

bringt Fürst Bismarc die Frage, ob Prepolac den Türken oder den Serben zuzuwiesen, zur Abstimmung.

> Nachbem alle Staaten außer Rußland für die Zuteilung an die Türkei gestimmt, erklären die russischen Bertreter, das Botum der Majorität zu acceptiren.

Much bezüglich ber Zuteilung Branjas besteht Meinungsverschiebenheit.

Fürst Bismark schlägt vor, den Entwurf der serbischen Grenzlinien in seiner Gesamtheit, unter Zuweisung von Prepolac an die Türkei und von Branja an Serbien, anzunehmen.

Lord Salisbury macht wiederholt Bebenken gegen die Zuweisung Branjas an Serbien geltend und lehnt die Zustimmung zur Festsetzung der serbischen Grenze mit diesen Bedingungen ab.

Zu dieser Erklärung bemerkt Fürst Bismarck, er sehe ein, daß, wenn sie aufrecht erhalten werde, mit Bedauern die Vertagung der Regelung dieser Frage bis zu einer späteren Verständigung zu konstatiren sein würde.

Bon französischer Seite wird ein Bermittlungsvorschlag gemacht, wonach nur die Stadt Branja selbst Serbien zugewiesen werden soll. Der Borsschlag findet Annahme.

Fürst Bismarck bringt sodann den Entwurf der serbischen Grenzseststellung in seiner Gesamtheit zur Abstimmung. Er konstatirt mit Befriedigung die Annahme und fügt hinzu, daß das Protokoll für die von ottomanischen Bevollmächtigten erbetenen Instruktionen offen bleibt.

Am Schluß ber Sitzung verlieft Fürst Gortschafow eine Erklärung, worin ber Kongreß ersucht wird, vor Beendigung seiner Arbeiten sich zu äußern, wie er die Ausführung seiner Beschlüsse zu sichern gebenke.

Fürst Bismarc bemerkt, diese Mitteilung werde auf die Tagesordnung der nächsten, auf morgen anberaumten Sitzung gesetzt werden; die Tagesordnung würde außerdem enthalten: die Regelung der in der Batumfrage
vorbehaltenen Punkte, die Grenzberichtigung des Khotur-Gebiets und eine Mitteilung über den Stand der Arbeiten des Redaktions-Ausschusses.

# 9. Juli 1878.

Erkfärungen Bismarcks in der fechzehnten Sitzung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismarc fragt, ob zwischen ben englischen und rufsischen Bevollmächtigten über die auf Batum bezüglichen Abmachungen, welche in der letzeu Sitzung für Spezialunterhandlungen reservirt worden sind, ein Einvernehmen zu stande gekommen ist.

Dies wird verneint und vorgeschlagen, die noch streitigen Puntte ber Kommission für die Grenzen zu überweisen.

Fürst Bismard bedauert, daß eine direkte Verständigung nicht stattgefunden hat; er fürchtet, daß die Ueberweisung an die Rommission nicht das schnellste Mittel zur Erledigung der Sache ist.

Rachdem Fürst Gortschakow die von ihm vorgeschlagene Grenzlinie von Olti verteidigt,

schlägt Fürst Bismard vor, die Mächte möchten wenigstens einwilligen, daß die Kommission für die Grenzen, wenn sie mit der Differenz befaßt werde, ohne Zuziehung der Spezialoffiziere Beschluß fasse und nach Stimmenmehrheit entscheide.

Dies wird einstimmig beschloffen.

Fürst Bismark konstatirt diesen Beschluß und erwidert auf eine Bemerkung von Caratheodory Pascha, daß das Thal von Maschkerd außer Frage stehe, die Kommission habe sich also nur mit der Bestimmung der Olti-Linie zu beschäftigen.

Fürst Gortschakow kommt auf die in der letten Sitzung angeregte Frage, in welcher Weise die Ausführung der Beschlüsse des Kongresses sicher zu stellen seien, zurück.

Fürst Bismard bemerkt, die Diskuffion würde durch einen von den ruffischen Bevollmächtigten einzubringenden formellen Antrag sehr erleichtert werden.

Nachbem Fürst Gortschakow erklärt, er sei bereit, zu beantragen, daß bie am Kongresse teilnehmenben Mächte bie Ausführung ber Beschlüsse gemeinschaftlich garantiren,

fpricht fich Fürst Bismark in längerer Rebe aus:

Er ift nicht befugt, in der Sache als Prafident die Unficht des Kongresses jum Ausdrud zu bringen, er fann nur als Bertreter Deutschlands feine Dei= nung aussprechen. Run ift es feiner Meinung nach evident, daß, wenn die Mächte fich über die Fragen, welche Europa feit einem Jahrhundert vorwiegend beschäftigen und besonders feit zwanzig Jahren feine Besorgnis erregen, ins Einvernehmen feten, fie dies Werk nicht zu einem unwirksamen machen wollen, und daß alle die Ausführung von Bestimmungen überwachen und kontrolliren muffen, welche ein Ganges bilden und von denen man nicht einen Teil annehmen, das übrige aber verwerfen kann; aber er ift nicht der Meinung, daß jeder Staat für fich allein verpflichtet ift, jur Ausführung diefer Abmachungen Beiftand zu leiften, und daß eine folidarische und tollektive Garantie bestehen tann. Diese Stellung wenigstens nimmt Seine Durchlaucht bei Betrachtung der Lage Deutschlands ein. Er glaubt nicht, daß man eine Formel finden tann, welche Europa in absoluter Beise gegen die Biederkehr von Thatsachen, die es erregt haben, fichere, und daß, wenn die Mächte fich folidarisch verpflichten, nötigenfalls Gewalt anzuwenden, sie ristiren, schwere Zwiftigkeiten unter sich hervorzurufen. Seine Durchlaucht hatte zuerft, nach dem ersten Durchlesen der ruffischen Erklärung, gefürchtet, daß das Berlangen des Fürsten Gortschakow die hilfsmittel bes Kongreffes übersteige. Nach ben Auseinandersetzungen des ersten Bevollmächtigten Ruflands ift Fürst Bismard indes überzeugt, Fürst Bortichatow wurde mit einer Wortfaffung zufriedengestellt fein, welche fagt, daß die gesamten in dem zufünftigen Bertrage niedergelegten Berpflichtungen ein Ganges bilden, deffen Ausführung die Mächte durch ihre Bertreter in Konstantinopel überwachen lassen, wobei sie sich vorbehalten, weiter zu über= legen, im Fall diese Ausführung mangelhaft und langfam geschehe. Seine Durchlaucht vermutet nicht, daß Fürst Gortschakow Festsetzungen im Auge gehabt, durch welche die Ausführung gegenseitiger Verpflichtungen, wie jum Beispiel die Räumung der Festungen und Gebiete, geregelt werden follten, da die Nichtausführung dieser Rlauseln von seiten einer der beteiligten Mächte auf seiten der anderen die Nichtausführung der entsprechenden Rlauseln nach sich ziehen würde; der erfte Bevollmächtigte Ruglands wird vielmehr die Festsetzungen der hoben Bersammlung über den Schutz der Chriften im Auge gehabt haben, aber Fürst Bismard glaubt nicht, daß ber Kongreß von vornherein vermuten könne, die von dem versammelten Europa feierlich gefaßten Beschlüffe wurden nicht ausgeführt werden. Man mußte erft eine Berletzung abwarten, um sich damit zu beschäftigen, und in diesem Falle würden fich die Mächte durch ihre Vertreter in Konftantinopel über die Zu= sammenberufung erneuter diplomatischer Bersammlungen verständigen können. Wenn jedoch die ruffische Regierung darauf bestehe, daß in den Bertrag ein besonderer Artitel aufgenommen werde, wonach die Mächte sich das Recht porbehalten, durch ihre Bertreter die Ausführung ber Beschluffe ber hoben Bersammlung zu kontrolliren, so hat Fürst Bismark seinerseits keine Ginwendung dagegen.

Nachdem die ruffischen Bertreter ihr Einverständnis mit den Anschausungen bes Fürsten Bismard ausgesprochen,

konstatirt letterer, die Anschauung werde in einer von den russischen Bertretern vorzulegenden Schlußredaktion zum Ausdruck gebracht werden.

Der türkische Bertreter halt neue Kontrollfestjetungen für unnötig.

Fürst Bismark glaubt, es sei besser, diese Diskussion bis zu dem Augenblike zu vertagen, wo die Bevollmächtigten Rußlands einen Antrag in dem vorangegebenen Sinne einbringen.

> Hiernach wird auf Bericht ber Kommission für die Grenzen bezüglich ber Abgrenzung bes Sandjaks Sofia und bes Distrikts Branja Beschluß gefaßt.

> Auf ber Tagesordnung steht ein Bericht über ben Stand ber Arbeiten bes Rebaktions-Ausschusses, welchen Herr Desprez erstattet.

Fürst Bismarc fragt, ob die von Herrn Desprez gegebenen Darlegungen, welche nur den allgemeinen bei der Fassung des Vertrages befolgten Plan betreffen, den Absichten der Versammlung entsprechen.

Es werden Bebenten erhoben. Bei ber Erörterung

bemerkt Fürst Bismarck, für jetzt stünden ja nicht die Bestimmungen des Bertrages zur Diskussion, sondern der allgemeine, von der Redaktionskommission zu befolgende Plan. Er fügt hinzu, er sehe den Plan des Herrn Desprez als von der hohen Versammlung mit der Maßgabe genehmigt an, daß erstens der neue Vertrag in erster Linie die Verträge von Paris, London und San Stefano erwähnt und zweitens bei der Redaktion des neuen Vertrages die bei der Diskussion des Kongresses beobachtete Reihenfolge der Gegenstände innegehalten wird.

Bu einem Antrage Mehemed Mi Paschas, betreffend Artikel X bes Bertrages von San Stefano,

erklärt Fürst Bismark, der Kongreß habe die Frage, welche dieses Dokument zum Gegenstand habe, schon entschieden, der Antrag werde jedoch gedruckt und auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung gesetzt werden.

## 10. Juli 1878.

Erklärungen Bismarcks in der fiebengefinten Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismard tonstatirt, daß der Kongreß das Ergebnis der Beratungen der Kommission für die Grenzen hinsichtlich der Grenzlinien bei Batum gutheißt.

Hinsichtlich bes weiteren Gegenstandes ber Tagesordnung: Festsehung ber Termine für die Räumung ber noch von türkischen Truppen besetzten Gebiete, ist Fürst Bismark der Ansicht, der Kongreß könne nur ein allgemeines Prinzip festsehen, die Bezeichnung der Räumungsfristen müsse einer der Spezialkommissionen vorbehalten bleiben. Könnten die Bevollmächtigten Rußlands dies Prinzip nicht formuliren?

Nachbem bie ruffischen und englischen Bertreter fich geäußert,

bemerkt Fürst Bismark, seiner Meinung nach solle sich die Entscheidung des Kongresses auf die von türkischen Streitkräften besetzen montenegrinischen und serbischen Gebiete beschränken; letzere sollten innerhalb desselben Zeitraums, der den serbischen und montenegrinischen Truppen bis zum Verlassen des türkischen Gebiets gestellt ist, geräumt werden. Diese Kombination möchte Seiner Durchlaucht geeignet erscheinen, Unzuträglichkeiten vorzubeugen, welche man zu fürchten scheine.

Caratheodory Pascha regt an, diese Einzelheiten der europäischen Kommission, welche mit der Grenzabsteckung betraut werden soll, zur Prüfung zu überlassen.

Fürst Bismark wendet dagegen ein, daß die Versammlung der Kommission und ihre Arbeit mehrere Monate dauern wird, während es sich hier um Gebietsräumungen handelt, die innerhalb einiger Wochen vor sich gehen sollen; eine gleichzeitige Räumung erscheint ihm nicht schwierig in einem Lande ohne Festungen.

Es wird angeregt, für solche Punkte einige Tage mehr zu bewilligen, wo größere militärische Anlagen vorhanden.

Fürst Bismarck schlägt vor, zu beschließen, daß prinzipiell die Räumung gleichzeitig stattsinden soll, vorbehaltlich jedoch der Punkte, an welchen sich Archive, Arsenale u. s. w. befinden; die mit der Formulirung des Kongreß-beschlusses betraute Redaktionskommission wird ersucht, der letzteren Erwägung Rechnung zu tragen.

Der Borfchlag findet Annahme.

Nach Erörterung des türkischen Antrages, betreffend die Aufrechterhaltung des Artikels X des Bertrages von San Stefano,

konstatirt Fürst Bismark, daß der ottomanische Antrag im Prinzip angenommen ist, das heißt, daß die Türkei die betressende Heeresstraße erhalten soll: die Details der Grenzbestimmung sollen weiteren Verhandlungen der europäischen Kommission mit den Lokalbehörden überlassen werden.

Caratheodory Pascha beantragt, daß Rugland einen Teil ber ottomanisichen Staatsschulb, als auf die von ihm annektirten türkischen Gebiete in Asien fallend, zu übernehmen habe.

Die rufsischen Bertreter sprechen sich entschieden dagegen aus.

Fürst Bismark kann gegenüber dem Widerspruch der Bevollmächtigten Rußlands nur einsehen, daß es unmöglich ift, dem ottomanischen Antrage eine Folge zu geben. Fürst Gortschakow liest sodann eine von ihm in ber vorigen Sitzung zugesagte anderweite Redaktion seines Antrages wegen Sicherung der Ausführung der Kongregbeschlüsse vor.

"Nachdem Europa die Festsetzungen des Bertrages von Berlin auf das Feierlichste und Bindendste sanktionirt hat, betrachten die hohen vertragsichließenden Teile die gesamten Artikel des gegenwärtigen Aktes als ein Ganzes von Bestimmungen, deren Inkraftsetzung sie zu kontrolliren und zu überwachen sich verpstichten, indem sie auf einer vollständigen und ihren Absichten gemäßen Aussührung bestehen.

Sie behalten sich vor, sich nötigenfalls über die geeigneten Mittel zur Sicherung eines Resultats zu verständigen, das sie mit Rücksicht auf die allgemeinen Interessen Europas und die Bürde der Großmächte nicht unwirksam werden lassen bürsen."

Fürst Bismark glaubt, der in der ersten Hälfte dieses Dokuments außegedrückte Gedanke werde von dem Kongreß vollständig gutgeheißen werden. Die darin enthaltenen Erwägungen seien übrigens schon von Caratheodory Pascha in ähnlichen Ausdrücken formulirt worden. Bezüglich des Restes würde dies vielleicht nicht der Fall sein. Seine Durchlaucht würde deshalb der Anssicht sein, den russischen Antrag zu trennen und so zum Gegenstand zweier Abstimmungen zu machen.

Fürst Gortschakow hat nichts bagegen und Fürst Bismard verliest von neuem den ersten Teil des russischen Dokuments bis "besteben".

Auf eine Anfrage Lord Salisburys, ob die Worte des Antrages die Notwendigkeit der Berwendung einer ausländischen Streitkraft im Falle der Nichtausführung des Vertrages einschließen,

erklärt Fürst Bismarck, seiner Meinung nach sei das nicht der Fall. Seines Erachtens verpflichten sich die Mächte nur zu einer thätigen Ueberwachung, welcher nötigenfalls eine diplomatische Aktion folgen würde. Der zweite Teil des Dokuments behalte allerdings den Mächten die Befugnis vor, sich über die Mittel zu einem späteren Handeln zu verständigen, ohne indes einer der Mächte eine Verpflichtung aufzuerlegen.

Nach weiterer Erörterung wird beschlossen, den russischen Antrag vorerst drucken zu lassen und die Frage auf die nächste Sitzung zu vertagen. Zu der dann zur Sprache kommenden Frage der Festsetzung einer Ruhestätte für die am Schipkapaß gesallenen Krieger

bemerkt Fürst Bismarck, der Gedanke der russischen Bevollmächtigten werde die Sympathie aller derjenigen haben, welche das Andenken der auf dem Schlachtsfelde gefallenen Landsleute bewahren wollen; er würde von den Regierungen verstanden werden, welche die gegenseitige Achtung kennen, die zivilisirte Nationen ihren Toten und teuren Erinnerungen bezeugen. Seine Durchlaucht hält es für angezeigt, daß eine Bestimmung für die Erhaltung der Gräber so vieler

tapferer Soldaten sorge und daß der Kongreß den Wunsch ausspreche, die ottomanische Regierung möchte einen so dem Gefühle Europas entsprechenden Borschlag annehmen. Indem Fürst Bismarc auf betrübende Spekulationen Anspielung macht, welche zu anderen Zeiten in Bezug auf Militärgräber mangels diplomatischer Abmachungen vorgekommen sind, ist er der Ansicht, die hohe Bersammlung könne, wenn die ottomanischen Bertreter nicht ermächtigt sind, dem soeben vorgelegten Entwurse ohne Einschränkung zuzustimmen, im Protokoll erklären, daß sie sich dem Gedanken der Bertreter Rußlands anschließe und der beauftragten europäischen Kommission empsehle, an Ort und Stelle die Mittel zur entsprechenden Ausstührung zu prüfen.

Der Kongreß acceptirt biefen Borichlag.

Die türkischen Bevollmächtigten wünschen noch eine Modifikation ber Wortfassung.

Fürst Bismark hält bei der Zustimmung der hohen Bersammlung zu dem von ihm beantragten Beschluß eine Aenderung der ursprünglichen Wortsassung des Antrages für unnütz. Seine Durchlaucht konstatirt also, der Kongreß rechne auf die Gesinnungen der hohen Pforte und verlasse sich mit Bertrauen auf die Abmachungen, welche die europäische Kommission im Einvernehmen mit der ottomanischen Regierung tressen werde.

Sierauf ersucht Fürst Bismard ben Berichterstatter ber Redaktionskommission um Berlesung des vorbereiteten Bertragsentwurfs.

Bei ber sich an die Berlesung des Entwurfs knüpfenden Erörterung weist Fürst Bismark auf die Unzuträglichkeiten hin, welche entstehen würden, wenn man die Beschlüsse des Kongresses modifiziren wolle, welche als Grundsage für die Arbeiten der Redaktionskommission gedient hätten. Der Kongress müsse jedem Bersuch, auf die Sache selbst wieder einzugehen, widerstehen.

Bei der Beratung der auf Ostrumelien bezüglichen Artikel macht Carastheodory Pascha Einwendungen gegen die Erwähnung der christlichen Resligion des Gouverneurs.

Fürst Bismark konstatirt, die hohe Versammlung habe, indem sie in diesem Punkte die Bestimmungen des Vertrages von San Stefano beibehalten, diesselben stillschweigend sanktionirt. Seine Durchlaucht besteht darauf, daß es notwendig sei, hinsichtlich der bereits getroffenen Entschließungen des Kongresses nicht retrospektive Einwendungen zu erheben.

Bei dem auf die Religionsfreiheit bezüglichen Artikel beantragt Graf Corti einen Zusat, daß der status quo hinsichtlich der heiligen Orte nicht nur für Frankreich, sondern für alle Mächte aufrecht erhalten werde.

Fürst Bismark weist auf die Vorbehalte hin, die Frankreich bei der Annahme der Einladung zum Kongresse gemacht habe — Vorbehalte, welche eine ausdrückliche Erwähnung der Rechte Frankreichs in der Fassung des Artikels veranlaßt hätten. Er macht bemerklich, daß der zweite Teil des Absages, welcher bestimmt, "daß der status quo an den heiligen Orten nicht angetastet werden solle", dem Gedanken des ersten Herrn Bevollmächtigten Italiens Ge-nüge leiste.

Er spricht sodann Herrn Desprez den Dank des Kongresses für die von ihm vorgelesene Arbeit aus.

#### 11. Juli 1878.

Erklärungen Bismarcks in der achtzehnten Sigung des Berliner Rongreffes.

Bu dem auf der Tagesordnung stehenden Antrage der russischen Bevollmächtigten auf Sicherung der Ausführung der Kongreßbeschlüsse macht Graf Andrassy einen Abanderungsvorschlag.

Lord Salisbury kann ben Zwed bes russischen Antrages nicht erkennen und Fürst Bismarck fragt Seine Lordschaft, ob seine Einwendungen auch auf den von dem ersten Bevollmächtigten Desterreich = Ungarns modifizirten Text sich beziehen, welcher den Antrag zusammenfasse und ihm eine einsachere Form gebe. Seine Durchlaucht meint, es möchte nicht unnütz sein, auszudrücken, daß der Kongreß sich verpflichtet, die Ausführung seines Werkes zu überwachen und zu kontrolliren, und daß eine solche Deklaration nichts Ungewöhnliches habe.

Fürst Gortschakow stellt anheim, heute über die erste Salfte des ruffisien Antrages zu beschließen.

Fürst Bismark teilt auch heute die Ansicht, über den ersten Absatz besonders abzustimmen. Als Bertreter Deutschlands würde Seine Durchlaucht geneigt sein, auch den zweiten Absatz anzunehmen, aber er fürchtet, daß die anderen Mächte nicht alle diese Ansicht teilen. Er hält übrigens die österreichische ungarische Fassung für praktischer und meint insbesondere, daß die Worte "seierlich und obligatorisch" einen Gedanken ausdrücken, der an sich schon zu klar sei, als daß es nötig erscheine, ihn zu verstärken.

Fürst Gortschakow will der Abanderung nicht zustimmen. Graf Schouvaloff schlägt eine andere Fassung vor:

"Nachdem die hohen vertragschließenden Teile den Bestimmungen des Bertrages von Berlin ihre seierliche und obligatorische Sanktion erteilt haben, betrachten sie die gesamten Artikel des gegenwärtigen Aktes als ein Ganzes von Festsetzungen, deren Aussührung sie sich zu überwachen und zu kontrolliren verpflichten."

Caratheodory Pascha spricht sich im Interesse seiner Regierung gegen bie Annahme aus.

Fürst Bismark resumirt die Diskussion und legt dar, daß die ganze Frage darum handle, ob es angezeigt ist, einen besonderen Artikel aufzunehmen

oder die Unterzeichnung des Bertrages als formelle, keiner Berktärkung bedürfende Berpflichtung anzusehen. Der erste türkische Bevollmächtigte scheine in der vorgeschlagenen Formulirung einen Ausdruck des Mißtrauens gegen einen der vertragschließenden Teile, der sich nicht dem Bertrag anpasse, zu erblicken. Seine Durchlaucht teilt seinerseits diese Besorgnisse nicht.

Nach weiterer Diskuffion

stellt Fürst Bismark die neue, von Graf Schouvaloff formulirte Fassung zur Abstimmung.

Er konstatirt sodann, nach Befragen der Bersammlung, daß der russische Antrag nicht die Zustimmung des Kongresses erhalten hat, und geht zur Abstimmung über den Antrag des Grafen Andrassy über.

In der Beratung werben mehrseitig die von Caratheodory Pascha zu diesem Bunkte abgegebenen Erklärungen als ausreichend angesehen; der Kongreß solle sich darauf beschränken, von diesen Erklärungen Akt zu nehmen.

Fürst Bismarck konstatirt schließlich, daß der russische Antrag und das österreichische Amendement, welches den Gedanken des ersteren wiedergebe, von dem Kongresse nicht angenommen werde, und das Resultat der Diskussion seien folglich die im Protokoll niedergelegten Fakta, nämlich: der Antrag selbst, die Erwiderung der Pforte und die Entscheidung des Kongresses, von den Erskärungen des ersten türkischen Bevollmächtigten Akt zu nehmen.

Die Bersammlung geht zu ber Frage bes rumanischen und serbischen Tributs über.

Fürst Bismark erinnert, daß die Frage solgendermaßen liege: Der erste Hern Bevollmächtigte der Türkei hat dem Kongreß zwei Vorschläge gemacht, einen in der Sitzung vom 28. Juni (Protokoll Nr. 8), bezüglich Serbiens, den andern in der Sitzung vom 1. Juli (Protoll Nr. 10), in Bezug auf Rumänien: Seine Ercellenz verlangt, daß die bisher für diese Länder an die hohe Pforte gezahlten Tribute kapitalisirt und der Betrag an die Kassen des ottomanischen Staatsschatzs abgeführt werde. Der Kongreß hat diese Vorschläge der Redaktionskommission überwiesen, ohne sich desinitiv über die Prinzipfrage auszusprechen. Die Kommission unterbreitet jetzt solgenden Fassungsentwurf:

"Der Tribut Serbiens (Rumäniens) soll kapitalifirt werden und die Bertreter der Mächte in Konskantinopel werden den Kapitalbetrag im Einvernehmen mit der hohen Pforte festsesen."

Bevor aber der Kongreß über diese Fassung sich aussprechen kann, wird er zu beschließen haben, ob prinzipiell diese Länder die Kapitallast des Tributs, welche ihnen durch den Bertrag von San Stefans nicht auferlegt worden ist, zu übernehmen haben.

Nach längerer Beratung

bemerkt Fürst Bismarc, die Einstimmigkeit des Kongresses würde nötig sein, um die Verpflichtung zur Ablösung des Tributs festzusehen, aber die abgegebenen Aeußerungen zeigten schon genügend an, daß sogar die Mehrheit gegen eine solche Entscheidung sei. Seine Durchlaucht dürse daher die Frage als erledigt ansehen und die Redaktionskommission habe den auf die Kapitalissirung der rumänischen und serbischen Tribute bezüglichen Artikel ihres Entwurfs zu streichen.

Der erste italienische Bevollmächtigte beantragt, in das Protokoll eine auf die Errichtung einer internationalen Finanzkommission in Konstantinopel bezügliche Deklaration aufzunehmen.

Auf die Frage des Fürsten Bismarck, ob die anderen Mächte dem vom Grafen Corti im Namen seiner Kollegen von England, Frankreich und Italien vorgelesen Antrage beitreten,

erklären die Bevollmächtigten Defterreich : Ungarns und Ruglands ihre Zustimmung.

Fürst Bismark gibt dieselbe Erklärung im Namen Deutschlands ab. Seine Durchlaucht konstatirt, das Dokument werde in das Protokoll aufgenommen werden und der Kongreß nehme davon Akt.

Der Kongreß geht hierauf zu bem Berichte ber Grenzkommission, betreffend bie asiatische Grenze, über.

Da feine Bemerkung in Bezug auf die Grenzfeststellung in Asien gemacht worden, so erklärt Fürst Bismarc, daß das in der Kommission vereinbarte Abkommen vom Kongresse angenommen sei.

Fürst Bismard ersucht Herrn Desprez, den Berichterstatter der Redaktions= tommission, die in der gestrigen Sigung begonnene Berlesung des Bertrags= entwurfs zu beenden.

Bei ber an die Berlesung ber einzelnen Artikel sich knüpsenden Debatte bittet Caratheodory Bascha um Bertagung in Betreff des Absates über die eventuelle Bermittlung der Mächte zwischen der Türkei und Griechenland.

Fürst Bismard bemerkt dazu, der betreffende Absat enthalte nur einen Wunsch des Kongresses, nicht einen Beschluß, dem zuzustimmen die Pforte ersucht werde. Die Mächte beschränkten sich darauf, auszusprechen, sie hegten den Bunsch, daß die Verhandlungen von Ersolg wären; über diesen Punkt brauche die Pforte im Kongresse weder ihre Ansicht zu äußern noch ihre Entschließung zu treffen.

Die Bersammlung genehmigt sobann den weiteren Entwurf des Bertrags.
Graf Schouvaloff bringt sobann die im Rhodopedistrikt vorgekommenen Gewaltthätigkeiten zur Sprache und schlägt vor, die Regierungen möchten ihre Bertreter in Konstantinopel beauftragen, Delegirte zur Untersuchung der Sache zu bestimmen.

Fürst Bismard fragt, welche Exetutivgewalt diese Kommiffare haben sollen.

Zu dem vom Kongresse gesaßten entsprechenden Beschlusse bemerkt Fürst Bismarck unter allgemeiner Zustimmung, daß die Mitglieder der hohen Bersammlung bei Annahme dieses nicht zum Gegenstande ihrer Beratungen gehörenden Beschlusses nicht als Mitglieder des Kongresses, sondern als Bertreter ihrer respektiven Regierungen handelten.

#### 12. Juli 1878.

Erklärungen Bismarcks in der neunzehnten Situng des Berliner Rongreffes.

Bei der Beratung eines Zusatherichtes der Nedaktionskommission entesteht Meinungsverschiedenheit über die den Türken einzuräumende Militärsstraße durch den süblichen Teil des Sandjaks Sofia. Graf Schouvaloff ift gegen eine Wortfassung, welche die Trace der Straße genau bestimmt.

Fürst Bismarch hält es in der That für gefährlich, in einem Artikel des Bertrages eine Militärstraße auf einem wenig bekannten Gelände und auf einer Karte abzugrenzen, deren Genauigkeit nicht absolut sein kann. Diese Festsehung könnte für diejenigen, welche dieselbe benützen, beschwerlich werden. Seine Durchlaucht verliest den Satz des XVII. Protokolls, in welchem die Diskussion zusammengesaßt ist, und ist nach den damals vom Kongresse gefaßten Entschließungen der Meinung, daß die Tracirung den Verhandlungen an Ort und Stelle überlassen bleiben müsse. Die namentliche Bezeichnung des 2. Alineas im 3. Absate müßte also ausscheiden, und es wäre angezeigt, nur die prinzipielle Zuerkennung einer Heerstraße an die Türkei bestehen zu lassen.

Der Rongreß beschließt bemgemäß.

Bei ber Beratung bes Artikels XXXVI bes Entwurfs, betreffend bie Rektifikation ber Grenzen Griechenlands und bie eventuelle Mediation ber Mächte schlägt Caratheodory Pascha vor, statt "Mediation" "gute Dienste" zu sehen.

Fürst Bismarc bemerkt dazu, dieser Artikel habe für die türkischen Bevollmächtigten kein Interesse, weil es sich nur um Intentionen der sechs Mächte handle, denen es immer freistehe, sich über diesen Punkt außerhalb des Kongresses zu verständigen.

Bei Artikel XXXVI, betreffend die Abgrenzung Serbiens, beantragen die türkischen Bevollmächtigten, außer dem Plate Prepolais selbst auch den Engpaß in der Nähe dieses Ortes der Türkei zu belassen. In der Debatte hierüber wird auf die früheren Berhandlungen des Kongresses und der Kommission für die Grenzen hingewiesen.

Fürst Bismard erklärt es für unmöglich, auf diese Diskussion zurück zu greifen; Seine Durchlaucht seht hinzu, die Aufgabe der Kommission sei gewesen, die gefaßten Beschlüsse zu redigiren, nicht aber sie zu revidiren.

Fürst von Hohenlohe bemerkt, der Bertragsentwurf enthalte in einer Note die Anmerkung, "alle Ortsangaben sind der Karte des österreichischen Generalstades entnommen". Diese Anmerkung könne nicht im Bertrage erscheinen, da die Angabe aber sehr wichtig sei, so möchte dies im Protokoll erwähnt werden.

Fürst Bismard unterftügt diese Bemerfung, welche ber Kongreß auch billigt.

Schließlich konftatirt Fürst Bismard, daß die Redaktion des Bertrages beendet sei.

Seine Durchlaucht lenkt sodann die Aufmerksamkeit seiner Kollegen auf die Frage, in welcher Form und zu welchem Zeitpunkte die Mitteilung des Bertrages an die beteiligten, aber nicht auf dem Kongresse vertretenen Mächte, das heißt Griechenland, Persien, Montenegro und die für unabhängig erklärten Fürstentümer erfolgen solle.

Auf Borschlag des Fürsten Bismarck beschließt der Kongreß, der Präsischent der Bersammlung solle ermächtigt sein, nach der Unterzeichnung den beteiligten Staaten die sie betreffenden Beschlüsse in einer authentischen Redaktion, aber in offiziöser Form mitzuteilen. Offiziell wird Fürst Bismarck den vollständigen Vertrag diesen Staaten mitteilen, sobald die Ratisiskationen ausgetauscht sind.

#### 13. Juli 1878.

Erklarungen Bismarcks in der zwanzigften (Schlub-) Sigung des Berliner Rongreffes.

Fürst Bismarc bemerkt, daß das Protokoll 18 verteilt sei und das Protoskoll Nr. 19 im Laufe dieses Tages in den Händen der Herren Bevollmächtigten sein werde. Beide Protokolle würden also von den Mitgliedern der hohen Bersammlung geprüft werden. Da es aber nicht möglich sein werde, alle Unterschriften für die endgiltig angenommenen Abdrücke zu erlangen, so schlägt Fürst Bismarc vor, die Herren Bevollmächtigten, welche vor der Bollziehung abreisten, möchten Ihre Excellenzen die in Berlin accreditirten Botschafter ersmächtigen, in ihrem Namen die letzten Protokolle zu unterzeichnen.

Dieser Borschlag wird angenommen.

Fürst Bismard ersucht die Bevollmächtigten, zur Unterzeichnung des Bertrages schreiten zu wollen.

Graf Andrassy spricht hierauf ben lebhaftesten Dank für die Leitung ber Arbeiten aus.\*)

<sup>\*)</sup> Seine Anrede lautete: "Im Augenblick, wo unsere Anstrengungen zu einem gemeinsamen Einverständnis geführt haben, würde es unmöglich sein, dem hervorragenden Staatsmann, der unsere Arbeiten geleitet hat, unsere Ehrerbietung nicht zu bezeugen. Unabänderlich hat er im Auge gehabt, den Frieden zu sichern und zu besestigen, Zu diesem Zwecke hat er

Fürst Bismarck erwiderte: Ich erkenne vollkommen den Wert der Worte, welche der Graf Andrassy soeben im Namen dieser hohen Versammlung auszgesprochen hat. Ich danke dem Kongreß innig dafür, daß er sich denselben angeschlossen hat, und ich drücke meinen Kollegen für ihre Nachsicht und die guten Gesinnungen, die sie mir während aller unserer Arbeiten bezeugt haben, meinen Dank aus. Der versöhnliche Geist und das gegenseitige Wohlwollen, von dem alle Bevollmächtigten erfüllt waren, haben mir eine Arbeit erleichtert, die ich bei meinem gegenwärtigen Gesundheitszustande kaum zu einem ersprießzlichen Ende zu sühren hoffte. In dem Augenblicke, wo der Kongreß zur Zustriedenheit der vertretenen Regierungen und ganz Europas zu dem erhofften Ziele gekommen ist, bitte ich, mir ein gutes Andenken zu bewahren. Was mich betrifft, so wird die jetzt verslossene Zeit in meiner Erinnerung unauslöschzlich bleiben."

Der Kongreß unterzeichnet die sieben Aussertigungen des Bertrages. Darauf ergreift Fürst Bismarck noch einmal das Wort zu folgender Unsprache:

"Ich tonftatire, daß die Arbeiten des Kongresses beendigt find.

Ich betrachte es als eine lette Aufgabe des Präsidenten, den Dank des Kongresses denjenigen Mitgliedern auszusprechen, welche an den Kommissionsverhandlungen beteiligt waren, in erster Linie Herrn Desprez und dem Fürsten Hohenlohe. Ich danke gleichfalls im Namen der hohen Versammlung dem Sekretariat für den an den Tag gelegten Eiser, welcher dazu beigetragen hat, die Arbeiten des Kongresses zu fördern. Ich schließe in diesem Ausdruck des Dankes jene Beamten und Offiziere ein, welche an den Spezialstudien der hohen Versammlung sich beteiligt haben.

Meine Herren, im Augenblick, wo wir uns trennen, scheue ich mich nicht, zu behaupten, daß der Kongreß sich um Europa wohl verdient gemacht hat. Wenn es möglich gewesen ist, alle Bestrebungen der öffentlichen Meinungen zu verwirklichen, so wird auf alle Fälle die Geschichte unseren Absichten, unserem Werte Gerechtigkeit widerfahren lassen, und die Bevollmächtigten werden das Bewußtsein haben, in den Grenzen des Möglichen Europa die große Wohlthat des Friedens, der so schwer bedroht gewesen, zurückgegeben und gesichert zu haben.

seine ganzen Anstrengungen darauf gerichtet, die Meinungsverschiedenheiten zu versöhnen und der Ungewißheit, die so schwer auf Europa lastete, so schwell als möglich ein Ende zu machen. Dank der Weisheit, der unermüblichen Energie, mit der unser Präsident unsere Arbeiten geleitet, hat er in einem hohen Grade zu dem schwellen Gelingen des Friedenswerkes, das wir gemeinsam unternommen haben, beigetragen. Ich bin daher sicher, der einmütigen Zustimmung dieser hohen Versammlung zu begegnen, indem ich Ihnen vorschlage, Seiner Durchlaucht dem Fürsten Bismarck unsere wärmste Dankbarkeit auszudrücken. Auf dem Punkte, uns zu trennen, glaube ich Ihren Gesühlen am besten zu entsprechen, indem wir unsern erzgebensten Dank sür die graziöse Gastsreundschaft bezeugen, deren Gegenstand wir seitens Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und der erhabenen Kaiserlichen Familie gewesen sind."

98

Dieses Ergebnis wird durch keine Kritik, welche der Parteigeist der öffentlichen Meinung einslößen könnte, vermindert werden. Ich habe die seste Hoffnung, daß die Eintracht Europas mit Gottes Hilfe dauerhaft bleiben wird, und daß die persönlichen und herzlichen Beziehungen, welche während unserer Arbeiten zwischen uns hergestellt worden sind, das gute Einvernehmen zwischen unseren Regierungen kräftigen und befestigen werden.

Ich danke noch einmal meinen Kollegen für ihr Wohlwollen gegen mich, und indem ich den Eindruck hoher Dankbarkeit stets wahre, schließe ich die letzte Sitzung des Kongresses."

#### 8. Februar 1879.

Botum in der Sigung des Bundesrats bei Beratung des Gesetzentwurfs, betreffend die Strafgewalt des Reichstags über seine Mitglieder.

Ich erkläre, daß ich im Namen der Königlich preußischen Regierung dem von dem Ausschusse vorgelegten Gesetzentwurfe gegenüber an der ursprünglichen Borlage sesthalte und deshalb bei den einzelnen Paragraphen die Wiedersherstellung der Fassung des ursprünglichen Gesetzentwurfs in Antrag bringe.\*)

#### 10. Mai 1880.

Ansprache an die Deputation des Altonaer Industrievereins zur Beratung der Frage des Eintritts von Altona in den Bollverein und der Bollgrenze zwischen Samburg und Altona.\*\*)

Ich habe Ihre Petition gelesen, die von Ihnen Herrn Geheimrat Tiedemann vorgelegte kleine Karte durchgesehen, und ich muß gestehen, es ist mir angenehm,

<sup>\*)</sup> Dagegen insistirte der Reichskanzler bei der Beratung der einzelnen Paragraphen nicht auf den preußischen Borschlägen, sondern begnügte sich mit der Konstatirung seiner Ansicht. "National-Zeitung" Nr. 85 vom 20. Februar 1879. Die Fassung, in welcher der Gesehentwurf aus den Ausschüssen des Bundesrats hervorging, sindet sich abgedruckt in der "National-Zeitung" Nr. 67 vom 9. Februar 1879.

<sup>\*\*)</sup> Der Borsitzende des Industrievereins, Nothnagel, und ein Mitglied desselben Bereins, Semper, baten 1880 am 10. Mai, morgens 10 Uhr. den Geheimen Oberregierungsrat Tiedemann, zu veranlassen, daß ihnen eine Audienz von Bismarck bewisligt würde, um diesem ihre Petition in Betress des Zollanschlusses Altonas und Hamburgs persönlich überreichen zu tönnen. Der Chef der Reichstanzlei erklärte, daß Bismarck teine Deputation empfange, ein Bersuch werde auch in der schwebenden Frage kaum einen Ersolg haben. Es würde den Petenten nichts anderes übrig bleiben als die Petition mit ihm durchzugehen und auf der Karte die alte und die neue Zolllinie zu besprechen. Nachdem dies geschehen, stellte Geheimrat Tiedemann den Altonaer Herren indessen doch anheim, sich zwischen Zund 3 Uhr in ihrem Hotel auszuhalten. Wenn der Reichskanzler, nachdem er demselben Bortrag gehalten hätte, dieselben noch zu empfangen wünsche, so würde ein Bote kommen, und die Herren möchten

daraus die mir bisher ganz unbekannte Thatsache entnommen zu haben, daß zwischen Hamburg und Altona schon eine Art natürliche Grenze besteht.\*)

Jede Diskuffion darüber, ob Altona wirklich in den Bollverein aufgenommen werden foll, ift überfluffig; die Sache ift unwiderruflich beichloffen. Den Zollanichluß von St. Bauli habe ich von Saufe aus nicht verlangt: man hat mir aber gesagt, es sei nicht möglich, zwischen Samburg und Altona eine Bollgrenze zu finden; die von meinen Raten vorgeschlagene Linie ift mir als die beste und die wenigst kostspielige bezeichnet worden. Alles Betitioniren um ben Berbleib außerhalb des Zollvereins hilft Altona nichts. Dafür will ich die Stadt selbständig machen, ich will fie im mahren Sinn des Wortes unterftüten, und die gesamte preußische Regierung steht bei diesem Bestreben auf meiner Seite. Um felbständig zu werden, foll Altong eine Gifenbahn erhalten, welche die Stadt dirett mit Berlin, Dresben, Leipzig, Magdeburg und Böhmen berbindet. Seitdem die preußische Regierung die Magdeburg-Salberftädter Eisenbahn angekauft hat, habe ich ben Plan gefaßt, von Salzwedel über Hohnstorf, wo die Brude über die Elbe geht, nach Bandsbet und direft nach Altona eine Berbindung berzuftellen, damit alle von Guden fommenden Guter nicht in Samburg abgeladen zu werden brauchen, fondern, gleichwie die bom Norden kommenden, direkt nach Altona geben können. Es ift noch eine zweite Linie projektirt, von Berlin über Schwerin nach Oldesloe und Riel. Die Schweriner haben gwar gegen Dieselbe petitionirt; fie wollen ihre Gee nicht verlieren; in diesem Falle geht man aber direkt nach Barchim. Ich erkläre, diese Bahn ift in zweiter Linie gedacht.

Die Elbe von Hamburg nach Cuxhaven muß gleichfalls auf alle Fälle dem Zollverein einverleibt werden. Als preußischer Minister kann ich es nicht verantworten, daß die Provinzen Hannover und Schleswig-Holskein getrennt sind. Ich weiß wohl, daß Berge Bölker und Nationen trennen, aber Flüsse sind dazu da, die Kommunikation zwischen denselben aufrecht zu erhalten. Davon will ich nicht abweichen und ich habe den betreffenden Borschlag schon gemacht. Hamburg will ich gerne den Freihafen lassen, derselbe hat auch sein Gutes. Aber der Hamburger muß auch zu der Ueberzeugung kommen, daß

dann schnell auf dem Platz sein, weil der Fürst sehr pünktlich sei. Nachdem dieselben durch die Güte des Geheimrats zwei Karten für den Reichstag bekommen hatten, versügten sich dieselben in ihr Hotel, wo vor 2 Uhr bereits ein Schreiben des Inhalts angekommen war: "Der Reichskanzler werde die Altonaer Deputation um 3 Uhr empfangen". Die Herren versügten sich nun in das Kanzlerpalais, wo sie von dem Chef der Reichskanzlei erwartet und demnächst zu Bismarck eingelassen wurden.

<sup>\*)</sup> Die kleine Karte ließ die Grenzen von der Elbe herauf bis zur großen Gärtnerstraße ersehen; sie zeigte, daß da ein Grenzgraben war, in der Mitte mit Pallisaden geteilt, daß an jeder Seite vier Fuß Raum war, daß, wenn die Pallisaden weggenommen wurden, ein Gang von acht Fuß Breite hergestellt werden konnte, so daß es nicht schwierig war, eine Grenze zwischen Hamburg und Altona zu konstruiren.

nicht alles für ihn sei und daß auch noch andere Leute leben. Und wenn die Hamburger darauf hinweisen, welche Umstände es verursachen würde, wenn sie mit ihren Schiffen in Curhaven anlegen müßten, so bemerke ich, daß, obgleich der Londoner Handel den Hamburger zehnmal an Größe übertrifft, kein Engländer sich weigert, vor London anzulegen.

In Bezug auf Samburg bente ich mir die Cache fo: Wenn ein Schiff in Curpapen anlanat, so kommt ein Rollkontrolleur an Bord und begleitet dasselbe, und wenn ein Schiff den Samburger Safen verlägt, fo ift das Bleiche ber Fall. Das ift feine Beläftigung, um berentwillen zwei Provingen leiden follen. Es foll nur verhindert werden, daß die Schiffe Schmuggel treiben. Altona wird auf diese Weise einen nie geahnten Aufschwung nehmen, denn es ift angunehmen, daß fich der Rleinverkehr der Grengdörfer und Grengftadte in erfter Linie dorthin gieht. Den Ginwand, daß Diejenigen Altonger Burger, welche an der Elbe einen Speicher befiten und denfelben an Samburger Raufleute vermietet haben, ichlimm daran seien, wenn Altona in den Boll= verein komme, laffe ich nicht gelten. Da wird auf andere Weise geforgt. Ich alaube, die Speicher tragen das Doppelte ein, wenn die Altonaer Gifenbahn erst fertig ift. Sie werben gang andere Sachen auf ihre Speicher bekommen und diefelben beffer ausnugen tonnen. Sie werden freilich auch eine andere Raufmannichaft in Altona heranbilden muffen, die es versteht, die neue Ronjunktur auszunüten. Meine Anficht ift alfo die, daß Altona eine glückliche Butunft bevorsteht, wie sie sonst nicht zu erwarten mare. Ich bin eigentlich Samburger Bürger und ich hätte, wenn in Friedrichsruh etwas zu ichaffen war, gerne meinen Mitbürgern, den Samburgern, Arbeit verschaffen wollen; aber da find die Leute immer mit den Zollpladereien in Bergedorf gekommen. Ich habe mich alsbann nach Lübed um Sandwerker und Arbeiter gewandt; die Lübed-Büchener und Berlin-Samburger Bahn vertragen fich aber mit den Bügen nicht, die Büge paßten nicht, und fo war es den Sandwerfern nicht möglich, täglich bin und ber zu kommen. Co war ich benn genötigt, mir die Arbeiter aus Berlin und Magdeburg tommen ju laffen.

Besonders dankbar bin ich für die Mitteilung in Betreff des Pallisaden-Grenzweges. In einigen Tagen, vielleicht schon übermorgen, werden ihn einige Herren vom Bundesrat und Zolltechniker besichtigen, um mir demnächst darüber Bericht zu erstatten.

Mit Hamburg ist die Sache noch nicht so weit vorgeschritten, daß schon nach ungefähr zwei Jahren sein Eintritt in den Zollverein zu gewärtigen ist; es mögen noch mindestens acht bis zehn Jahre vergehen, bis dieser Schritt erfolgt. In dieser Zeit müssen die Altonaer Kausseute und Industriellen es verstehen, ihr Geschäft zu einem blühenden zu gestalten. Die Hamburger müssen alsdann Docks bauen; man hat, wenn ich mich recht erinnere, bereits im Jahre 1869 bezügliche Verhandlungen angeknüpft, bei welchen die für einen solchen Fall

notwendigen Summen ausgerechnet wurden, dieselben betrugen circa dreißig Millionen Mark. Wenn Hamburg diese Summen ausgeben will, so mag es einen Freihafen behalten,

Ich ermächtige Sie, Ihren Mitbürgern zu sagen, ich bestände darauf als preußischer Minister, daß die Elbe bis Curhaven unbedingt in den Zollverein aufgenommen und daß eine Eisenbahnverbindung direkt von Salzwedel nach Altona ausgeführt werden soll, um die Provinz Schleswig-Holstein direkt mit der Südbahn zu verbinden.\*)

#### 2. September 1880.

Ansprache an Feldarbeiter bei dem Erntefest auf dem Gute Schonau.\*\*)

Der Erntesegen ist doch in erster Linie einem höheren Lenker zu danken. Ein solcher Tag des Dankes und der Freude soll nicht vorübergehen, ohne auch dessen zu gedenken, unter dessen mildem Scepter der Landmann in Frieden sänn und ernten kann, des Kaisers.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Noch ift ein kleines Intermezzo zu erwähnen, das bei der Audienz der Deputation mit unterlief. "Denken Sie sich," so erzählt der Borsigende derselben, Nothnagel, "das Empfangszimmer des Fürsten, wo herr Semper neben mir auf dem Sosa saß, etwas zur Seite stand ein Tisch, neben welchem der Fürst saß, zwischen demselben und mir auf der Fußdecke lag der große Hund des Reichskanzlers. Ich war im Eiser der Unterredung etwas erregt und bewegte infolge dessen eine Rolle (die Karte über den Grenzgraben), welche ich in der Hand hielt, mit Lebhastigkeit. Plössich sprang der Hund auf, setze seine Pfoten auf meine Brust und bellte mich an. Im selbigen Augenblick rust der Fürst seinen Hoten, er sich dann ruhig wieder legt. Dem Fürsten schien dieser Att Bergnügen zu machen, er lachte, entschuldigte sich und bat mich, die Rolle aus der Hand zu legen, da der Hund sie jedensalls sür eine Wasse ansehe."

<sup>\*\*)</sup> Zu dem Ernteseste waren auch die Arbeiter von Sill und Sachsen-Waldau, eirea achtzig Männer und Frauen, hinzugezogen worden. Nachdem dem Kanzler bereits durch zwei weibliche Deputirte am Abend zuvor die Erntesrone zum Zeichen dessen, daß die Ernte glücklich eingeheimst, überreicht worden war, erschien der Fürst mit seiner Gattin, seiner Tochter und seinem Schwiegersohn, dem Gräslich Ranzauschen Ehepaar, inmitten der überraschten Arbeiter und Arbeiterinnen. Der Fürst hatte für zeden ein herzliches oder heiteres Wort, und bei der Tasel wurde auf den fürstlichen Gutsherrn und seine Familie manch trefslicher Toast ausgebracht.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Hoch wurde weit über die Fluren getragen. Nach Speise und Trank wurde ein bal champêtre entrirt, wobei das Gräflich Rangausche Baar wacker mittanzte. Der Fürst bat im voraus um Dispens von dem Erntetanz, blieb aber über vier Stunden mit seiner Familie bei dem Feste und suhr erst in der Dunkelheit heimwärts, seinen Beamten noch den Auftrag gebend, für reichliche Ahung und für das Bergnügen der Arbeiter und der Landschien zu sorgen.

#### 27. Januar 1881.

Ansprache gur Eröffnung des Bolkswirtschaftsrats im Gebaude des Reichstags.

Indem ich Ihnen, meine Herren, für die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie dem Rufe Seiner Majestät zum Eintritt in den Bolkswirtschaftsrat gesolgt sind, den verbindlichen Dank der Staatsregierung ausspreche, empfinde ich das Bedürfnis, mit einigen Worten den Gedanken Ausdruck zu geben, welche bei der Schaffung der neuen wichtigen Institution leitend gewesen sind.

Bei der Diskusssin über den bedauerlichen Rückgang, in dem sich unser volkswirtschaftliches Leben einige Jahre hindurch bewegte, und bei den Berhandlungen über die Reformen, welche Seine Majestät der König in Gemeinschaft mit den übrigen Bundesfürsten erstrebte, haben sich wesentliche Meinungseverschiedenheiten darüber ergeben, welchen Ursachen dieser nicht minder auf landwirtschaftlichem, wie auf gewerblichem Gebiete hervorgetretene Kückgang zuzuschreiben sei. Gine ebenso verschiedene Auffassung haben die Erscheinungen gefunden, welche in neuester Zeit auf die allmäliche Kücksehr regelmäßigerer Berhältnisse auf dem wirtschaftlichen Gebiete hindeuten.

In dieser Wahrnehmung lag der letzte entscheidende Grund, dem schon lange gefühlten Bedürfnis entsprechend, Seiner Majestät eine Einrichtung vorzuschlagen, welche ich heute zu meiner Freude verwirklicht sehe, — eine Sinzichtung, welche die Garantie bietet, daß diejenigen unserer Mitbürger, auf welche die wirtschaftliche Gesetzgebung in erster Linie zu wirken bestimmt ist, über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der zu erlassenden Gesetze gehört werden. Es sehlte bisher an einer Stelle, wo die einschlagenden Gesetzevorlagen einer Kritik durch Sachverständige aus den zunächst beteiligten Kreisen unterzogen werden konnten, und die Staatsregierung war außer stande, für ihre Ueberzeugung von der Angemessenheit der Borlagen das Maß von Sicherheit zu gewinnen, welches nötig ist, um der von ihr zu übernehmenden Berantwortlichkeit als Grundlage zu dienen.

Sie, meine Herren, werden uns die Sachkunde aus dem praktischen Leben entgegenbringen, Sie sind berufen, ein einheitliches Zentralorgan zu bilden, welches durch ausgleichendes Zusammenwirken die gemeinsamen und besonderen Interessen von Handel, Gewerbe und Landwirtschaft durch freie Meinungsäußerung wahrzunehmen hat.

Es ift nicht Zufall, sondern Folge ihrer an den heimatlichen Herd gebundenen Thätigkeit, daß die Bertreter der Landwirtschaft und noch mehr die Berteter von Handel und Gewerbe nicht in gleichem Maße, als die gelehrten Berufsstände, an der parlamentarischen Thätigkeit teilnehmen können, und daher in derselben in der Regel als Minderheit erscheinen, obschon sie die Mehrheit der Bevölkerung bilden. Innerhalb der Regierungskreise, in welchen die Borbereitung der Gesehvorlagen erfolgt, muß der Natur der Sache nach der Stand

der Beamten und Gelehrten überwiegen. Es erscheint daher als ein Bedürfnis, nicht nur für die Regierungen, sondern auch für die Parlamente selbst, daß auch diejenigen an geeigneter Stelle zu Worte kommen, welche die Wirkung der Gesetze am meisten zu empfinden haben.

Wie bei anderen Einrichtungen, so handelt es fich auch hier zunächst, den richtigen Beg im Borgeben ju suchen; nicht in bem Sinne, daß die neugeschaffene Institution etwa wieder aufgegeben werden könnte, sondern um zu ermitteln welche Aenderungen und Zusätze fich im Laufe der Zeit auf dem Grunde prattischer Erfahrung als notwendig ober nüglich erweisen werden. Schon heute barf in einer erheblichen Beziehung die Bildung des Bolkswirtschaftsrats als abgeschloffen nicht angesehen werden. Die Gemeinschaftlichkeit des deutschen Birtichaftsgebiets und ber beutschen Birtichaftsintereffen, wie die Beftimmungen der Reichsverfaffung, wonach die wirtschaftliche Gesetzgebung der Sauptfache nach dem Reiche zusteht, führen von felbst dahin, die Errichtung auch eines Bolkswirtschafterats für das Deutsche Reich ins Auge zu faffen. Es murbe dies von vornherein geschehen fein, wenn nicht zur Erreichung dieses Bieles eine langere Borbereitung nötig gewesen mare, für welche die Beit bis gur nächsten Reichstagsfigung nicht ausgereicht hatte. Damit ware die Möglichkeit ausgeschloffen gewesen, die wichtigen Borlagen, welche gerade in nächster Zeit die Gesetzgebung beschäftigen werden, dem sachverftandigen Urteil ber Beteiligten rechtzeitig zu unterbreiten. Der peußische Bolkswirtschaftsrat wird sicherlich nicht zu einer partifulariftischen Inftitution werden, die Ginrichtung desfelben erscheint vielmehr als ber fürzeste Weg, um zur Herstellung entsprechender Reichsinftitution zu gelangen. Dag biefes Ziel alsbald erreichbar fein werbe, dafür habe ich gegründete hoffnung.

Die ersten Gegenstände, welche Ihrer Beratung unterbreitet werden sollen, find zwei Gesehentwürfe

über die Berficherung von Arbeitern gegen Unfälle und über die Neugestaltung des Innungswesens.

Die Möglichkeit besteht, daß Ihnen auch noch andere Borlagen im Laufe Ihrer ersten Sigungsperiode zugehen.

Mit jenen Entwürfen wird sich zunächst der permanente Ausschuß zu beschäftigen haben. Die Staatsregierung ist sich bewußt, daß sie die Thätigkeit der Herren nicht für zu lange Zeit in Anspruch nehmen darf; soweit indessen die Resultate der Beratungen in den Ausschüssen nicht ausreichen, um den Faktoren der Gesetzgebung die nötige Ausklärung geben zu können, wird es sich nicht vermeiden lassen, auch die Meinungsäußerung des Plenums herbei zu führen. Auch in diesem Falle aber wird sich die Thätigkeit des letzteren durch die von den Ausschüsssen ausgegangene Borarbeit wesentlich abkürzen.

Diefelben auf Erleichterung bes Geschäftsganges abzielenden Erwägungen find es gewesen, welche bas Staatsministerium bestimmt haben, für jedes Mit-

glied der Ausschüffe die Wahl eines ersten und zweiten Stellvertreters in Ausssicht zu nehmen. Hierdurch wird es ermöglicht, daß die Herren nach eigener Wahl und Bereinbarung in ihrer Thätigkeit abwechseln und daß der einzelne nicht für zu lange Zeit seinen Berufsgeschäften entzogen wird. Für künftig wird es sich vielleicht auch empsehlen, daß die der Beratung zu unterstellenden Borlagen den Herren Mitgliedern einige Zeit vor der Einberufung zugesendet werden. Es würde auf diese Weise Gelegenheit gegeben sein, sich schon im Kreise der Fachgenossen ein Urteil zu bilden und eine engere Beziehung zwischen den in den Ausschüssen thätigen und den übrigen Mitgliedern herzustellen.

Ich habe noch einige erläuternde Bemerkungen über die Anordnung einer Stellvertretung für die Ausschußmitglieder beizufügen. Dieselbe ist ähnlichen Einrichtungen bei den vormaligen Provinzialskänden nachgebildet und verfolgt den doppelten Zweck, die lückenhaste Besetung der Ausschüsse thunlichst zu verhindern und andererseits den Mitgliedern die Erfüllung ihrer Ausgabe nach Möglichkeit zu erleichtern, indem es den drei für jede Stelle des Ausschusses bestimmten Mitgliedern ermöglicht wird, nach gegenseitiger Verständigung sich bei den Beratungen abzulösen.

Bei der Verteilung der Mitglieder an die drei Sektionen hat sich eine vollständige numerische Gleichheit der letzteren nicht erreichen lassen. Es hat dies seinen Grund vornehmlich darin, daß unter den von der Staatsregierung unmittelbar Berusenen fünfzehn Vertreter des Handwerker= und Arbeiterstandes sich besinden, wodurch die Sektion für Gewerbe gegenüber den anderen ein numerisches Uebergewicht erlangt hat. Es handelt sich jedoch nicht um eine genaue Vertretung der drei Interessengruppen nach ihrer Größe und wirtschaftslichen Bedeutung; in diesem Falle würde die Landwirtschaft sür sich die überwiegende Mehrzahl der Stimmen haben beanspruchen können, da mehr als die Hälfte der Bevölkerung den landwirtschaftlichen Berussklassen angehört; vielmehr handelt es sich nur darum, daß jedes Interesse überhaupt zu Worte komme. Ob dies durch viel oder wenig Stimmen geschicht, ist nicht von erheblicher Bebeutung. Denn die Thätigkeit des Volkswirtschaftsrats ist eine beratende; das Gewicht eines solchen Rats liegt aber nicht sowohl in der Zahl der dafür abgegebenen Stimmen als in seinem inneren Werte.

Auch den lokalen Interessen hat nicht überall vollauf Rechnung getragen werden können, da zu viele Rücksichten vorhanden sind, welche sich schieben und gegenseitig ausschließen. Die ursprüngliche Absicht, die verschiedenen Gruppen in gleicher Stärke zu berufen, hat dem gegenüber aufgegeben werden müssen. Sodann aber hat es vermieden werden müssen, durch die Gruppirung einem politischen Gedanken Ausdruck zu geben oder auch nur den Anschein zu erwecken, daß derartige Rücksichten bei der Verteilung der Sektionen maßgebend gewesen seinen. Denn die Ausgaben des Volkswirtschaftsrats sind nicht politischer, sondern ausschließlich wirtschaftlicher Natur.

Die Sektion für Handel hat unbedenklich schwächer gewählt werden dürfen als die für Gewerbe und Industrie, da letztere nach der Derklichkeit und nach den verschiedenen Zweigen außerordenklich vielgestaltig ist, während die Interessen des Handels im wesenklichen überall die gleichen sind. Wenn endlich die Sektion für Landwirtschaft eine verhältnismäßig geringe Mitgliederzahl ausweist, so darf nicht außer acht bleiben, daß die Landwirtschaft für die Vertretung ihrer Interessen in dem Landwirtschaftsrat bereits ein berusenes Organ besitzt.

Die Geschäftsordnung für den Volkswirtschaftsrat ist gemäß § 12 der Allerhöchsten Verordnung vom 17. November v. J. von dem Staatsministerium sestgestellt; sie ist mit der Allerhöchsten Verordnung und dem Mitglieders verzeichnisse zu einem Druckheft vereinigt, welches den Herren durch Auslegung im Sitzungszimmer bereits zugänglich gemacht ist. Das Verzeichnis weist zugleich nach, welcher Sektion die einzelnen Herren thatsächlich angehören.

Die Borlage, betreffend die Unfallversicherung der Arbeiter, ist durch Außlage im Sitzungszimmer gleichfalls bereits zur Verfügung gestellt. Die Vorlage wegen des Innungswesens wird alsbald nachfolgen.

Die Protokolle über die Sitzungen werden unmittelbar nach ihrer Feststellung gedruckt und verteilt werden.

Zu Protokollführern sind die Regierungsaffessoren Caspar, Dr. Hopf, Lehmann und Humperdink bestellt.

Die nächste Sitzung ist für Freitag den 28., 1 Uhr, in Aussicht genommen. Die Herren werden ersucht, in derselben zu erscheinen, um die Wahlen für die Ausschiffe vorzunehmen. Den Vorsitz in dieser Sitzung wird der Herr Staats=minister von Boetticher die Güte haben, zu übernehmen.

Ich schließe hiermit die Sizung, indem ich den Bersammelten nochmals den Dank der Staatsregierung ausspreche für die Bereitwilligkeit, mit welcher dieselben dem an sie ergangenen Ause Folge geleistet, ungeachtet der damit verbundenen großen Opfer, und indem ich der Zuversicht Ausdruck gebe, daß Ihren Arbeiten der Segen nicht fehlen wird, der jeder ehrlichen Arbeit gesichert ift.\*)

<sup>\*) 14.</sup> Juni 1880. Beim Empfang der Delegirten der internationalen Fischerei-Ausstellung iprach Fürst Bismarck seine Anerkennung über das Gelingen der Ausstellung und sein Bedauern aus, daß sein Gesundheitszustand ihm den Besuch der letzteren bisher unmöglich gemacht; er hege jedoch die Hossinung, das Bersäumte demnächst nachholen zu können.

<sup>1.</sup> Juni 1881. Auf einen Gesangsvortrag von 140 Seminaristen aus hildburghausen auf dem Bahnhof in Eisenach bei der Fahrt nach Kissingen bemerkte Bismarck zu den Sängern, welche das Lied "Bie könnt' ich dein vergessen" vorgetragen hatten: "Ich danke Ihnen sehr; mögen Sie der Worte, die Sie jeht gesungen, durch Ihr ganzes Leben eingedenk bleiben." Auf das Lied: "Der alte Frih in Sanssouci" sagte der Kanzler: "Zweidrittel Jahrhundert bin ich alt, heute aber habe ich das schöne Lied zum erstenmal gehört." Er sprach noch länger in freundlichster Weise über Extursionen, die er als Göttinger Student zu Fuß gemacht, und dankte wiederholt, sehr ersreut über die Ovation.

#### 9. Januar 1883.

Rede in der im Reichskangfer-Palais abgehaltenen Abgeordnetenkonfereng, betreffend die Berteilung der Sabe des Raifers für die Aeberschwemmten in den Abeinfanden.\*)

Ich habe den Herren bereits heute im Reichstag die erfreuliche Mitteilung machen können, daß Seine Majestät der Kaiser auf meinen Antrag zur Lindezung des augenblicklichen Notstandes den überschwemmten Rheingegenden aus dem Allerhöchsten Dispositionssonds bei der Reichshauptkasse den Betrag von 600 000 Mark bewilligt, und daß der Kaiser mich beauftragt hat, die Berwendung dieser Summe mit möglichster Beschleunigung herbeizuführen.

Ich höre, daß die Herren bereits eine Vorbesprechung über den Verteilungsmodus gehabt haben. Es ist vorgeschlagen, die ganze Summe nicht auf einmal
auszuschütten, weil für den Anfang die Privatwohlthätigkeit das ihrige thun
werde, um den dringendsten Erfordernissen abzuhelsen, und in späterer Zeit die
Not in ihrer ganzen Größe sich erst übersehen lasse. Die getrossene Bereinbarung geht infolge dessen dahin, vorläusig 160000 Mark von der Kaisergabe zurück zu behalten, der Rest von 440000 Mark wurde solgendermaßen
verteilt: Hessen 100000 Mark, Pfalz 100000 Mark, Preußen 100000 Mark,
und zwar Rheinpreußen 80000 Mark und Nassau 20000 Mark, Baden
40000 Mark, Bayern 40000 Mark, Elsaß 40000 Mark und Württemberg
20000 Mark.

Ich bin der Ansicht, daß bei dem Mangel an zuverläffigen statistischen Unterlagen über die Schädigungen und insbesondere über die augenblickliche Notlage eine absolut gerechte Berteilung ausgeschloffen ift. Im Sinblid auf die für Preugen bereits bewilligten Gelber und die Vorlage für den Landtag wird der auf Preußen entfallende Betrag knapper bemeffen werden können, als es durch den Umfang des Notstandes im Rheinlande wohl bedingt ift. Dagegen wünsche ich, daß das Elfaß besonders berücksichtigt werde. Ich bitte die Herren ferner, ftets im Auge zu behalten, daß es fich lediglich um die sofortige Linderung der Not handelt. Der Raifer will den frierenden und hungernden Menschen beispringen, daher wünscht er, daß die Behörden möglichst übergangen, die bureaufratische Maschinerie nicht in Bewegung gesett werde. Wenn Sie das Geld an den Oberpräsidenten ichiden, bann mandert es erft an die Regierungshauptkaffe, und da feh einer zu, wie er es wieder herausbekommt. Dagegen bin ich mit der Ueberweisung bes für das Elfaß bestimmten Betrages an den Statthalter einverstanden. Der ift ein Soldat und als solcher prompt.

<sup>\*)</sup> Es hatten sich eingefunden die Abgeordneten Hammacher, Philipps, Bender, Schneiber, Freiherr von Löw, Moser, Dalwigt, Menken, Buhl, Petersen, Büchner, Köhl, Dieden, Sander, Grad, Blum, Diebe, von Massow, Freiherr von Minnigerode, Präsident von Levetzow, Bizepräsident von Frankenstein, sowie die Geheimen Käte Aschenborn, Rottenburg und Lindau.

Ich bitte nunmehr die Herren, sich über die Anträge äußern zu wollen . . .\*) Nachdem in der Sache eine völlige llebereinstimmung hergestellt ist, mache ich Ihnen noch den Borschlag, daß die Summen für Hessen an das Landesstomite in Darmstadt, für die Pfalz an das Zentralfomite in Speher, für die Rheinprovinz an das Komite in Koblenz, für Nassau an das Komite in Wießbaden, für Baden an das Landeskomite in Karlsruhe, für Bayern die Hälfte an das Komite zu Wärzburg abgeführt und die andere Hälfte zur Verfügung des Präsidenten Freiherrn von Franckenstein gestellt, sowie die Summe sür Elsaß dem Statthalter übergeben werden solle. Da kein Vertreter von Württemberg anwesend ist, so wird der Vizepräsident von Franckenstein morgen telegraphisch am zuständigen Ort Nachricht einholen, an wen die Summe auszuhändigen ist. Der ganze Vetrag ist bereits angewiesen.

Lassen Sie es meine Sorge sein, daß die für die einzelnen Ueberschwemmungsgebiete ausgeworfenen Summen sofort expedirt werden. Dabei will ich noch einen Umstand erwähnen, welcher die Beweggründe der Kaiserlichen Entschließung auß schönste beleuchtet. Ich hatte eine Gesamtsumme von 500 000 Mark vorgeschlagen. Der Kaiser aber machte eigenhändig aus der 5 eine 6. Er äußerte, es sei ihm ein unerträglicher Gedanke, daß, während er im warmen Zimmer sitze, die so schwer Heimgesuchten frieren und hungern müßten. Sei er auch nicht im stande, das Unglück an sich zu heben, so wolle er wenigstens sein möglichstes thun, die Armen vor Frost und Hunger zu schützen.

Nachdem das Geschäftliche hiermit erledigt ift, sage ich den Herren für die Bereitwilligkeit, mit der Sie meinem Ersuchen entsprochen haben, verbindslichen Dank. \*\*)

#### 28. Juli 1883.

Ansprache auf dem Bafinfof in Göttingen auf der Durchreife nach Riffingen. \*\*\*)

Ich sehe da die altbekannte Mütze der Hannoveraner, die auch ich vor langen Jahren getragen habe. Es sind jetzt fünfzig Jahre, seitdem ich nicht in Göttingen war. Ich habe mich gefreut, beim Vorbeifahren die alten

<sup>\*)</sup> Man stimmte darin überein, daß Hessen und die Pfalz am meisten geschädigt worden seien, daß aber auch die Gegend am Niederrhein erheblichen Schaden erlitten hat. An der Distussion beteiligten sich Freiherr von Löw (Hessen), Buhl (Psalz), Petersen und Hammacher, Sander (Baden) und Freiherr von Frankenstein.

<sup>\*\*)</sup> Ueber die Unterhaltungen, welche sich demnächft zwischen Bismarck und einzelnen Abgeordneten entspannen; vergl. mein Werk "Fürst Bismarck und die Parlamentarier" Bb. I. (zweite Auflage) S. 253.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Bürgermeister Mertel stellte sich Seiner Durchlaucht vor, indem er bemerkte, daß er vor sechs Jahren die Ehre gehabt habe, dem Fürsten den Ehrenbürgerbrief der Stadt Göttingen zu überreichen.

bekannten Orte der Umgegend: Nörten, den Hardenberg, die Plesse und Weende wieder zu sehen. Drüben liegt ja wohl der Hainberg und nicht weit vom Bahnhof der alte Carcer.

Ich habe mich lange Zeit sehr leidend gefühlt und ich will froh sein, wenn die Reise nach Kissingen überstanden ist. \*)

Es hat mir sehr leid gethan, der Einladung meines Corps zu dessen im Jahre 1875 stattgefundenen fünfzigjährigen Stiftungskommers nicht folgen zu können, dafür habe ich die Freude gehabt, den einen und andern von meinen alten Corpsbrüdern wieder zu sehen; Oldecop, Hunnäus und Wuthmann.\*\*)

#### 9. Juni 1884.

Ansprache an eine Deputation der Berliner Schufmacherinnung und des deutschen Schufmacherbundes. \*\*\*)

Sie verlangen von mir eine Aenderung der §§ 41 und 100 e der Gewerbeordnung. Auch weisen Sie auf den Mangel einer Fürsorge im Unfallwersicherungsgesetz für diesenigen selbständigen Handwerksmeister hin, welche gezwungen sind, für Grossisten oder sogenannte Fabrikanten zu arbeiten. Ich bedaure, daß das Unfallversicherungsgesetz augenblicklich noch nicht hat weiter ausgedehnt werden können. Ich versichere Sie indessen, daß es das unverrückbar ins Auge gefaßte Ziel der Regierung des Kaisers ist, allen Klassen der Handwerker und Arbeiter zu ihrem Rechte nach Billigkeit und Möglichkeit zu verhelfen. Zu beklagen ist nur die teils verständnislose, teils übelwollende Presse, welche die verschiedenen Bolksklassen gegen einander ausspielt und aufreizt.

Ich verheiße Ihnen eine eingehende Prüfung der gestellten Forderungen, bedaure aber auch den Mangel an Corpsgeist, der im Handwerk immer fühl=

<sup>\*)</sup> Wenn der Fürst im Laufe der ihm dargebrachten Ovationen den schwarzen Schlapphut lüftete, so zeigte die obere Partie der Stirn noch deutlich die Spuren der eben erst überstandenen Gelbsucht. Der Fürst trug eine Brille mit sehr großen Gläsern.

<sup>\*\*)</sup> Nachdem der Bürgermeister Merkel dem Fürsten noch die herzlichsten Bünsche für eine glückliche Kur ausgesprochen hatte, brachte er Seiner Durchlaucht, "dem alten Göttinger Studenten, dem Manne, der das Deutsche Reich neu aufgerichtet hat und dessen Einheit begründete, dem großen Ehrenbürger unserer Stadt," ein dreisaches patriotisches Hoch aus, in welches die umstehende Menge mit Begeisterung einstimmte.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Deputation bestand aus den Herren Köhn, 1. Obermeister der Berliner Schuhmacherinnung, L. Schumann, Vorsitzender des deutschen Schuhmacherinnungsbundes, Lütke-Berlin, Esser-Berlin, Obermeister Brüggemann-Creseld, Krieger-Chemnit, Lüder-Magdeburg und Glodrig-Reustadt a. S., Mitglied des Volkswirtschaftsrates. Obermeister Köhn überreichte dem Fürsten eine Festschrift, die Geschichte des Schuhmachergewerks von Berlin in der Zeit von 1284 bis 1884, und dankte ihm sodann für das fürsorgliche Interesse, welches er den deutschen Handwerkerbestrebungen zuwende.

barer wird. An den Schildern lieft man nicht: "Schuhmachermeister", "Tischlermeister" u. s. w., sondern "Schuh= und Stiefelfabrit", "Möbelmagazin" u. s. w. Die Ablehnung verschiedener sozialpolitischer Borlagen durch den Reichstag beweist mir, daß die Reichsregierung bei der Bolksvertretung noch immer nicht volles Berständnis gefunden hat. Darum wäre es sehr gut, wenn auch im Reichstage praktische Handwerksmeister säßen.

#### 11. September 1884.

Ansprache auf dem Bahnhof in Stargard bei der Durchreise nach Skierniewice.\*) Die Fundamente find gelegt, möge der Bau von steter Dauer sein.

#### 15. November 1884.

Rede und Erklärungen in der erften Sigung der Berliner Rongokonfereng. \*\*)

#### Meine Herren!

Bevor ich in die Sache selbst eintrete, habe ich mich eines Auftrags des Kaisers, meines Herrn, zu entledigen, indem ich Ihnen die Genugthuung ausdrücke, mit welcher Seine Majestät Ihren Zusammentritt begrüßt, und indem ich Sie bitte, den Dank Seiner Majestät den Regierungen zu übermitteln, welche Seine Einladung anzunehmen die Güte gehabt haben.

Seine Durchlaucht schlägt darauf vor, die Konferenz durch Wahl des Borsitzenden und der Mitglieder des Sekretariats zu konstituiren.

Graf de Launan, Bertreter Italiens, schlägt vor, dem Fürsten Bismarck den Borsitz bei den Berhandlungen zu übertragen. Nachdem die Zustimmung der Bersammlung konstatirt worden war,

nimmt Fürst Bismard den Borsitz an, indem er den Mitgliedern der Bersammlung seinen Dank ausspricht; er bittet um die Erlaubnis, durch einen seiner Kollegen in den Fällen sich vertreten zu lassen, wo andere Geschäfte oder sein Gesundheitszustand es erfordern sollten.

<sup>\*)</sup> Die Worte des Kanzlers bezogen sich auf ein Lebehoch, welches demselben als "dem Baumeister des Deutschen Reiches" ausgebracht wurde.

<sup>\*\*)</sup> Nachdem die Regierungen von Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, den Bereinigten Staaten von Amerika, Frankreich, Größbritannien, Italien, der Riederlande, von Portugal, Rußland, Schweden und Norwegen und der Türkei sich entsichlossen hatten, über die Fragen sich zu verständigen, welche in den von der Regierung Seiner Majestät des Deutschen Kaisers an die verschiedenen an den Angelegenheiten Afrikas beteiligten Mächte gerichteten Einladungsschreiben bezeichnet worden waren, treten die Bevollmächtigten bieser Regierungen zu Berlin am Sonnabend den 15. Rovember, um 2 Uhr, zu einer Konsterenz zusammen.

Als Sekretäre der Konferenz schlägt Seine Durchlaucht vor: Herrn Kaindre, Kat bei der französischen Botschaft, Herrn Grafen Wilhelm von Bismarck, Kat im Staatsministerium, und Herrn Dr. Schmidt, Vizekonsul, attachirt dem Auswärtigen Amte des Deutschen Keiches.

Nachbem biesen Borschlägen zugestimmt worden, werben bie Mitglieder bes Sekretariats eingeführt und ber Konferenz vorgestellt.

Fürst Bismarc bemerkt, daß die Bollmachten der Bevollmächtigten beim Sekretariat niedergelegt sind, um daselbst, soweit nötig, geprüft zu werden. Die in Berlin beglaubigten diplomatischen Bertreter werden übrigens als im Besitz der zur Bertretung ihrer Regierungen auf der Konferenz nötigen Boll-machten angesehen.

Seine Durchlaucht fährt darauf wie folgt fort:

Bei der Einladung zur Konferenz ist die Kaiserliche Regierung von der Ueberzeugung geleitet worden, daß alle eingeladenen Regierungen den Wunsch teilen, die Eingeborenen Afrikas der Zivilisation zuzuführen, indem man das Innere dieses Kontinents dem Handel öffnet, seinen Bewohnern die Mittel, sich zu bilden, verschafft, die Missionen und die Unternehmungen zur Berbreitung nüglicher Kenntnisse fördert und die Unterdrückung der Sklaverei, besonders des Regerhandels, deren allmäliche Abschaffung schon auf dem Wiener Kongreß von 1815 als eine heilige Pflicht aller Mächte erklärt worden ist, vorbereitet.

Das Interesse, welches alle zivilisirten Nationen an der materiellen Entwicklung Afrikas nehmen, sichert ihre Mitwirkung bei der Aufgabe, die Handelsverhältnisse in diesem Teile der Erde zu regeln.

Da das seit einer Reihe von Jahren in den Beziehungen der Westmächte zu den Ländern Ostasiens beobachtete System bis jetzt die besten Ergebnisse geliesert, indem es die Handelseisersucht zu einem legitimen Mitbewerb ein= geschränkt hat, hat die Regierung Seiner Majestät des Deutschen Kaisers geglaubt, den Mächten empsehlen zu können, auf Afrika in den diesem Kontinent angepaßten Formen dasselbe System zur Anwendung zu bringen, welches auf der Gleichheit der Rechte und der Gemeinsamkeit der Interessen aller handelstreibenden Nationen beruht.

Die Kaiserliche Regierung hat die Mächte über die zweckmäßigste Art der Ausführung dieses Gedankens befragt. Nachdem sie bei der französischen Kezgierung eine vollkommene Uebereinstimmung der Anschauungen gefunden hat, ist sie von Seiner Majestät dem Kaiser ermächtigt worden, die Mächte, welche geneigt sein sollten, dieser Auffassung sich anzuschließen, zu einer Konferenzeinzuladen, um über die Beschlüsse zu beraten, die auf Grundlage des in den Einladungsschreiben vorgeschlagenen Programms zu fassen sind.

Der Grundgedanke dieses Programms ist, allen handeltreibenden Nationen den Zutritt in das Innere Afrikas zu erleichtern.

Bu diesem Behufe würde zu wünschen sein, daß den für das Innere be- ftimmten Waren an der ganzen Kuste Afrikas zollfreie Durchsuhr gewährt wird.

Da indessen die Frage in dieser Tragweite außerhalb des Programms der Konferenz liegt, so beschränkt sich die Kaiserliche Regierung hier darauf, den Wunsch auszusprechen, daß der Zusammentritt der Konferenz die Gelegensheit bieten möge, Verhandlungen zwischen den an der Regelung dieses Punktes des internationalen Rechts beteiligten Staaten zu eröffnen, um den Bedürfnissen des Handels bezüglich der Durchsuhr in Afrika Genüge zu thun.

Das Programm der Konferenz bezieht sich nur auf die Freiheit des Hansdels im Becken des Kongo und an seinen Mündungen. Die Regierung Seiner Majestät des Kaisers wird demzusolge die Shre haben, den Beratungen der Konferenz den Entwurf einer Erklärung, betreffend die Freiheit des Handels in diesem Teile Afrikas, zu unterbreiten. Dieser Entwurf enthält folgende Borschläge:

Jebe Macht, welche Souveränitätsrechte in diesem Gebiet ausübt oder später ausüben wird, hätte allen Flaggen ohne Unterschied freien Zugang zu gestatten. Sie dürste daselbst weder Monopole bewilligen, noch eine differentielle Behandlung einführen. Alle Auflagen, die nicht erhoben werden als Ersat für die im Interesse des Handels gemachten Ausgaben, wären verboten.

Alle Mächte, welche Rechte oder Einfluß in den das Becken des Kongo und sein Mündungsgebiet bildenden Territorien ausüben, hätten die Verpflichtung zu übernehmen, an der Unterdrückung der Sklaverei in diesen Ländern mitzuwirken, sowie die Arbeit der Missionen und die Anstalten zu fördern und zu unterstützen, welche bestimmt sind, die Eingeborenen zu unterrichten und ihnen die Vorzüge der Zivilisation verständlich und wert zu machen.

Der Wiener Kongreß hat durch Proklamirung der Freiheit der Schiffahrt auf den Flüssen, welche das Gebiet mehrerer Staaten durchfließen, die einseitige Ausbeutung der Borteile, welche ein Wasserlauf dietet, verhindern wollen. Dieser Grundsat ist in Europa und in Amerika in das öffentliche Recht übergegangen. Nun würde die deutsche Regierung sich gern Vorschlägen anschließen, welche darauf abzielen, außerhalb der Konferenz die Fragen der Freiheit der Schissahrt auf allen Flüssen Afrikas zu regeln. Da aber das Programm der Konferenz auf die Freiheit der Schissahrt auf dem Kongo und dem Riger besichränkt ist, so wird der Entwurf einer provisorischen Schissahrtsakte, welchen die Regierung Seiner Majestät des Kaisers die Ehre haben wird, der Konsferenz vorzulegen, nur diese beiden Ströme und ihre Zussüsse betreeffen.

Dieser Entwurf ist nachgebildet den Artikeln 108 bis 116 der Schlußakte des Wiener Kongresses von 1815, den Artikeln 15, 16 und 19 des Pariser Bertrages von 1856, der Donauschiffahrtsakte von 1857, der öffentlichen Akte, betreffend die Schiffahrt auf den Donaumündungen, von 1865 und den gleich= lautenden Berträgen, welche im Jahre 1853 zwischen Frankreich, Großbritannien

und den Bereinigten Staaten von Amerika einerseits und der argentinischen Konföderation andererseits zum Zweck der Sicherung der freien Schiffahrt auf dem Parana und dem Uruguan geschlossen worden sind.

Das Grundprinzip dieses Entwurfs ift, allen Flaggen volle und gänzliche Freiheit der Schiffahrt und die Befreiung von allen Abgaben außer denjenigen zu sichern, welche zur Deckung der Ausgaben für durch die Bedürfnisse der Schiffahrt selbst veranlaßte Arbeiten erhoben werden.

Die natürliche Entwicklung des Handels in Afrika läßt das sehr gerechtsfertigte Berlangen entstehen, daß die zur Zeit noch unerforschten und nicht in Besit genommenen Gebiete der Zivilisation erschlossen werden. Um den Streitigseiten, welche aus der Thatsache einer neuen Besitzergreifung entstehen könnten, zubor zu kommen, würde es nach der Ansicht der Regierungen von Frankreich und Deutschland nützlich sein, zu einer Berständigung bezüglich der Formalitäten zu kommen, welche zu beobachten sind, damit neue Besitzergreifungen an den Küsten Afrikas als effektive betrachtet werden.

Die Mitglieder der Konferenz werden Gelegenheit haben, sich unter einander über die Fragen zu verständigen, welche sich an die Abgrenzung der kolonialen Niederlassungen ihrer Länder oder an die Behandlung ihrer betreffenden Staatsangehörigen knüpfen; es gehört jedoch nicht zu den Befugnissen der Bersammlung, über die Giltigkeit früherer Besitzergreifungen zu entscheiden.

Nur hinfichtlich der Zukunft werde ich die Ehre haben, der Konferenz den Entwurf einer Erklärung vorzulegen, dahin gehend, daß die Giltigkeit einer neuen Besitzergreifung in Zukunft von der Beobachtung gewisser Formen, wie der gleichzeitigen Bekanntmachung, abhängig sein soll, damit die anderen Mächte im stande sind, diesen Akt anzuerkennen oder ihre Einwendungen zu erheben.

Damit eine Besigergreifung als effektiv betrachtet werde, ist es ferner wünschenswert, daß der Erwerber innerhalb einer angemessenen Frist durch positive Einrichtungen den Willen und die Macht zeigt, daselbst seine Rechte auszuüben und die daraus erwachsenden Pflichten zu erfüllen.

Da die Konferenz aus Vertretern souveräner Staaten zusammengesetzt ift, so bleibt es dem Ermessen jedes Mitgliedes überlassen, welche Mitteilungen es namens seiner Regierung seinen Kollegen machen zu sollen glaubt; Vorschläge jedoch, welche außerhalb der unseren Beratungen durch das Programm der Einladung gezogenen Grenzen liegen, verpflichten die Versammlung nicht, dieselben zu diskutiren.

Meine Herren, das Interesse, welches alle auf dieser Konferenz vertretenen Staaten an der Entwicklung der Zivilisation in Afrika nehmen, ein Interesse, welches durch die kühnen Forschungsunternehmungen, die Handelsbewegung und die von jeder Nation zu einem dieser Zwecke gebrachten Opfer und Anstrengungen fortgesetzt bezeugt wird, bietet uns Gewähr für den Erfolg der Arbeiten, welche wir zur Regelung und Entwicklung der Handelsbeziehungen

unserer Staatsangehörigen mit diesem Kontinent und in der Absicht bornehmen, der Sache des Friedens und der Humanität zu dienen.

Fürst Bismard erwähnt beiläufig, daß die von ihm erwähnten Entwürse so schleunig wie möglich an die Bevollmächtigten zur Verteilung gelangen und daß die letzteren in der Lage sein werden, sich eine persönliche Meinung vor der nächsten Sitzung zu bilden. Seine Durchlaucht vertraut auf die Arbeiten der Mitglieder der Konferenz für die Entwicklung und den Ersolg des zu gesmeinsamer Beratung vorgelegten Werks.

Nach einer Erklärung Sir Edward Malets, bes Bertreters von Großbritannien, über die Ansichten seiner Regierung erinnert Graf de Launay
baran, daß auf dem Berliner Kongreß die Bestimmung war, daß jeder
neue Borschlag, anstatt sofort beraten zu werden, eingereicht und in das
Protokoll einer Sitzung ausgenommen werden mußte, um in einer der
folgenden Sitzungen zur Beratung gestellt zu werden.

Der Borsitzende unterstützt diese Anregung, vorausgesetzt, daß sie sich ledigslich auf neue Vorschläge, nicht auf Verbesserungsanträge bezieht. Er konstatirt, daß sich kein Widerspruch erhebt; der Vorschlag wird daher im Lause der Besatungen als Regel dienen.

Fürst Bismard erklärt die Tagesordnung für erschöpft.

#### 26. Februar 1885.

Rede und Erklärungen in der Schlußfigung der Berliner Rongokonfereng.

Fürst Bismark spricht sein Bedauern aus, daß er durch seinen Gesundheits= zustand und das Uebermaß seiner Geschäfte verhindert gewesen sei, an einem Teile der Arbeiten der hohen Versammlung, denen er jedoch mit großer Sym= pathie gefolgt sei, mitzuwirken, und hält hierauf folgende Rede:

## Meine Herren!

Unsere Konferenz ist nach langen und mühsamen Beratungen am Schluß ihrer Arbeiten angelangt, und ich bin glücklich, zu konstatiren, daß, dank Ihren Bemühungen und dem versöhnlichen Geiste, der bei unseren Berhandlungen gewaltet hat, eine vollständige Uebereinstimmung über alle Punkte des uns vorgelegten Programms erzielt worden ist.

Die Beschlüsse, welche wir im Begriff sind, zu sanktioniren, sichern dem Handel aller Nationen den freien Zutritt in das Innere des afrikanischen Kontinents. Die Garantien, mit denen die Freiheit des Handels im Becken des Kongo umgeben sein wird, und die in den Kongo= und Nigerschiffschrtsakten getroffenen Bestimmungen sind derart, daß sie dem Handel und der Insaustrie aller Nationen die günstigsten Bedingungen für ihre Entwicklung und ihre Sicherheit bieten.

Durch eine andere Reihe von Bestimmungen haben Sie Ihre Fürsorge für das moralische und materielle Wohl der eingeborenen Bevölkerung bewiesen, und es ist zu hoffen, daß diese vom Geiste weiser Mäßigung eingegebenen Grundsähe Früchte bringen und dazu beitragen werden, diese Völker der Wohlsthaten der Zivilisation teilhaftig zu machen.

Die besonderen Verhältnisse in diesen ausgedehnten Gebieten, welche Sie den Unternehmungen des Handels geöffnet haben, ließen besondere Garantien für die Aufrechterhaltung des Friedens und der öffentlichen Ordnung erforders lich erscheinen.

In der That würden die Schrecken des Krieges einen besonders unheilvollen Charakter annehmen, wenn die Eingeborenen dazu verleitet würden, in den Streitigkeiten der zivilisirten Mächte Partei zu ergreisen. Aus gerechter Besorgnis vor den Gefahren, die eine solche Eventualität den Interessen des Handels und der Zivilisation bringen könnte, haben Sie nach Mitteln gesucht, um einen großen Teil des afrikanischen Kontinents den Wandlungen der allgemeinen Politik zu entziehen, indem Sie daselbst die nationalen Rivalitäten auf den friedlichen Wettstreit des Handels und der Industrie einschränkten.

Bon demselben Gesichtspunkte aus haben Sie sich angelegen sein lassen, den Misverständnissen und Streitigkeiten, zu denen neue Besitzergreifungen an den Küsten Afrikas führen könnten, vorzubeugen. Die Erklärung bezüglich der Förmlichkeiten, welche zu erfüllen sind, damit diese Besitzergreifungen als effektive betrachtet werden, führt in das öffentliche Recht eine neue Regel ein, welche dazu beitragen wird, aus den internationalen Beziehungen Anlässe zu Meinungse verschiedenheiten und Reibungen zu entsernen.

Der Geist gegenseitigen guten Einvernehmens, welcher Ihre Beratungen ausgezeichnet hat, hat auch bei den Verhandlungen vorgeherrscht, welche außershalb der Konferenz zu dem Zweck stattgesunden haben, die schwierigen Grenzsfragen zwischen den Mächten zu regeln, welche Souveränitätsrechte im Becken des Kongo ausüben werden und die nach der Natur ihrer Stellung berufen sind, die hauptsächlichsten Wächter des Werks zu werden, das wir im Begriffe sind, zu sanktioniren.

Ich kann diesen Gegenstand nicht berühren, ohne meine Huldigung den edlen Bestrebungen Seiner Majestät des Königs der Besgier, des Begründers eines Werks darzubringen, welches heut von fast allen Mächten anerkannt ist und, wenn es sich besestigt, der Sache der Humanität wertvolle Dienste wird leisten können.

Meine Herren, ich bin von Seiner Majestät dem Kaiser und König, meinem erhabenen Herrn, beauftragt, Ihnen Seinen wärmsten Dank für den Anteil, den jeder von Ihnen an der glücklichen Erfüllung der Aufgabe der Konferenz hat, auszusprechen.

Ich erfülle meine letzte Pflicht, indem ich mich zum Organ der Dankbarkeit mache, welche die Konferenz denjenigen ihrer Mitglieder, welche die schwierigen Kommissionsarbeiten übernommen haben, insbesondere Herrn Baron de Courcel und Herrn Baron Lambermont, schuldet. Ich danke gleicherweise den Herren Delegirten für die wertvolle Mitwirkung, welche sie uns bereitwillig haben zu teil werden lassen, und ich schließe in diese Anerkennung das Sekretariat der Konferenz ein, welches durch die Genauigkeit seiner Arbeiten zur Erleichterung unserer Aufgabe beigetragen hat.

Meine Herren, die Arbeiten der Konferenz werden wie jedes Menschenwerk der Berbesserung und Bervollkommnung fähig sein, aber sie werden, so hosse ich, einen Fortschritt in der Entwicklung der internationalen Beziehungen bezeichnen und ein neues Band der Solidarität zwischen den zivilissirten Nationen bilden.

Graf be Launan spricht bie lebhafte Befriedigung der Bersammlung über das Wiedererscheinen des Fürsten Bismarck, sowie den Dank dafür aus, daß letterer, von nah und von fern, es verstanden hat, den Arbeiten der Konferenz den besten Fortgang zu geben.

Fürst Bismark dankt dem Grafen de Launay für seine wohlwollenden, anerkennenden Worte. Er spricht den Wunsch aus, daß die Bevollmächtigten und er selbst im Lause ihrer politischen Wirksamkeit oft Gelegenheit haben möchten, sich in dem so einmütig freundschaftlichen Geiste zu begegnen, welcher die Berliner Konferenz gekennzeichnet hat. Seine Durchlaucht gibt der Bestriedigung Ausdruck, die er aus den vorzüglichen Beziehungen, zu denen sie Anlaß geboten, geschöpft hat.

Der Vorsitzende befragt die Versammlung, ob sie, bevor zur Unterzeichnung der Generalakte geschritten wird, wünsche, daß vor ihr eine letzte Lesung dieser Urkunde stattsinde. Die im ganzen von der Konserenz bereits angenommene Generalakte ist gedruckt und an die Bevollmächtigten verteilt worden, so daß diese eingehend davon haben Kenntnis nehmen können. Die hohe Versammlung wird daher vielleicht über die Formalität der herkömmlichen Lesung hinzweggehen können. Sollte dies ihre Meinung sein, so würde das der Ansicht des Vorsitzenden entsprechen.

Die Versammlung gibt einmütig ihre Zustimmung zu dem von dem Fürsten von Bismarck gemachten Vorschlag.

Der Vorsitzende nimmt hiervon Akt und teilt mit, daß, da die hohe Bersfammlung die Generalakte endgilkig sanktionirt hat, ohne eine letzte Lesung derselben zu verlangen, sofort zur Unterzeichnung der Urkunden geschritten werden kann.

Bevor indessen Fürst Bismard die Bevollmächtigten einladet, zu dieser Formalität zu schreiten, wünscht er, zur Bereinfachung der Arbeiten, der

Konferenz eine Mitteilung zu machen, welche, streng genommen, erst nach der Unterzeichnung des Bertrages zu erfolgen haben würde, und sagt folgendes:

Unter Bezugnahme auf den Artikel 37 der Akte, welcher Sie soeben zusgestimmt haben, habe ich die Ehre, zu Ihrer Kenntnis eine Mitteilung zu bringen, welche mir soeben zugegangen ist. Es ist die Beitrittsakte der Internationalen Kongogesellschaft zu den Beschlüssen der Konferenz. Ich werde mir erlauben, Ihnen diese Akte, sowie ein Schreiben und die Bollmachten des herrn Oberst Strauch, des Borsigenden der Gesellschaft, vorzulesen.

Rach Berlefung biefer Schriftftude halt ber Fürft noch folgende Unfprache:

Meine Herren, ich glaube der Meinung der Versammlung zu entsprechen, wenn ich den Schritt der Internationalen Kongogesellschaft mit Genugthuung begrüße und von ihrem Beitritt zu unseren Beschlüssen Att nehme. Der neue Kongostaat ist berufen, einer der hauptsächlichsten Hüter des Werkes, das wir im Auge haben, zu werden, und ich hege den Wunsch, daß es sich gedeihlich entwickeln, und daß die edlen Absichten seines erhabenen Gründers sich erfüllen mögen.

Auf Einladung des Borfitsenden schreiten die Bevollmächtigten hierauf zur Unterzeichnung der Schlußakte.

Der Borfitende erklärt die Sitzung für geschloffen.\*)

## 31. März 1885.

Ansprache beim Festzuge der Kriegervereine aus Ansaß des siebenzigsten Geburtstags des Fürsten Bismarck. \*\*)

Meine Herren und meine Kameraden, Sie find hierher gekommen, um mir zu danken für das, was wir alle gethan haben in gemeinfamer, treuer

<sup>\*)</sup> Abgedruckt findet man die Generalakte der Berliner Konferenz vom 26. Februar 1885 im Reichs-Gesetzblatt 1885 S. 215 ff.

<sup>\*\*)</sup> Als der Zug dem Hause des Reichstanzlers nahte, erschien der Fürst Bismarck in Begleitung der Frau Fürstin, seiner Gemahlin, der Gräfin Ranhau, seiner Tochter, seiner beiden Söhne und seines Schwiegerschnes im Borhose. Unter Borantritt eines Musikcorps zogen sodann Deputationen eines jeden Bereins mit den siebenzig Fahnen sämtlicher Bereine, geleitet von den Borständen, in den Borhos ein, worauf der Sprecher der Bereine Kamerad Obermeister Müller, das Wort zu solgender Ansprache nahm: Wie wir in den Zeiten des Kampses um unsern Kaiser und um seine Paladine uns gestellt hatten, um Gut und Blut sür die nationale Einigung einzusehen, so haben wir uns auch veranlaßt gesehen, die ersten zu sein, um Eurer Durchlaucht die Glückwünsche darzubringen und den Gefühlen des Dankes und tiesster Berehrung Ausdruck zu geben. Indem wir Eurer Durchlaucht serneres Wohlzergehen wünschen und den Allmächtigen bitten, daß er Eurer Durchlaucht gestatten möge, noch lange für die Wohlsahrt des Baterlandes zu sorgen, lassen Sameraden, unsere Fahnen unter dem Ruse senken: "Es lebe der deutsche Reichskanzler Fürst Bismarck."

Arbeit im Dienste unseres Königs und unseres Baterlandes. Sie sind es, Kameraden, die meinen Kat, den ich Seiner Majestät unserem Könige gab, möglich gemacht haben durch die That. Ohne Ihre That wäre mein Kat von wenigem Erfolge gewesen. Kat und That mußten zusammenwirken, um das zu erreichen, was wir erreichen konnten und erreicht haben. Doch, Kameraden. Ihre That hatte das höhere Gewicht. Die Opfer an Gut und Blut, die Sie im Heere gebracht, sind nicht umsonst gebracht; sie haben dem Vaterlande Segen gebracht. Es ist unser Heer, unsere deutsche Armee, die uns das Palladium des Friedens erhält. Kameraden! In Hinsicht darauf lassen Sie uns ein Hoch bringen auf den Repräsentanten der That, auf Seine Majestät den Kaiser und König und sein ruhmreiches Heer!\*)

### 31. März 1885.

Ansprache beim Fackelzug aus Ansaß des fiebenzigften Geburtstags des Fürften Bismarck. \*\*)

— Das war schön! — Noch zehn Jahre wie heute! — — Lassen Sie uns zum Schluß noch unseres Kaiserlichen Herrn gedenken, Er hat uns den Frieden gebracht, ihn unter schwierigen Verhältnissen seiten fünfzehn Jahren erhalten, Seiner wird man sich erinnern in den spätesten Zeiten. Er wird den Frieden auch ferner erhalten mit starker Hand — mit starker

<sup>\*)</sup> Unter den Klängen der Musik rückten nun die Fahnen in ihre Einteilung zurück, und es begann, nachdem sich der Zug wieder in Marschformation gesetzt, das Defiliren der Bereine vor dem Reichskanzler.

<sup>\*\*)</sup> In imposantester Weise ichloß sich an den fo erhebend patriotischen Festzug der Kriegervereine ber Factelzug gur Feier bes fiebenzigften Geburtstags Seiner Durchlaucht bes Fürsten an, woran fich circa gehntausend Personen beteiligten. Nachdem Die Sanger im Borhof unter ben Venffern bes Konferenggimmers bes Kanglerpalais die Festhymne intonirt hatten, erichallte plöglich ber Ruf: "Der Reichstangler ift ja vorn am Fenfter!" Und in der That, Fürst Bismard hatte fich in das Edzimmer des linken Flügels begeben, welches ein Fenfter nach bem Sofe und eines nach ber Wilhelmftrage hat, und fah, ben Ruraffierhelm auf bem Ropfe, bem Borbeimariche bes Zuges gu. Ihm gur Linken bemertte man bie Fürstin. Sinter bem fürftlichen Baare befanden fich Graf Gerbert von Bismard und Graf Rangau mit Gemahlin. Graf Berbert hielt eine Lampe in der Sand, hoch über bem Ropf bes Ranglers, und ließ die Lampe, fobald ihm der Urm erlahmte, von feinem Schwager halten. Dieje gegenseitige Ablöfung im Lampenhalten bauerte bis jum Schlug bes Buges fort und trug nicht wenig bagu bei, Diefes fich ben Gegenüberftehenden barbietende Studden Familienleben besonders traulich und anheimelnd zu machen. Fürft Bismard empfing nun beim Borübergieben ber einzelnen Gruppen bes Juges eine Galve von fturmifden Ovationen und Hulbigungen, Die er teils durch Berneigen und freundliches Ricken, teils durch Sandewinken und Abnehmen feines Belmes beantwortete.

Hand, gestützt auf die Treue des Bolkes. Lassen Sie uns des Herrn und Kaisers gedenken und rusen Sie mit mir: Kaiser Wilhelm lebe hoch und hoch und zum drittenmale hoch!\*)

#### 1. April 1885.

Ansprachen gelegentlich der Feier des fiebenzigften Geburtstags.

## 1) Un den Raifer. \*\*)

Ich habe nie ein größeres Glück gekannt, als Eurer Majestät und dem Lande zu dienen, und so wird es auch für den Rest meines Lebens sein. Was ich geleistet habe, habe ich nur leisten können durch das Vertrauen, welches Eure Majestät mir stets geschenkt haben.

## 2) Un den Bundegrat. \*\*\*)

Das Deutsche Reich hat die feste Basis in der Bundestreue der Fürsten, in welcher seine Zukunft verbürgt ist.

<sup>\*)</sup> Der Fürst erquickte sich mehreremale an Bier und schließlich trank er aus einem silbernen, mit schäumendem Gerstensaft gefüllten Becher den gerade vorbeikommenden Maschinen-bauern "Prost" zu. Als am Schluß des Zuges die Arbeiter der Scheringschen chemischen Fabrik herankamen, die mit ihren Magnesiumsackeln alles mit wahrem Zauberglanz übersichteten, klatsche der Kanzler Beisall. Run schwenkten auch wieder die Sänger aus dem Hose in die Straße, nachdem sie dem Kanzler noch ein gesungenes Hoch gebracht hatten.

<sup>\*\*)</sup> Etwa um 11 Uhr fuhr der Kaiser vor dem Hause des Kanzlers vor; ihm schlossen sich die Prinzen des Hauses und der Großherzog von Baden an; der Kaiser wurde vom Grasen Herbert Bismarck an der Thür des Hauses empfangen und zum Fürsten Bismarck geleitet; auf dem Absat der Treppe eilte der Kanzler seinem Kaiser entgegen. Seine Majestät umarmten den Kanzler und küßten ihn dreimal.

Bei der Beglückwünschung des Fürsten Bismarck durch den Kaiser dankte derselbe mit bewegter, mehrsach von Rührung unterbrochener Stimme für die vielen und hohen Berdienste, welche der Kanzler durch sein langjähriges und erfolgreiches Wirken sich um ihn und sein Haus erworben, bat ihn, auch ferner auszuhalten, und wünschte ihm eine noch lange Amtszeit. Als der Kanzler dem Kaiser die Hand küssen wollte, umarmte und küste der Kaiser ihn wiederholt.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Königlich baherische Staatsminister Dr. von Lutz ergriff für den Bundesrat das Wort zu solgender Rede: In allen deutschen Landen ist heute ein Festtag! Die Nation gedenkt heute in gehobener Stimmung und mit herzlicher Teilnahme des Reichskanzlers. Sie seiert ein Familiensest mit Ihnen, der Sie als der Ersten Giner den Gedanken des neuen Deutschen Reiches gefaßt haben und unserem erhabenen Kaiser mit weisem Rate zur Seite gestanden sind, als es die Einigung der deutschen Fürsten und Bölker zu einem achtunggebietenden Allbeutschland galt. Die Nation beglückwünsicht Eure Durchlaucht, der Sie seit der Begründung des von Generationen ersehnten Reiches unter der Aegide des Kaisers und der mit Ihm verbündeten Regierungen die Geschicke Deutschlands als ein Hort des Friedens leiten — des Friedens unter den Bölkern und unter den verschiedenen Schichten der Gesellschaft. An diesem denkultrdigen Tage, am siebenzigsten Geburtstage Eurer Durchlaucht, können Euch die Be-

## 3) Un die Generalität.\*)

Nur die Armee hat es mir ermöglicht, die Politik des Kaisers durchzuführen. Rat und That müssen sich stets zur Seite stehen. Wenn ich auch der Armee nicht angehöre, so empfinde ich in meinem Herzen doch stets als preußischer Offizier.

Bor zwanzig Jahren rief mir der zu früh heimgegangene General Roon auf dem Schlachtfelde von Königgräß zu: "Diesmal hat uns der brave Musseteier noch einmal herausgerissen." Fürwahr, was wäre aus uns beiden geworden, wenn die Schlacht verloren ward?

## 4) Bei Uebergabe der Urfunden der Bismardfpende. \*\*)

Gerade aus den Händen des deutschen Bolkes mein väterliches Gut zurück zu erhalten, hat für mich den allerhöchsten Wert. Was die Stiftung betrifft, so will ich darüber die Bestimmung des Kaisers einholen. Ich glaube jedoch, daß eine Stiftung für die Arbeitersache sich zu sehr zersplittert, mir schwebt der Gedanke an eine Stiftung für Lehrer, und zwar für solche höherer Anstalten, vor.

5) An die mit der Ueberbringung des Chrendoktor=Diploms beauftragte Deputation der Universität Erlangen.\*\*\*)

Schon von Geburt besitze ich gewisse Beziehungen zur Jurisprudenz. Wenn ich auch von väterlicher Seite meist Offiziere in der Verwandtschaft habe (er

vollmächtigten zum Bundesrate, von denen so mancher ein unmittelbarer Zeuge Ihrer Großthaten ist und in politischer Arbeit seit langer Zeit Freud und Leid mit Ihnen geteilt hat, es sich nicht versagen, Eurer Durchlaucht die innigsten Glückwünsche darzubringen und der Hossmung lebhaften Ausdruck zu geben, daß es denselben vergönnt sein möge, Eure Durchlaucht, den tapseren Ritter des Reiches und seiner Berfassung, noch lange, lange Jahre in Kraft und Gesundheit an ihrer Spize zu sehen. Wöge diese Hossmung sich erfüllen zum Heile des geliebten deutschen Baterlandes.

\*) Auf Befehl des Kaisers trat unter Führung des kommandirenden Generals des Gardecorps, Generals der Infanterie von Pape, die aktive Generalität Berlins in seierlichem Zuge in den Saal, um als Männer und Führer der That dem Manne des Rates zu huldigen. Eine Fülle stolzer Ramen kriegerischen Ruhmes, welche Erinnerungen an eine lange Reihe glänzender Wassenthaten wach riesen, die berusensten Repräsentanten des preußischen Heeres und des deutschen Heeres, sie waren gekommen, um Zeugnis dafür abzulegen, daß der Geist der Armee, auf welchem Preußens Größe und Deutschlands Ruhm aufgebaut sind, sich einig weiß mit dem Geiste der Staatskunft, welche dem Wassenhandwert großartige Ausgaben zu lösen gab.

\*\*) Bei der Uebergabe der Urfunden der Bismarchpende durch den Herzog von Ratibor an den Reichskanzler jagte ersterer: "Dem Kanzler, der die verlorenen zwei Provinzen zum Reiche gebracht, jett das Gut Schönhausen in ungeteiltem Besitz vereinigt geben zu können, sei ein freudiges Ereignis."

\*\*\*) Bon der Juristenfakultät waren gur Ueberreichung des Ghrendoktor-Diploms für den Fürsten Reichskangler der derzeitige Dekan Dr. Hölber und die Professoren Dr. Marquarbsen

griff dabei bezeichnend in das Gefäß seines Pallasches), so rühme ich mich doch, mütterlicherseits Professoren unter meinen Ahnen zu haben. Ich erinnere nur an den wohlbekannten Leipziger Professor der Jurisprudenz Mencken. So kann ich mich denn eine Art Verkörperung von Junker und Professor nennen.

Ich bitte Sie, den anderen Mitgliedern der Fakultät meinen Dank und meine Grüße zu überbringen.\*)

## 6) Bei Beginn des Frühichoppens.

Ich habe eine solche bewegende Feier noch nie ersebt und ich werde sie auch nie wieder erleben. Inmitten dieser glänzenden Versammlung aber sinde ich den besten Ausdruck für meine Empfindungen, wenn ich Sie auffordere, einzustimmen in den Ruf: Hoch lebe und lange lebe Seine Majestät unser allergnädigster König und Kaiser!\*\*)

und Dr. Rahl entsendet. Die vier Studirenden Sagen, Fideisen, Solt und Lütge hatten fich auf ben Weg gemacht, um die Abreffe ber Studentenschaft bem Reichskangler zu überreichen. Um 1/21 Uhr, unmittelbar nach bem Empfang ber Generalität burch ben Reichsfangler, hatte die Deputation der Juriftensatultät die Ehre, ihrem neuen Dr. honoris causa bie Gludwuniche ber Fafultät darzubringen. Der Defan Dr. Hölder hielt dabei die furze nachfolgende Uniprache: Wenn es die Fatultät, welche ju vertreten ich mit meinen Rollegen bie Ehre habe, gedrängt hat, an bem heutigen, von der gangen nation geseierten Veft in der Form ber ihr als Fakultät ju Gebot ftebenden besonderen Ehrenerweisung fich ju beteiligen, jo wurde biefes Bedurfnis überreiche Begrundung finden in den wichtigen, unter Ihren Auspigien entstandenen Werken der Gesetgebung. Doch ift es ein anderes, ein ungleich höheres Berdienft um das Recht, das wir heute vor allem im Auge haben. Bor fiebenzig Jahren, im Jahre Ihrer Geburt, ift von bier aus die Lehre aufs eindringlichste verfündigt worden, daß das Recht ein Produtt ber nationalen Geschichte ift. Ob aber wir Deutsche eine Nation im vollen Sinne des Wortes find, das war damals eine bange Frage, die eben wieder einmal ihre Lojung verfehlt hatte. Dag fie heute geloft ift, daß wir jum ftaatlich geeinten Bolte geworben find : das ift's, was heute namentlich unfere Bergen mit Stolg und Dant bewegt. Moge es Eurer Durchlaucht beschieden sein, den Baum unseres nationalen Rechtes in bem neuen, burch Gie ihm bereiteten Boden immer festere Burgeln ichlagen, immer reichere Blüten treiben und immer reichere Früchte tragen gu feben. Das malte Gott!

\*) Nach diesem Intermezzo, zu welchem Generale, Minister, Studenten, schöne Damen und ein größer Teil der übrigen Festgäste die Corona bildeten, setzte sich endlich der Neichstanzler zur Teilnahme an dem Frühschoppen, der somit auf eine Art ein Doktorschmaus wurde. Die Ueberreichung der Diplome von Göttingen und Tübingen hatte schon früher stattgefunden.

\*\*) Stürmischer Zubel durchbrauste das Haus, denn nicht nur im Empfangssale selbst bewegte sich die Bersammlung; begeisterter als je stimmte in dieser Stunde und an dieser Stelle alles ein in den Ruf der Huldigung für "unseren Kaiser"! Nach einer Pause ergriff General von Pape das Wort, um in bewegten, warmen, lebendigen, von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Worten dem Kanzler ein Hoch auszubringen. Unermüdlich, jedem ein freundliches Wort oder einen Händedruck spendend, so konnte der Fürst Bismarck den Eindrücken dieser Riesengratulation standhalten.

# 7) An die Saarbrücker Deputation bei Ueberreichung bes Ehrenbürgerbriefs.\*)

Die Verleihung des Ehrenbürgerrechts hat mich sehr gefreut. Saarbrücken hat besonderen Grund, sich der Ereignisse von 1870/71 zu erinnern, da es damals unmittelbar an das inzwischen wiedergewonnene Elsaß= Lothringen grenzte . . . \*\*)

Sie haben neuerdings das große Unglück auf Grube Camphausen gehabt, und ich kann mir vorstellen, wie schmerzlich das für Sie sein muß; aber die traurigen Folgen für die hinterbliebenen sollen nach Kräften gelindert werden, der Staat wird für sie eintreten! Mein Kollege Maybach hat mir mitgeteilt, daß der Staat für die Witwen und Waisen der unglücklichen Bergleute nach Maßgabe der Bestimmungen des Unfallversicherungsgeses sorgen werde!

#### 2. Juni 1886.

Ansprache an die Schüfer der Lauenburger Gelehrtenschuse zu Rateburg bei Gelegenheit ihres Ausstuges nach Friedrichsruh. \*\*\*)

Wenn Sie fünfzig Jahre älter find als heute, werden Sie mein jetiges Alter erreicht haben. Dann werden Sie vielleicht noch an den heutigen Tag und an diese Linde, die uns beschattet, denken. Ich will wünschen, daß Sie dann Ihrem jetigen Kaiser und den folgenden Kaisern ebenso freudig gedient haben wie ich meinem Kaiser...

Reichskanzler fann nicht jeder werden, aber einige von Ihnen werden vielleicht einmal Reichstagsabgeordnete; mogen Gie bann dem fünftigen Reichs-

<sup>\*)</sup> Der Empfang der Deputation fand bei Gelegenheit des Frühschoppens statt. Der Bürgermeister von Saarbrücken, Feldmann, stellte sich, den Beigeordneten Karl Röchling und den Stadtverordneten Justizrat Bolk mit den Worten vor: Die Vertreter der Stadt Saarbrücken gestatten sich, Eurer Durchlaucht deren ehrerbietige Glückwünsche zum heutigen Tage darzubringen und gleichzeitig zu danken für die hohe Ehre, welche Eure Durchlaucht durch Annahme des Ehrenbürgerrechts der Stadt Saarbrücken erwiesen haben!

<sup>\*\*)</sup> Auf die hier erfolgende Gegenrede des Bürgermeisters Feldmann, daß gerade die Wiedergewinnung Elsaß-Lothringens den Saarbrückern besondere Beranlassung gegeben, Seiner Durchlaucht dankbar zu sein, nickte der Fürst mit dem Kopse und fuhr dann in seiner Ansprache fort, wie oben ausgeführt ist.

<sup>\*\*\*)</sup> Bismard ließ sich zunächst die Lehrer vorstellen und sah sich sodann die einzelnen Mlassen "Kleinen" schüttelte er herzhaft die Hand, mit den "Größeren" verfehrte er in freundlich-ernster Weise. Buletzt ließ er sich die demnächstigen Abiturienten vorstellen und wünschte ihnen "milde Richter" und "leichte Aufgaben".

fanzler das Leben nicht so sauer machen, wie die jetzigen es thun. Kritisiren ist leichter als selbst regieren.\*)

#### August 1886.

Ausprache auf dem Bafinhof in Reichenbach an Einwohner des Ortes im Sinblick auf die Aeußerung einer etwa drofenden Ariegsgefaftr. \*\*)

Befürchten Sie nichts. Lefen Sie Goethes Fauft! \*\*\*)

#### 9. März 1888.

Ansprache an den Bundesrat gelegentlich des Ablebens Seiner Majeftat Wilhelms I.

Ich entledige mich der traurigen Pflicht, dem Bundesrate von dem heute erfolgten Ableben des Kaisers Wilhelm, sowie von der Besteigung des Thrones in Preußen durch den König Friedrich III. und von dem hiermit verbundenen Uebergang der Kaiserwürde auf Allerhöchstdenselben Mitteilung zu machen.

Lassen Sie mich Sie gleichzeitig versichern, daß Seine Majestät Sich ebenso wie Sein heimgegangener Bater die gewissenhafte Aufrechterhaltung der Reichsverfassung und die sorgfältige Beobachtung der derselben zu Grunde liegenden Berträge zur Richtschuur nehmen wird. Der Kaiser rechnet dabei auf die Mitwirkung Seiner hohen Berbündeten.

Alls ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Türkei Die Bölker auf einander schlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus, Und sieht den Fluß hinab die bunten Schiffe gleiten; Dann kehrt man abends froh nach Haus Und segnet Fried' und Friedenszeiten.

Der Reichskanzler hatte die Absicht, den ganzen Wortlaut des Citats zu geben, war aber gleich bei seinen ersten Worten durch das Hochrusen des Publikums unterbrochen worden. — Ansprache Bismarcks am 22. November 1886 an Mitglieder des Hamburger Bichclistensklubs s. "Post" Rr. 324 vom 26. November 1886.

<sup>\*)</sup> hierauf brachte Gymnafialdirektor Dr. Steinmet ein Hoch aus auf den Staats= mann, der Deutschlands Einigung herbeigeführt, auf den Grund=, Ect= und Chrenftein des Deutschen Reiches.

<sup>\*\*)</sup> Ein Bürger Reichenbachs hatte zu Bismarck bemerkt: "Der politische Himmel hat sich recht umdüstert. Man hat in den letzten Tagen nach dem Sturze des Fürsten Alexander von Bulgarien Sorge gehabt, doch hat man mit vollem Vertrauen stets zu Ihnen emporsgesehen."

<sup>\*\*\*)</sup> Wie aus Mitteilungen der Umgebung des Fürsten hervorging, hat Fürst Bismarck die Stelle aus dem Spaziergange im ersten Teile des "Faust" im Sinne gehabt, wo der "andere Bürger" nichts Bessers weiß

#### 21. Juni 1888.

Ansprache an den Bundesrat aus Ansaß der Thronbesteigung Raifer Bilhelm II.

Nachdem Seine Majestät der Raiser und König von Preußen Friedrich am 15. biefes Monats aus biefem Leben abgerufen worden, hat Seine Majeftat ber Raifer Wilhelm als Allerhöchftbeffen Nachfolger in der Regierung des Königreichs Preußen die Raiferwürde mit allen damit verfaffungsmäßig ver= bundenen Rechten und Pflichten übernommen. In tiefem Schmerze über ben doppelten Berluft, den das Königliche Haus und die Nation innerhalb weniger Monate erlitten haben, hat Seine Majestät der Raifer mir den Auftrag zu erteilen geruht, dem Bundegrat biervon Kenntnis zu geben. Seine Majeftät der Raifer, durchdrungen von der Große der auf Allerhöchstdeffen Schultern gelegten Berantwortung, übernimmt dieselbe in dem Pflichtgefühl des von Gott berufenen Nachfolgers Seines hochseligen Großvaters und Baters und in dem Bertrauen auf den Beiftand, den Er in der Erfüllung der Raiferlichen Pflichten bei Aller= höchstfeinen hoben Bundesgenoffen zu finden ficher ift. Seine Majeftat rechnet bei der Erfüllung der Ihm durch die Reichsverfassung gestellten Aufgaben mit Zuversicht auf die stets bewährte bundesfreundliche Gefinnung und bereitwillige Mitwirfung der verbündeten Fürsten und freien Stadte. Als die oberfte diefer Aufgaben betrachtet ber Raifer die Aufrechterhaltung ber Reichsverfaffung und Schutz bes Reichsgebiets, wie eines jeden innerhalb desfelben geltenden Rechts. Dieser verfaffungsmäßige Schut bedt die vertragsmäßigen Rechte der einzelnen Bundesstaaten nach der gleichen Wirkung wie die der Gesamtheit, und Seine Majestät der Raifer erblickt in der gewissenhaften Sandhabung desfelben eine Bertragspflicht Preugens und eine ber Ehrenpflichten, Die dem Raifer obliegen. Das bundesfeste Bertrauen ber beutschen Fürsten und freien Städte ju einander und ihre im Bundesrat bethätigte Einigkeit haben das Reich befestigt und ftart und die gemeinsamen Bestrebungen aller Bundesglieder für die Bohlfahrt Deutschlands fruchtbar gemacht. Seine Majestät der Raiser werden dieses Bertrauen und diese Einigkeit unter den verbundeten Regierungen mit der gleichen Sorgfalt zu pflegen bemüht sein, wie dies Seinen in Gott ruhenden Borgangern gelungen ift. In der inneren, wie in der auswärtigen Politik will Seine Majestät Sich an die Wege halten, auf benen Seine verewigten Bor= gänger in der Kaiserwürde neben der Liebe Ihrer Reichsgenoffen das Vertrauen der auswärtigen Mächte dahin gewonnen haben, daß dieselben in der Stärke des Deutschen Reiches eine Bürgschaft des europäischen Friedens erblicken. Seine Majestät hat, um diese seine Absichten zu verkunden, und um allen darüber verbreiteten Zweifeln perfonlich entgegen zu treten, den Reichstag auf den 25. dieses Monats berufen und mich beauftragt, der zuversichtlichen Soff= nung Ausdrud zu geben, daß Seine Majestät für die weitere Durchführung

ber Absichten, von denen Seine verewigten Bäter seit der Herstellung des Reiches geleitet wurden, auf die bundesfreundliche Unterstützung des Bundesrats werde rechnen dürfen.

#### 22. September 1888.

Ansprache an Feldarbeiter bei dem Erntefest auf dem Gute Schonau.\*)

3ch febe mit Bergnügen, daß 3hr alle beiter und vergnügt feid, und fage ich noch allen besten Dank für die Thätigkeit, welche Ihr in letter Zeit habt entwickeln muffen, benn es bieg die Ernte, welche recht trube Soffnungen erweden mußte, möglichft rasch einzuschaffen, und es ift alles noch beffer geworden, als man es nach diesem langen Winter und naffen Commer erwarten konnte. Der Winter hat uns allen viel Trübes gebracht, wir haben unsern alten Raifer begraben muffen und icon wenige Monde fpater feinen Sohn, unfern Raifer Friedrich. Hier ift auch nach trüben Tagen wieder Sonnenschein ge= worden, denn mit Stolz können wir Deutschen auf unsern Raiser Wilhelm II. bliden, der ein Soldat vom Ropf bis zur Sohle ift und gewiß tapfer drein= schlagen wird mit hilfe seines Heeres, wenn Deutschland angegriffen würde. Aber Raifer Wilhelm II. liebt feine Unterthanen gu fehr und wird alles aufbieten, um ihnen den Frieden zu erhalten; benn diejenigen von Euch, welche vor achtzehn Jahren mit mir in Frankreich waren, die wiffen es, mas es heißt, das Erntefest feiern; wenn der Feind im Lande steht, dann bleibt nicht viel für den Landmann übrig, und deshalb wollen wir heute unseres Raifers gedenken und ihm ein donnerndes Soch darbringen: Unfer Raifer lebe hoch!\*\*)

<sup>\*)</sup> Auf dem Gute Schönau wurde das Erntefest von den Gutsangehörigen der vier Bismarcsichen Güter gemeinschaftlich geseiert. Als der Erntezug auf dem Gutshof mit Musik angelangt war, wurden vier Erntekränze von je einer Kranzträgerin überreicht, worauf der Inspektor aller vier Güter eine Anrede an die Leute hielt. Dann begann der Tanz. Etwa um 5 Uhr erschien der Reichskanzler im offenen Wagen und sah längere Zeit dem fröhlichen Treiben der Leute zu, dis er den Wagen verließ, ein Glas Bier zur Hand nahm und die obenstehende Anrede an die umstehenden Leute hielt.

<sup>\*\*)</sup> Fürst Bismarck leerte darauf sein Glas und sagte: "Nun geht hin, Leute, und trinkt auch ein Glas," was gewissenhaft erfüllt wurde. — Der Fürst blieb dann noch, um mit einigen der Gäste ein paar Worte, häusig scherzhaften Inhalts, zu wechseln, und es wurden ihm auch von drei jungen Damen Blumen überreicht, welche er huldvoll entgegennahm. Beim Fortgehen äußerte sich der Fürst gegen den Inspektor lobend über die ganze Beranstaltung und wünschte, daß den Leuten reichlich zu trinken gegeben werde.

#### 10. November 1888.

Friedrichsrufi. Ansprache an die Deputation der vereinigten Bentral-Innungsverbands-Vorftande Deutschlands.\*)

Ich freue mich über Ihr unerwartetes Erscheinen. Zu den für das notwendige Bestehen des Handwerkerstandes ersorderlichen Gesetzebestimmungen ist Ihre Mitwirkung nicht allein erwünscht, sondern ersorderlich; denn um etwas Gedeihliches zu stande zu bringen, müssen Sie der Staatsregierung bei der Ausarbeitung gesetzlicher Bestimmungen mit Ihren praktischen Ersahrungen und Ratschlägen zur Seite stehen. Es ist dringend notwendig, daß die sozialspolitischen Gesetz, besonders das Krankenversicherungsgesetz, eine Abänderung ersahren, um den Innungen die Einrichtung von Krankenkassen zu ermöglichen.

#### 1. April 1889.

Ansprache an eine Deputation des Bentrasverbandes deutscher Industrieller, welche Bismarck Slückwünsche zum 74. Geburtstage aussprach.\*\*)

Ich danke Ihnen für Ihre guten Wünsche und freue mich über das Gedeihen der deutschen Industrie, wünsche derselben ferneren guten Fortgang und glaube die Hoffnung auf die Erhaltung des Friedens aussprechen zu können. Wenn auch hier und da ein Reisen an dem Fasse springt, so ist es mir bisher doch immer noch gelungen, einen neuen anzulegen, und ich betrachte die Erhaltung des Friedens als die Hauptaufgabe für den Rest meines Lebens. Allerdings haben wir unruhige Nachbarn, bei denen die Volksleidenschaften einen unvorhergesehenen Ausbruch herbeiführen können; für unser Staatsschiff haben wir aber an den monarchischen Einrichtungen gleichsam den eine ruhige Fahrt verbürgenden, vor dem Umsippen schützenden Ballast, und im Hindlick auf diese Einrichtungen können wir manches ruhig hinnehmen, was anderwärts die Leidenschaften erregen würde.

Wiederholt muß ich meine Befriedigung darüber aussprechen, daß die Industrie seit 1879 prosperirt, und daß die Propheten, die von der damals eingetretenen Umkehr in der Wirtschaftspolitik das Gegenteil, nämlich ein

<sup>\*)</sup> Die Deputation war beauftragt, das Protofoll des zweiten allgemeinen deutschen Innungstages, welcher in Berlin vom 2. bis 9. September stattgesunden hatte, dem Fürsten Bismarck zu überreichen und bei dieser Gelegenheit die Wünsche und Ziele der handwerkerlichen Bestrebungen vorzutragen. Der Reichskanzler äußerte seine Freude über das Erscheinen der Deputirten.

<sup>\*\*)</sup> Am 1. April begaben sich die Mitglieder des Direktoriums in das Reichskanzlerpalais und wurden alsbald von Bismarck empfangen. Die Ansprache hielt der Geheime Kommerzienrat Schwarzkopss.

Burückgehen der deutschen Industrie, vorausgesagt haben, unrecht hatten. Delbrück hat in diesen Angelegenheiten als Autorität gegolten; ich habe zwar von dem und jenem mehr verstanden als Delbrück, aber als volkswirtschaftliche Autorität hat dieser auch mir gegolten, bis mir gemeldet worden ist, ein Hochsen nach dem andern werde ausgeblasen und es werde alle Tage schlechter. Als ich dies Delbrück mitteilte, wurde dieser blaß, und als die schlimmen Nachrichten sich mehrten, hat Delbrück um seine Entlassung gebeten aus Gesundheitsrücksichten, er sühle sich angegriffen. Damit ist Delbrück gegangen, seine Gesundheit hat sich erfreulicherweise wieder gebessert, der erste Gebrauch aber, den er von der Wiederrelangung derselben gemacht hat, ist der gewesen, daß er mich ziemlich heftig angegriffen hat . . .

Sie haben Ihrem Bedauern Ausdruck gegeben über den Tod des Baron Barnbüler. Auch ich beklage sein hinscheiden. Er war in den Detailfragen des Zolltarifs wohlbewandert und war mir deshalb bei der Borbereitung des Zolltarifs eine große Stüße.\*)

#### 22. Ottober 1889.

Friedricheruf. Ansprache beim Empfange der Gefandtichaft des Sultans von Sanfibar.

Es freut mich sehr, die Abgesandten Seiner Hoheit des Sultans von Sansibar bei mir zu sehen, und ich danke Ihnen herzlichst für die mir übersbrachten kostbaren Geschenke.

Von dem Gewesenen wollen wir nicht mehr sprechen, ich hoffe aber, daß der Sultan in Zukunft meinen wohlgemeinten Ratschlägen Folge geben wird. Deutschland und England gehen in dieser Frage Hand in Hand. Die deutsche Stellung in Sansibar ist mehr eine kaufmännische als eine politische. Ich lege Wert darauf, daß die Deutschen gute Beziehungen zum Sultan unterhalten, und zweisle nicht, daß solche Beziehungen auch für den Sultan pekuniär vorteilhaft sein werden, da die Deutschen und der Sultan bei gegenseitigem Vertrauen gemeinsam gute Geschäfte machen können, die bei dem früher bestehenden Mißtrauen unmöglich gewesen sind.\*\*)

<sup>\*)</sup> Darauf erwiderte der Kommerzienrat Haßler, auch er hätte sich damals von den eminenten Leistungen Barnbülers zu überzeugen Gelegenheit gehabt, aber ohne den Kanzler wäre es eben doch nicht gegangen, die Industriellen wüßten, was sie ihm zu verdanken hätten, wünschten und bäten zu Gott, daß er ihn noch lange erhalten möge, und hegten die sichere Hossung, daß die Borsehung, die dem deutschen Bolke ihn, den Kanzler, geschenkt und bisher erhalten habe, der Industrie auch ferner helsen werde. Darauf dankte der Kanzler und sagte, er gebe sich in Gottes Willen.

<sup>\*\*)</sup> Fürst Bismard beschenfte den Gesandten Ben Soliman und die anderen Mitglieder ber Gesandtschaft auch seinerseits mit wertvollen Andenken.

# 31. März 1890.

Friedrichsrufi.\*) Ansprache bei Gesegenheit des Bismarck zum fünfundsiebenzigsten Geburtstage von den Samburgern gebrachten Fackelzuges. \*\*)

Sie wissen, daß ich nun achtunzwanzig Jahre lang Minister gewesen bin. Das war eine mühevolle Arbeit. Nun habe ich Friedrichsruh aufgesucht und gedenke hier den Rest meines Lebens zuzubringen. Daß Sie so zahlreich hier sind, ist mir ein Zeugnis, daß mir ein kleiner Teil meiner Arbeit ge-lungen ist.\*\*\*)

(Und bann nach Schluß bes Fackelzuges:)

Meine Herren, ich bin nun schon sieben Jahre lang Ihr Ehrenbürger und habe mir diese Shre redlich erworben. Auch hoffe ich, mir dieselbe für die Zukunft zu erhalten. Ich will nun als Privatmann in der Nähe der altbekannten Stadt leben und hoffe, daß es mir jetzt möglich werden wird,

<sup>\*)</sup> Bismarck war auf der Neise von Berlin nach Friedrichsruh, die er nach der Entlassung aus seinen Aemtern zurücklegte, auf den Zwischenstationen der Gegenstand lebhafter Ovationen. Schon in Neustadt a. D. wurde der Fürst vom Bürgermeister begrüßt. In Bittenberge war der Bahnhof von einem zahlreichen Publikum angefüllt. Als dem Fürsten gegenüber einer der Hahnhof von einem zahlreichen Publikum angefüllt. Als dem Fürsten gegenüber einer der Hahnhof von einem zahlreichen Publikum angefüllt. Als dem Fürsten nach so angestrengter Thätigkeit der Ruhe zu pslegen, antwortete der Fürst, wie der "Hamburger Korrespondent" berichtet: "Nun, da habe ich ja Gelegenheit, mir die Welt einmal von einer andern Seite anzusehen!" In Hagenow war gerade ein Zug mit vierter Klasse angesommen, dem Landleute und Arbeiter entstiegen. Auch diese begrüßten den Fürsten, und letztere ließ sich mit ihnen in ein freundliches Gespräch ein, fragte sie, wie es auf den Feldern aussehe und ob der Winterroggen gut wachse zu. In Ludwigslust, wo der Empfang ein besonders herzlicher war, erkundigte sich der Fürst nach dem Besinden der Großherzogin-Mutter.

<sup>\*\*)</sup> Der Hamburger Nationale Wahlverein von 1884, welcher den Fackelzug veranstaltete, hatte 1700 Pech- und Magnesiumsackeln verteilen lassen, und ebenso viel Fackeln waren noch hinzugekommen. Mehrere Sonderzüge brachten die Teilnehmer, unter denen sich die Kriegervereine von 1870/71 mit ihren Fahnen besanden, nach Friedrichsruh. Gleich bei den ersten Klängen des Marsches — es war der Hohensteidberger — trat der Fürst aus dem südlichen Thor des Parkes, in Kürasseruniform und Mütze. Hinter ihm stellten sich die Mitglieder seiner Familie, darunter die Grasen Wilhelm Vismarck und Kantzau mit ihren Gemahlinnen auf.

<sup>\*\*\*)</sup> Dr. Nolte, der Borsitzende des Bereins, dankte dem Fürsten im Namen des Festaussichusses und schloß mit den Worten: "Gestatten uns Eure Durchlaucht, unsern Dank auszusprechen für die lange Thätigkeit, die Sie dem deutschen Baterlande gewidmet. Ihr Name ist nicht nur für ewige Zeiten mit goldenen Lettern in die Taseln der Geschichte, sondern auch in die Herzen geschrieben, und so lange deutsche Herzen schlagen, wird man Ihren Ramen mit Ehrsurcht und zugleich mit Freude nennen. Wir slehen heute alle am Borabende Ihres Geburtstages zu dem Allerhöchsten. Gott segne und schüße Sie." Nicht enden wollende Hochruse folgten der Ansprache. Während der Zug sich nun vorüberbewegte, wurden vom stillstehenden und Spalier bildenden Publikum die "Wacht am Rhein" und "Deutschland über alles" gesungen. Der Fürst stand während der ganzen Zeit mit der Hand an der Mitze grüßend da.

Habe seit drei Jahren nie so lange auf einer Stelle gestanden als heute, und ich bin doch kein Jüngling mehr. So nehme ich denn Abschied von Ihnen, aber keinen Abschied für immer. Für heute schließe ich mit dem plattdeutschen Wort, das gewiß wahr ist: So veel Hurrah het Friedrichsruh sin Dag nich hört!\*)

# 1. April 1890.

Friedrichsruf. Ansprachen: 1) An eine Göttinger Studentendeputation. \*\*)

Das Jahr 1815 ift, wie Sie richtig bemerkten, unser beiderseitiges Geburtsjahr. Beide haben wir, die Burschenschafter, wie ich, das Gleiche erstrebt: die Einigkeit Deutschlands. Das ist erreicht worden. Ich habe es erstrebt auf dem Wege, den mir meine Erziehung und Geburt angewiesen haben; ich habe das Bestehende geachtet und die Erreichung meines Zieles durch die Monarchen gewollt. Ich ermahne die akademische Jugend, am Bestehenden sessellen, ehe Besseres an die Stelle desselben getreten ist.

<sup>\*)</sup> Nachdem Fürst Bismarck und seine Familie sich wieder in das Schloß begeben hatten, wurden der vom Fürsten schon vorher auss freundlichste begrüßte herr Adolf Woermann und als Abgeordnete des Komitees die Herren Dr. Nolte, Borsigender des Keichstagswahlvereins, Generalkonsul Schabert, Dr. Semler und Dr. von Melle gütigst eingeladen, noch beim Fürsten im Schlosse zu erscheinen. Bon den Grasen Herbert und Wilhelm Bismarck auf das liebenswürdigste begrüßt, wurden die genannten Herren nach der bedeckten Terrasse des Schlosse geführt, wo der Fürst, umgeben von seinen Angehörigen, den weiteren Berlauf des sich in einem großen Bogen um den Park herum bewegenden Fackelzuges beobachtete. Der Fürst saß in einem bequemen Gartenstuhl, die mit einer Decke geschührten Füße auf einen Schemel gestützt, und rauchte seine lange Pseise. Er sah wohl und frisch aus und unterhielt sich in ungezwungenster, liebenswürdigster Weise mit Herrn Woermann und den anderen, ihm von jenem vorgestellten Hamburger Herren.

<sup>\*\*)</sup> Zum Geburtstag des Fürsten erschien ein Trio von Studenten aus Göttingen in vollem Wichs, angethan mit Baret und Pitesche. Es war eine Gesandtschaft der deutschen Burschenschafter, die am Nachmittag Zutritt ins Schloß erhielt, um dem Fürsten eine Adresse nachstehenden Wortlauts zu überreichen: "In der bedeutungsvollen Stunde, in der Eure Durchlaucht von der Stelle als höchster Beamte des geeinten deutschen Baterlandes und vornehmster Berater der drei ersten Kaiser zurückgetreten sind, regte sich in der deutschen Burschenschaft der innigste Wunsch, Eurer Durchlaucht noch einmal huldigenden Dank darzubringen sir die gewaltigen Thaten, durch die Eure Durchlaucht dem deutschen Bolke die Einheit errungen und damit dem heißen Sehnen und Streben der deutschen Burschenschaft Ersüllung gebracht haben. Um diesem Danke Ausdruck zu geben, glaubt die deutsche Burschenschaft — die auch das Jahr 1815 ihr Geburtszahr nennt und dadurch zeitz besondere Beranlassung hat, rückwärts zu schauen — keinen besseren Tag wählen zu können, wie den heutigen, an dem Eure Durchlaucht das 75. Jahr eines Lebens vollenden, das ganz voller Mühe und Arbeit nur des Deutschen Reiches Macht und Herlickeit geweiht war."

2) An Beamte ber preußifchen Gifenbahnverwaltung, welche einen Fackelzug brachten.

3ch banke Ihnen, daß Gie mich an meinem fünfundfiebengigften Geburts= tage durch Ihr Erscheinen und durch diesen schönen Facelzug erfreuen. Es find in unferer Zeit zwei Pole, um welche fich die materielle Entwicklung bewegt: Roble und Gifen. Die Berichmelzung, das Zusammenwirfen diefer beiben Elemente ermöglicht das Gifenbahnwesen; ohne dasselbe murbe diese enge Berbindung nicht ftattfinden. Erft durch dieses Beforderungsmittel ift die gange moderne Entwidlung bewirft worden, und fo find die Gifenbahnen, ihre Leiter und Beamten, die eigentlichen Trager der Rultur. Bon den Un= wesenden werden sich wohl nur wenige der eisenbahnlosen Zeit erinnern, ich aber fann es, ich weiß, wie ich in meiner Beimat als ein Bunder angeftaunt wurde, als ich erzählte, daß ich - es war wohl 1837 oder 1838 - in Belgien auf einer Gifenbahn gefahren fei. Und dann tam die erfte Gifenbahn in Breugen, von Berlin nach Potsbam, 1839; aber da murde nur ein Geleis gebaut, benn auf einen größeren Berkehr wurde nicht gerechnet, und auch sonft war man in dieser Beziehung etwas engherzig gefinnt. Ich bin ftets, seit ich im Amte war, für eine Konzentrirung ober fagen wir für die Berftaatlichung eingetreten, benn ich bielt ben Ruten ber Gifenbahnen im Brivatbesit ober in dem von Aftiengesellichaften für geringer, als wenn fie in der Sand des Staates maren. Aber erft als ich Maybach als Mitarbeiter gefunden hatte. tonnte ich meine Absichten durchsetzen, weil er ein fundiger Mann war aus Ihrem Kreise; ich bin ihm für seine Thätigkeit zeitlebens zu Dant verpflichtet, benn was das Eisenbahnwesen anlangt, so hat er eigentlich, nach= dem ich ihm in den Sattel geholfen hatte, alles allein gemacht. Jeder Staat tann fich Glud wunschen, der einen fo tüchtigen Fachmann an leitender Stelle bat. Und jett, meine Herren, gibt es feine Schwierigkeiten mehr für die Technif; die Elbe ift mit ungähligen Bruden überspannt seit 1840, und fie bildet jest fein hindernis und feine Grenze mehr wie vor diefer Zeit. Alles ift Ihnen, ift der Eisenbahntechnif möglich. Berge werden durchbohrt, Fluffe und Meeresarme überbrudt; ba fallt auch manches Alte jum Opfer, aber schonen Sie immerhin bei Ihren Umgestaltungen bas historisch Merkwürdige, wenn es angeht. Und nun nochmals meinen Dank. Nachdem ich 28 Jahre im Dienste gewesen bin, werbe ich nun bier ftill und ruhig leben; aber ich möchte doch von Zeit zu Zeit Menschen um mich seben und dann hoffentlich auch viele von Ihnen!\*)

<sup>\*)</sup> Nachdem die Fackelträger Aufstellung genommen, begrüßte der Eisenbahn-Präfident Krahn-Altona den Fürsten mit folgender Ansprache: "Hierher, nach einsamer Waldesruh' richtet sich heute die bewundernde Teilnahme der Welt und die heißen Wünsche des deutschen Bolks, seines Kaisers und seiner Fürsten. Die Seelen der abgeschiedenen Mitarbeiter an dem großen Werke, welchem Eure Durchlaucht Ihr ruhmreiches Leben geweiht, der verklärte Geist unseres unvergeßlichen großen Heldenkaisers beleben den stillen Wald und ihre segnenden

16. April 1890.

Friedrichsruß. Ansprache an die Deputation des Bentralverbandes deutscher Industrieller bei Aeberreichung einer Adresse.\*)

Wenn Sie dem Bedauern Ausdruck geben, daß ich meinen Abschied genommen habe, so kann ich nur bemerken, daß ich meinen Abschied erhalten habe und sehr gern im Amt geblieben wäre, wenn Seine Majestät der Kaiser es gewollt hätte. Um die Einheitlichkeit der Regierung zu sichern, habe ich an die alte Kabinetsordre von 1852 erinnert, welche den Berkehr der einzelnen Minister mit der Krone unter die Kontrolle des Ministerpräsidenten stellt. Der Kaiser hat mir meine Konferenz mit dem Abgeordneten Windthorst zum Borwurf gemacht, ich muß es aber als das Recht des Kanzlers betrachten, mit jedem "Keichsboten" selbständig zu verkehren. Windthorst hat die Konserenz gewünscht, aber so unerhörte Forderungen gestellt, daß dieselben gar nicht ernst gemeint sein konnten. In sachlicher Beziehung bin ich in Meinungsverschiedenheit mit dem Kaiser in Betreff der Behandlung der Arbeiterfragen geraten. Nach meiner Ansicht muß das jezige Borgehen der Kegierung zur Züchtung von Sozialdemokraten führen.\*\*)

Grüße durchrauschen die Wipfel seiner alten Bäume und Eurer Durchlaucht Haus. In diese hehre Feststimmung hinein sind wir gekommen, die Herzen voller Liebe und Dantbarkeit um unsere ehrsuchtsvollsten Huldigungen und Glückwünsche darzubringen. Gott der Herr, welcher Eurer Durchlaucht Leben so glorreich gestaltet und mit Ersolgen so wunderbar gesegnet hat, wolle es herrlich weitersühren bis ans Ende. Wir aber wollen geloben und dies Gelöbnis auf die kommenden Geschlechter vererben, in treuer Hingabe an König und Batersland, in heißer Liebe zu Deutschland Eurer Durchlaucht nachzueisern; die höchsten Güter, welche Sie der Nation erworden, als heiliges Bermächtnis zu pstegen und zu bewahren, Deutschlands Einigkeit und Macht, seine Größe, Wohlsahrt und Gesittung allezeit hochzuhalten und zu schrienen gegen alle Stürme der Zeit. Und nun wollen Eure Durchlaucht uns gestatten, die Gesühle und Wünsche, welche unsere Herzen heut bewegen, auszutönen in den Russtrürft Bismarch, des Deutschen Reiches unsterblicher Kanzler, des deutschen Bolkes Stolz und Freude, des deutschen Mannes Ruhm und Zier, Frau Fürstin und das fürstliche Haus, sie leben hoch!"

Nachmittags richtete Bismarck an die im Schloßpark konzertirenden Militärkapellen folgende Worte: "Ich din jest aus dem Dienste getreten. Ich din bloß noch Soldat. In dieser Eigenschaft gestatte ich mir, Sie aufzusordern, mit mir und Ihrem kommandirenden General, Herrn von Lesczynski, ein Hoch auszubringen auf Seine Majestät den Kaiser."

<sup>\*)</sup> Die Deputation bestand aus dem Geheimen Kommerzienrat Schwartstops, Kommerzienrat Hafter, Generalsonsul Russell, Geheimen Finanzrat Jende, Geheimen Kommerzienrat Eugen Langen und Generalsekretär Bueck. Der Wortlaut der überreichten Abresse sinde sich abgedruckt im "Berliner Lokalanzeiger" Rr. 179 vom 18. April 1890.

<sup>\*\*)</sup> Die "Hamburger Nachrichten" haben den Text der Ansprache Bismarcks nicht gebracht. In der Nr. 97 vom 24. April 1890, Abendausgabe, reproduzirten dieselben die Nachricht der "Berliner Politischen Rachrichten", wonach die von der "Freisinnigen Zeitung" Nr. 94 vom 23. April 1890 gebrachte, von uns abweichende Fassung der Bismarckschen Ansprache ersunden sei. Zu vergleichen über den Empfang der gedachten Deputation noch das "Berliner

### 23. Mai 1890.

Friedrichsrufi. Ausprache an die Vertreter der technischen Sochschusen zur Aeberreichung einer Adresse.\*)

Ich heiße Sie in meinem Sause berglich willfommen, ich freue mich, die Bertreter der sämtlichen deutschen technischen Sochschulen begrüßen zu können, und betrachte diefes als Zeichen, daß auch bort ber Ginheitsgebanke, ber Deutschland durchzieht, Blat gegriffen bat. Ich bin auch jung gewesen und habe mich ichon in Göttingen dem nationalen Zuge nach Einbeit angeschloffen. ber manchem fo verhangnisvoll geworden ift. Man ichreibt mir die Meugerung zu, nur durch Blut und Gifen konne die Ginheit Deutschlands bergeftellt werden, aber dieses ist falich verstanden worden. Ich habe gesagt, und es war mein stetes Bestreben, es zu erfüllen, man muffe bem Konige möglichst viel Macht geben, damit er im Notfalle alles Blut und Gifen in die Bagichale werfen tonnte. Gludlicherweise find wir darüber jest hinaus. Das größte Glud für Deutschland ift ber Friede, und ich glaube nicht, daß je ein beutscher Raiser mit einem Blid auf die Landfarte napoleonische Eroberungsgelüste begen wird. Bas blüht im Frieden mehr als die Technit? Man schaffe eine neue Annehmlichkeit, eine Bertehrserleichterung, und fie wird bald jum Bedürfnis werben. Sie sind nicht an die Scholle gebunden. Ein Jurift, aus feinem Staatsleben geriffen, fteht hilflos ba. Die Anforderungen an Ingenieure und Architekten find in der gangen Welt die gleichen. Man sehe nur, welche chrenvolle Stellungen fich die Deutschen im Auslande erringen. Ich fann Ihnen, meine herren, alfo nur Glud munichen zu einem fo vortrefflichen Berufe wie dem Ihrigen. \*\*)

Tageblatt" Nr. 203, 207 und 208 vom 23. und 25. April 1890, die "Tägliche Rundschau" Nr. 95 vom 24. April 1890, die "Frankfurter Zeitung" vom 24. April 1890, Morgenblatt und die "Bajeler Rachrichten" Nr. 110 vom 25. April 1890.

\*\*) Rach einer Aufzeichnung des stud. mach. Albert Bantlin, des Borftandes des Berbandes der Stuttgarter Hochschule, gab Bismard seinem Danke in folgender Rede Ausbruck

<sup>\*)</sup> Einer von Berlin ausgegangenen Anregung zusolge hatten sich die Bertreter von sämtlichen neun technischen Hochschulen Deutschlands: Berlin, Dresden, Aachen, Hannover, Braunschweig, Darmstadt, Karlsruhe, München und Stuttgart am 22. Mai in Hamburg versammelt, um dem Fürsten Bismarck anläßlich seines Kücktritts eine Adresse zu überreichen. Auf eine telegraphische Anfrage lief an demselben Abend solgendes Telegramm aus Friedrichsruh in Hamburg ein: "Die Bertreter der technischen Hochschulen werden mir morgen mittag 12 Uhr in Friedrichsruh willsommen sein. v. Bismarck." Der Fürst trug, als er die Studirenden empfing, einen bis an die Knie reichenden, dunkelbraunen Gehrock, in der rechten Hand hielt er den bekannten grauen Schlapphut. Zwei riesige graue Ulmer Doggen hatten den Fürsten auf seinem Spaziergang begleitet und kamen mit ihm ins Zimmer herein. Es solgte nun die Vorstellung der Vertreter der einzelnen technischen Hochschulen. Sodann sprach der Vertreter der Berliner Hochschule, stud. Grauert, dem Fürsten den Dank aus sir die Ehre des Empfanges, verlas und überreichte die Adresse, deren Beschreibung man in den "Hamburger Nachrichten", Beilage zu Nr. 125 vom 28. Mai 1890, sindet.

### 5. Juni 1890.

Friedrichsrufi. Ansprache an die Abgefandten des Bürgervereins zu Charlottenburg bei Aeberreichung einer Adresse.\*)

Sie haben mir eine große Freude bereitet, indem Sie mir die Empfindungen Ihrer Mitbürger zum Ausdruck brachten. Gern habe ich immer Charlottenburg besucht. Zest vor zwei Jahren eilte ich fast täglich, allerdings mit tiefer Wehmut im Herzen, dorthin an das Krankenbett des Hochseligen Kaisers Friedrich. Was von mir geleistet ist, muß im wesentlichen auf meinen Allergnädigsten Herrn, den Hochseligen Kaiser Wilhelm, und seine Armee zurückgeführt

"Meine herren! 3ch freue mich, bas gesamte junge technische Deutschland por mir gu feben. Auch ich ftrebte in meiner Jugend nach Einheit. Man nannte es damals Träume. Nun, Die Beiten find jest boruber. Bir fteben jest groß und geachtet ba in ber Welt . . . Benn ich bente, welche Spannungen gum Beifpiel gwijchen Rord- und Gudeutichland, ober gwijchen Breugen und Sachjen, oder felbft zwifchen Oft- und Weftpreugen beftanden haben, und ich vergleiche damit die heutige Lage der Dinge, so ift nach meiner Ueberzeugung die Zeit des 3wiftes und Saders für alle Zeiten borbei und der Beftand des Reiches gefichert." Er habe bamals erfannt, daß ber Weg gur Ginheit durch ben Konig von Breugen gebe, und ben Ausdruck "Blut und Gifen" habe er in bem Sinne gemeint: ber König von Breugen muffe ein ftartes Beer besiten, damit er im geeigneten Moment ein möglichst großes Bewicht von "Blut und Gijen" in die Bagichale werfen tonne. Mit Schutgenfesten und Turnfesten allein hatte man die deutsche Ginbeit nicht berftellen fonnen. Sicher aber durfe man fein, daß niemals ein beuticher Raifer eine Eroberungspolitif verfolgen murbe wie ber erfte napoleon. Die Karte Europas auf gewaltsame Weise umzugestalten, liege einem deutschen Kaiser ferne. Und nunmehr ging der Fürst auf ein anderes Thema über, das speziell an die vor ihm ftebenben Bertreter ber technischen Bochichulen, an Die bereinstigen Leiter und Forberer ber Induftrie gerichtet mar: Die Ungulänglichkeit ber juriftischen Bilbung ober überhaupt aller Fatultäten mit Ausnahme des Arztes bestehe darin, daß fie eben für die heute bestehenden Buftande zugeschnitten feien. Rommen aber diese einmal ins Bleiten, was zwar febr ferne liege, und eber gu feiner Beit hatte eintreten konnen, fo fei es auch mit jenen ersteren schlecht bestellt. Er halte es auch insbesondere für einen glücklichen Griff, daß wir uns als Glieder einer großen Körpericaft jo fruhzeitig ichon gujammengefunden hatten. "Gie bagegen, meine Herren, Sie fönnen als Induftrielle fich hunderttausende auch außerhalb Ihres Baterlandes verdienen, Sie konnen fich als Ronftrutteure auch augerhalb Deutschlands einen Ramen machen. Die Gefete ber Chemie ober ber Baufunft, fie gelten in ber gangen Welt. Sie find nicht an die Scholle gebunden und fonnen dem deutschen Ramen auf ber gangen Belt Ehre machen. Die Technit ift die Regentin der Zufunft, und ich begludwünsche jeden eingelnen von Ihnen, daß er diesen Beruf gewählt hat. Der Ginfluß der Technit auf unser ganges Staats- und Rulturleben wird immer größer werden und hat feinen Sobepuntt noch lange nicht erreicht." Roch einmal iprach Fürst Bismard seinen Dant aus und drudte jedem die Sand. Er fprach mit jedem einzelnen über die Berhaltniffe feiner Sochschule, über feine Berbindung u. f. w. und bemertte ichlieglich: "Wir fonnen uns das aber alles bei einem Blaschen Bier erzählen."

\*) Die Deputation bestand aus dem Prosessor Dr. Fr. Dieterici, dem Direktor Dr. J. H. Holy und dem Rentier W. Preuße. Herr Prosessor Dieterici entwicklte dem Fürsten Bismark die Entstehungsgeschichte der Dankadresse; Herr Dr. Holy verlas dieselbe und herr Preuße überreichte das Original, die Erläuterungen zu den Zeichnungen hinzusügend.

werden. Nur für einen kleinen Teil haben meine schwachen Kräfte zu Deutschlands Erhebung und Deutschlands Einheit beigetragen. Immerhin ist die von Ihnen mir kundgethane Gesinnung so vieler Charlottenburger Bürger gleichsam eine Quittung für mein lange Jahre hindurch erstrebtes Ziel. Nachdem das Bewußtsein von der Einheit und Macht Deutschlands in allen deutschen Herzen Raum gewonnen hat, ist das ein sicherer Grund für die Weiterentwicklung unseres teuren Baterlandes. Sagen Sie Ihren Mitbürgern, daß ich von dem Ausdruck ihrer Gesinnung tief ergrissen und reich belohnt bin für alles, was ich erstrebt habe.\*)

### 12. Juni 1890.

Friedricherufi. Ansprache an die Abgefandten der Stadt Stuttgart zur Aeberreichung des Chrenburgerbriefes. \*\*)

Es ist für mich eine hohe Auszeichnung, Ehrenbürger der Hauptstadt eines der hervorragenosten unserer verbündeten Staaten zu werden. Stuttgart ist mir nicht fremd, ich bin früher unter dem König Wilhelm dort gern gewesen und habe mich an der schwäbischen Gastlichkeit ersreut. Ich sehe Ihre heutige Gabe als eine Ordensverleihung von seiten der Stadt Stuttgart an, in Ergänzung zu dem Orden Ihres allergnädigsten Königs, den ich seit langem trage.

<sup>\*)</sup> Mit träftigem Händedruck an jedes Mitglied der Abordnung fügte der Fürst hingu: "Nunmehr bitte ich Sie, sich's bequem zu machen und hier an meiner Seite, im Kreise meiner Gaste und meiner Familie, Plat zu nehmen, um mit mir zu frühstücken."

<sup>\*\*)</sup> Die Abgesandten, Gemeinderat Dr. Goz und Bürger-Ausschußobmann Abolf Schiedmager, wurden um 1 Uhr im Calon bom Fürften Bismard empfangen und in berglichfter Weise als feine neuen Mitburger begruft. "Aber bie Berren haben fich ichn gemacht, ba tomme ich mit meinem hausrod in Berlegenheit," waren die ersten Worte des Fürften. Gemeinderat Dr. Gog bielt eine Ansprache und legte an berem Schluffe unter hinweijung auf Die liebevoll ausgeführte Anficht ber Stadt Stuttgart auf bem Ehrenburgerbrief bem neuen erlauchten Mitburger nahe, er moge fich burch bie icone Unficht recht balb berloden laffen, perfonlich Augenichein von ber Stadt Stuttgart zu nehmen. Burgerausschußobmann Schiedmager verlas den Bürgerbrief, worauf ihn Dr. Gog namens der burgerlichen Rollegien ber Stadt Stuttgart dem Fürsten übergab. Der Ehrenbürgerbrief hat folgenden Bortlaut: "Bir Ober Burgermeifter und Gemeinderäte ber foniglich murttembergischen Saupt- und Refidengftadt Stuttgart urfunden und befennen hiermit, daß wir mit Buftimmung des Bürger-Ausichuffes beichloffen haben: Er. Durchlaucht dem Fürften Bismard, Bergog von Lauenburg, in dantbarer Anerfennung feiner unvergänglichen Berdienfte um des geliebten beutichen Baterlandes lang ersehnte Einigung und Festigung und in aufrichtiger Bewunderung feiner mahrend bes bentwurdigften Beitabidnittes ber beutichen Geichichte als Kangler bes Deutschen Reichs bewiesenen hoben Staatstunft, unerschütterlichen Thatfraft und echten beutschen Treue bas Chrenburgerrecht ber Stadt Stuttgart zu verleihen. In Bollgiehung biefes Beschlusses ift die gegenwärtige Urfunde ausgesertigt, von uns unterzeichnet und mit dem großen Stadtfigill versehen worden. Go geschehen zu Stuttgart am 1. April Gintaufend achthundert neunzig. Ober=Bürgermeifter und Gemeinderäte."

Ich lege hoben Wert auf die Anerkennung, welche Sie mir aussprechen, und ich habe als Reichstanzler gerade auf den ichwäbischen Stamm als auf eine Sauptstütze ber beutschen Ginheit immer bauen tonnen. Die Schwaben find ein gabes Geschlecht, das schwer aus fich herausgeht; aber wenn fie einmal bas neue Gute in sich aufgenommen haben, so find fie auch die zuverläffigften Rämpfer für basselbe. Raum fonft in Deutschland mar früher ber Partifularismus jo ausgebildet wie in Schwaben, es gab nirgendwo jo viele Reichsftabte und Reichsborfer wie bort. Aber andererseits ift dies doch nur ein weiterer Beweiß bes echt germanischen Geiftes. Auch im Auslande find es die Schwaben, welche fich die deutsche Gefinnung fest bewahren. Ich habe viele Beispiele bavon erlebt und brauche nicht an die scherzhaften Anekooten zu erinnern. welche barüber existiren. Früher hat biefer beutsche Stamm die Reichsfturmfahne geführt, und jo hat er jest in der Unterstützung der Bestrebungen, im Frieden das Deutsche Reich zu festigen, ein würdiges Beispiel gegeben. Nach meiner Praxis als Reichstanzler muß ich anerkennen, daß mir von Württemberg aus, wenn Reichsintereffen in Frage ftanden, Schwierigkeiten nie gemacht worden find, sondern stets bereitwillige Unterstützung gewährt wurde. Dazu hat wesentlich beigetragen die patriotische und klare Anschauungsweise Ihres ersten Ministers, ben ich außerordentlich hochschäte. Die Ginigung der Deutschen, wie wir fie jest haben, mare ichon früher zu machen gewesen, wenn man den richtigen Weg dahin gefunden hätte. Aber man schlug 1848 zu viel auf einmal nieder, man wollte die Dynastien und auch den Partikularismus mehr, als notwendig war, unterdruden. Das Bermachjen mit ber Scholle ift eben ein Grundzug deutschen Charafters und eine Wurzel seiner Rraft. 3ch habe ben andern Weg gewählt. Mir erschienen die Dynastien als eine Bürgschaft der Einigkeit Deutschlands und mit ihrer Unterftugung ift das Werk gelungen, bestätigt burch bas Gottesurteil ber Schlachten. Bon bem Augenblick an hat das Streben nach Einheit mit unwiderstehlicher Gewalt gewirft, sobald es erft einmal gefesselt war mit der Treue und Unhänglichkeit an das engere Bater= land. 3ch bin nie Unitarier gewesen und habe es mir als Reichstangler immer als Aufgabe gestellt, die Rechte der Staaten gegen unbillige Ansprüche zu ichüten, und dieselbe Politik befolgt auch die jetige Regierung und zumal wird mein Nachfolger im Amt diese Frage mit derselben rubigen und lopalen Art behandeln, wie es zu meiner Zeit der Fall gewesen ift. Ich danke Ihnen nochmals bon Bergen für die Auszeichnung, die mir zu teil geworden ift, und für die Ehre, die Sie mir durch Ueberbringung des Bürgerbriefes und durch Ihren Befuch hier erzeigen. \*)

<sup>\*)</sup> Demnächst wurde die Deputation durch eine Einsadung zum Frühstück ausgezeichnet. Eines der Mitglieder derselben berichtet über den Empfang noch folgende Einzelheiten: "Seine Rede war ansänglich stockend, kam jedoch im weiteren Berlause des Gesprächs mehr und mehr in Fluß; überraschend ist die beharrliche Gewohnheit des Fürsten, in seinen Erzählungen und

14. Juni 1890.

Friedrichsrus. Ansprache an die Abordnung zur Aeberreichung einer Adresse der Mittesparteien in Duffeldorf. \*)

Ich verhehle nicht, daß ich mich gerade bei meinem jetzt sehr gunftigen Gefundheitszuftande fraftig genug gefühlt hatte, die Burde meines Amtes noch weiter zu tragen, daß ich auch gerne dazu bereit gewesen bin und gehofft habe, bis ju meinem Lebensende in bisheriger Beije bem Baterlande bienen ju tonnen. Unter den gegebenen Berhältniffen habe ich mir aber fagen muffen, daß meines Bleibens nicht mehr fei. Ich bin jest Privatmann und habe keinen sehnlichern Wunsch, als allseitig als solcher betrachtet und behandelt zu werden — man joll mich doch jest in Ruhe laffen. Daß ich auch als Privatmann noch be= sonderes Interesse an der Politik nehme, ift erklärlich, da ich mich boch vierzig Jahre lang ausschließlich mit berselben beschäftigt, und ihr alle meine sonstigen Neigungen und mannigfache Beziehungen zum Opfer gebracht habe. Nichts liegt mir aber ferner, als auf ben Bang ber Politit erneut einen Ginflug erftreben zu wollen; alles, mas die Zeitungen nach diefer Richtung ichreiben, ift unrichtig; möchten dieselben doch endlich aufhören, mich in folder Weise zu verdächtigen, aber gerade diejenigen, beren Buniche burch meinen Rucktritt vom Umte Erfüllung gefunden, suchen mir auch die Rechte eines Privatmannes gu ichmälern; ich laffe mir aber bas jedem Brivatmanne guftehende Recht der freien Meinungsäußerung nicht nehmen. Auch fann ich mich hierin nicht durch die Raticblage mir früher wohlgefinnter Blätter beirren laffen; ich glaube nicht, daß ich nach dem 20. März weniger in der Lage bin, ein richtiges Urteil zu fällen und richtig zu handeln als vorher - und ich fühle mich durchaus im stande, die volle Berantwortung für mein Auftreten zu übernehmen. \*\*) Alles

Ausführungen jede Hervorhebung der Pointen oder des Wichtigeren durch den Tonfall oder jonstige übliche Mittel zu vermeiden; mit derselben vornehm ruhigen Gelassenheit werden weltgeschiellich wichtige Ereignisse vorgetragen, brennende Zeit- und Streitsragen untersucht, geistreiche Bergleiche gezogen, pacende Bilder vorgeführt und die gewöhnlichsten Dinge des Alltagslebens erzählt; diese Sprechweise des Fürsten macht für den Zuhörer eine ganz besondere ungeteilte Ausmertsamkeit erforderlich. Wenn man die Bildnisse des Fürsten mit der gegenwärtigen Wirklichkeit vergleicht, so machen die meisten den Eindruck unnatürlicher Steigerung und lassen den entschieden ausgeprägten Zug natürlichen Wohlwollens und milder Gelassenheit vermissen."

<sup>\*)</sup> Die Ansprache an Bismard hielt ber Rechtsanwalt Mengelbier.

<sup>\*\*)</sup> Die "Hamburger Rachrichten" besprachen in einem Leitartikel diese Aeußerungen und ließen dabei einsließen, die deutschen Presorgane, die dem Fürsten Bismarc das Reden verbieten wollten, könnten keinen andern Zweck haben, als an höchsten Stellen Berstimmung gegen den Fürsten hervorzurusen. Weiter sühren die Rachrichten aus: Selbst der königtreueste Minister oder Staatsbürger kann unter Umständen anderer Ansicht sein Wonarch . . . Minister, die in Preußen mit den königlichen Aufsassungen nicht übereinstimmen, sind deshalb nicht von der Pflicht entbunden, ihre Ueberzeugung von dem, was im

aber, was ich thue, kann doch nur bezweden, nach meiner Auffassung ber Dynastie und bem Baterland zu nützen.\*)

### 23. Juni 1890.

Friedrichsrus. Ansprache an die Abordnung gur Aeberreichung der mit etwa dreißigtausend Anterschriften bedeckten Dankadresse Berliner Bürger.\*\*)

Meine Herren, ich danke Ihnen wiederholt, nicht nur dafür, daß Sie perfönlich hierher gekommen, sondern auch für die warmen Worte, welche mir

Landesintereffe zu empfehlen fei, bem Monarchen gegenüber zu vertreten. Ihre Pflicht ift, bas zu raten, mas fie für recht und nüglich halten, und ebentuell, wenn ihr Rat fein Gehör findet, in ihrem Gewiffen gu erwägen, ob fie beffer thun, fich gu fugen ober gu geben. Ein Bribatmann ift aber fein Minifter, und wenn er es fruber gewesen, jo nimmt ibm bas nicht bas Recht gur offenen Aussprache feiner Bebanten. Wir glauben nicht, bag in unferem Blatte jemals ein unehrerbietiges Bort gegen Geine Majeftat ben Raifer enthalten gewesen ift. Für die Behauptung aber, bag bergleichen in ben Berichten auswärtiger Interviewer bes Fürften Bismard vorgefommen fei, fehlt es bis jest an jeder beweisenden Citirung beftimmter Cate ober Gebanten aus ben Berichten. Man begnügt fich mit allgemeinen Behauptungen, und da nur wenige Leser bergleichen ausländische Berichte in extenso lesen, jo ift es leicht, die Tragweite berfelben burch abrupte Ausguge gu entstellen. Wenn man aus ben Berichten ben Schluß gieben fonnte, bag Fürft Bismard als Privatmann über manche Dinge Unfichten hat, benen bie Allerhöchste Bustimmung fehlt, so wird barin noch tein genugender Grund gefunden werden konnen, folde Unfichten überhaupt nicht in ber Preffe gum Ausbrud zu bringen, fo lange bie Form und die Ehrerbietung gewahrt werden, auf welche die Krone in monarchischen Ländern ein Recht hat.

\*) Nachdem der Fürst darauf die Abresse eingehend besichtigt und über die geschmackvolle und hochkünstlerische Ausstattung derselben sich eingehend geäußert, lud er die Herren zu einem Spaziergang in den Park ein, worauf ein Frühstück im Kreise der Familie und einiger Gäste folgte.

\*\*) Zunächst wurden die Gäste von dem Grasen Wilhelm von Bismarck begrüßt. Um 1 Uhr erschien der Fürst, vom Spaziergange im Park heimkehrend. Sein Aussehen war hoch ersreulich und vorzüglich. Die Ruhe des ländlichen Ausenkaltes hatte auf seine Gesundbeit — wie der Fürst dei Tische selbst erwähnte — den vortresslichsten Einsluß gehabt. Seine Erscheinung im dunklen Hausrock, mit einem weißen Halstuche zu einer Schleise gebunden — ganz wie auf dem bekannten Lenbachschen Bilde — entbehrte nichts von dem imposanten Eindruck des früheren militärischen Austretens. Im Zimmer selbst stand die Deputation und Geheinrat Lothar Bucher. Im Nebenzimmer erschienen während der seierlichen Ueberreichung Graf Kanserling, später die Gemahlin des Fürsten und die beiden Gräsinnen Pahlen, Mutter und Tochter. Der Fürst begrüßte die erschienenen Herren, dankte, daß sie sich der Reise unterzogen hätten und selbst zu ihm gekommen wären, um die Grüße Berliner Bürger zu siberbringen. Der Borsigende der Deputation, Herr Baurat Kyllmann, nahm darauf das Wort und schloerte in kurzen, markigen Worten die Gesühle, welche die Adresse entstehen ließen. Darauf versas er den Tert der Adresse, deren Wortsaut abgedruckt ist in den "Hamburger Rachrichten" Rr. 147 vom 23. Juni 1890.

aus dem Wortlaut der Adresse entgegenklingen. Seitdem ich aus dem Amte geschieden, haben mir viele Städte die Sympathien ihrer Gesinnung entgegenzgebracht. Am meisten berührt mich aber selbstverständlich Ihr Erscheinen, der Bürger der Reichshauptstadt Berlin. Das ist mir das Wohlthuendste. Bin ich doch in meinem sechsten Jahre dorthin gekommen und von meinen fünsundsiebenzig Jahren din ich vierzig und mehr dort gewesen. An keinem Orte der Welt habe ich länger geweilt als in Berlin. Ich weiß, daß ich nicht immer eins gewesen din mit der Mehrheit der Berliner Gesinnungen. Aber ich achte diese Gesinnung, und man erinnert sich an solche Kämpfe gern, wie etwa an die Kämpfe, die man auf der Schule und auf der Universität durchgekämpft hat; und ich würde mich gesreut haben, solche Kämpfe noch weiter führen zu können. Ich hätte es auch gewünscht, dort auf immer bleiben zu können, aber es ging nicht mehr.

Die Grunde für mein Scheiden von Berlin liegen nicht in mir, auch nicht ba, wo man fie beute fo vielfach fucht. Gie liegen lediglich in der Bersekung der Ansichten meiner Rollegen in der Regierung. Nur die Einigkeit einer Regierung macht dieselbe ftart. Ich war mit den Rollegen nicht mehr eins, und der notwendige einige Geift war nicht mehr vorhanden. Damals hatte ich die große Berantwortung allein und fonnte darum nicht mehr bleiben. Jest habe ich die Berantwortlichkeit nicht mehr, und darum rede ich frei beraus. Ich befinde mich etwa in der Lage des Fürsten Metternich, welchem ich mich sonst nicht vergleichen möchte und dem ich nicht nachahmen will. Aber er fagte, daß er von der Buhne in das Parterre hinabgestiegen sei. Und in diefer Lage befinde ich mich jetzt auch. Es gibt Menschen, viele Menschen, welche mir das nicht gönnen wollen; aber jeder, der ein Parterrebillet gelöft hat, hat doch das Recht der Kritik. Er muß dasselbe nur mit Anftand gebrauchen und nicht mit ber schrillenden Pfeife. Und es bleibt eine Pflicht für mich, meine Meinung zu fagen für die vielen, welche dieselbe hören wollen im Inlande und im Auslande, und nicht zu ichweigen. Gin altes Sprichwort fagt: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Berftand, und dieses Sprich= wort möchte man nun heute umdreben und fagen: Wem Gott ein Amt nimmt, dem nimmt er auch den Berftand. Aber ich fann den Herren fagen, daß ich noch genau der Alte bin, gerade wie vor drei Monaten, und noch denfelben Berstand beanspruche wie vor drei Monaten. Und ich füge mich nicht, und wenn ich auch gang allein bliebe. Für einen Mann, wie ich bin, ift es eine Bflicht, felbft an höchfter Stelle feine Meinung frei beraus ju fagen. Und an Diefer Stelle tritt eine folche Pflicht erft recht ein. Ein guter Minifter foll nicht auf das Stirnrungeln des Monarchen schauen, welchem er bient, sondern er foll ihm frei seine Meinung fagen. Er hat ja bann bei gegenteiliger Ent= scheidung das Recht der Wahl, ob er sich fügen oder geben will. Und wenn ich auch nicht mehr im Amte bin, so habe ich doch das Recht eines jeden Staatsbürgers behalten, frei seine Meinung heraus zu sagen. Ich kann mich nicht wie ein stummer Hund verhalten.\*) Und ich habe nichts anderes gethan, als die Friedenspolitik meines Nachfolgers im Amte, welche ich allezeit angebahnt und im Auge behalten, zu unterstüßen. Was ich rede und thue, das thue ich im Interesse der Dynastie und des Friedens.

Ich erlaube mir ja teine Kritit, auch nicht über die jetigen Bereinbarungen wegen des englisch oftafrifanischen Abkommens. Und wenn man mir in Sachen der Interviews vorwirft, daß ich mit fremden Zeitungen verkehrt hatte, fo tann ich ben Borwurf nicht gelten laffen; benn früher, als ich noch im Umte war, ftanden mir die ruffischen Blätter um die Welt nicht offen, um die vielen Lügen, welche dort verbreitet murden, ju widerlegen. Wenn mir heute Belegenheit wird, vermöge des Ansehens, welches ich immer noch habe, in einem Blatte, welches in Sunderttausenden von Exemplaren in Rugland verbreitet ift, ber bon mir immer als Lebensaufgabe betrachteten Friedenspolitit zu dienen, fo follte man mir bankbar fein und mir nicht gurnen. Und wenn man mir gürnt, dann bin ich ja gewohnt, das zu thun, was ich für gut halte. Ich vermag es ja nicht, vierzig Jahre meines Lebens einfach auszuftreichen. Hätte ich es nicht anders gefannt, so hätte ich mich ruhig um meinen Safer und meine Kartoffeln bekummert. Aber heute von mir zu verlangen, daß ich mit einemmale ein ruhiger Landmann werde, das geht nicht an. Ich muß eben so verbraucht werden, wie ich bin.

Meine Herren, ich freue mich, wenn ich Ihre Zustimmung zu diesen meinen Aeußerungen habe und wenn Sie mir die Gesinnung bewahren, welche Sie in Ihrer Abresse ausgesprochen haben und welche die große Mehrheit der reichstreuen Bürger Berlins mit Ihnen ausgesprochen hat. Die Sozialdemofraten rechne ich nicht zu den Deutschen. Aber die Zahl der Zustimmenden, welche Sie mir gebracht, beweist, daß sie die Mehrheit der Reichstreuen beträgt. Nun, meine Herren, danke ich Ihnen noch einmal für Ihr persön-

<sup>\*)</sup> Der "Hannoversche Courier" schrieb anläßlich der Bemerkungen, die Fürst Bismarck beim Empfang der Berliner Abresdeputation gemacht hat: "Fürst Bismarck behandelte in seiner Rede einen Gegenstand, der auch in der Presse miederholt erörtert worden ist, noch fürzlich in den Hamburger Nachrichten" unter dem Stichwort "Das Necht des Fürsten Bismarck". Fürst Bismarck ist eine weltgeschichtliche Größe, deren Ansichten auch sein überall nicht ohne nachhaltigen Eindruck entgegengenommen werden, bei seinen Berehrern wie bei seinen Gegnern, mögen diese es eingestehen oder nicht. Deshalb halten wir es nicht für richtig, wenn Fürst Bismarck sich in eine Linie stellt mit "sedem, der ein Parterrebillet gelöst hat", und in gleichem Maße, wie dieser, das Recht der Kritik sür sich in Anspruch nimmt. Wie man dem Genie die Schranken wegräumt, vor denen der gewöhnliche Sterbliche Halt macht, so zieht eine große Vergangenheit nach der andern Seite Grenzen, welche für denjenigen nicht vorhanden sind, der zu seiner Legitimation nichts weiter vorzuweisen hat, als ein gelöstes Parterrebillet." Eine tüchtige Absertigung dieses Artistels brachten die "Hamburger Racherichten" in einem Leitartitel Rr. 149 vom 25. Juni 1890.

liches Erscheinen und bitte Sie, mit einem ländlichen Frühstuck fürlieb zu nehmen.\*)

<sup>\*)</sup> Etwas anders lautet die Ansprache in der von den "Samburger Nachrichten" Rr. 147 vom 23. Juni 1890 gebrachten Fasjung. Siernach nahm Bismard zu etwa folgenden Ausführungen das Wort: Er danke ben herren für ihr perfonliches Ericheinen und fpreche gugleich feinen Dank für die Abreffe felbft, die ihm boch erhebend fei und ihm gum Bergen gebe, aus. Es feien in letter Beit ja gablreiche Rundgebungen aus ben verschiedenften beutschen Städten an ihn gelangt; gang besonders mobithuend aber berühre ihn doch diefe Abreffe aus Berlin, ba er, wenn auch fein geborener Berliner, boch in feinem fechsten Lebensjahre icon in die Sauptstadt übertragen worden sei, wo er, obiter gerechnet, etwa fünfundvierzig Jahre zugebracht habe. Er könne fich somit gemissermaßen als naturalifirter Berliner bezeichnen. Außerdem fei diese Abreffe für ihn von hervorragendem Werte, weil es fich babei um eine Rundgebung der Reichs- und Landeshauptstadt, ber Sauptstadt ber Proving Brandenburg handle, an die jo enge Bande ihn fnupften. Er habe fich ja nicht immer in vollem politiichem Einverftandnis mit allen Teilen der Berliner Bevölferung befunden, es fei nicht immer ohne Rampfe abgegangen, aber er bente an Diefelben ohne jede Bitterfeit gurud, etwa fo, wie man ber Schul- und Universitätsfämpfe fich erinnere. Er wurde auch nicht Bedenken getragen haben, derartige Rampfe, wenn nötig, fortzuseten. Dies fei ihm infolge feines Scheidens aus bem Amte allerdings nicht mehr geftattet. Was die Urfachen feines Rücktritts betreffe, jo wolle er nur bemerten, bag man biefelben jumeift an einer falichen, boberen Stelle fuche. Den hauptgrund feines Scheibens habe ein eigentlich feit Jahr und Tag ichon vorhanden gewesener, immer fühlbarer gewordener Mangel an Ginigkeit und Ginheitlichkeit der Unichauungen unter seinen vormaligen Rollegen im Minifterium gebildet. Ohne einen einheitlichen Willen fei aber eine Leitung ber Staats- und Reichsgeschäfte auf Die Dauer unmöglich. Diese Einheitlichkeit wurde sich eventuell ja durch einen Bersonenwechsel unter seinen Mitarbeitern haben herstellen laffen, die Berbeiführung eines folden Wechfels aber fei nicht durchguseten gewesen, und so habe fich für ihn die Unmöglichkeit ber Fortführung ber Geschäfte ergeben. Rach feinem Rudtritt in bas Brivatleben feien viele feiner ehemaligen Freunde ber Unficht, daß er nun auch ju völligem Stillichweigen verurteilt fei, daß er fich wie ein ftummer Sund verhalten muffe. Gin deutsches Sprichwort fage: "Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Berftand"; bei ihm wolle man es berart umtehren, daß es heißen muffe: "Bem Gott ein Amt nimmt, nimmt er auch den Berftand". Diese Ansicht vermöge er jedoch nicht gu teilen. Ueber die Dinge, über die er vor vier Monaten noch ein allgemein als maggebend anerkanntes Urteil beseiffen habe, werbe er wohl auch heute noch zu urteilen befähigt fein, und das Recht der freien Meinungsäußerung, das jedem Staatsbürger guftebe, werde er fich, man möge fagen, was man wolle, nicht nehmen laffen. Er befinde fich jest etwa in berfelben Lage wie einft Fürft Metternich, nach beffen Beifpiel er fich fonft nicht gerabe richten wolle. Bie jener, fo konne auch er fagen, daß er von der Buhne in das Parterre verfest worden fei. Da er fein Parterrebillet nun einmal bezahlt habe, ftehe ihm auch bas Recht ber Rritit an den Borgangen auf der Buhne gu, nur muffe biefe Kritit in longaler Form und nicht mit ber Pfeife geubt werden. Seine Kritif werde ftets eine patriotische fein, aber gerade der Patriotismus wurde ihm unter Umftanden gebieten, im Intereffe der Monarchie und ber Dynaftie auf etwaige Fehler seiner Rachfolger aufmerkfam ju machen, welche biefe beiben Hauptfattoren unseres nationalen Lebens ichabigen fonnten. Auch ein Minister, ber nicht ängstlich an sein Umt fich flammere, werde fich verpflichtet halten, in benjenigen Fragen, in benen feine Anfichten von benen ber boberen Stelle abmichen, ohne Rudficht auf etwaiges Stirnrungeln feiner biffentirenden Meinung Musbrudt ju geben. Berbe fein Biderfpruch nicht berücksichtigt, fo gebe es für ihn nur zwei Wege: entweber er füge sich, fofern

### 2. Juli 1890.

Friedricheruf. Ansprache an die Gefellichaft der Humber steamship owners.\*)

Meine Herren, es freut mich, einen so wichtigen Zweig des Handels hier zu sehen und zumal einen solchen wie die Handelsmarine, die so viel dazu beigetragen hat, die Beziehungen ins Leben zu rusen, die beiden Nationen so sehr zum Vorteil gereichen. Der Handel ist der große Besörderer der Zivilisation und hat viel gethan, um die jest zwischen England und Deutschland bestehende Freundschaft zu schaffen. Er ist die Quelle internationalen Fortschritts und führt zu einer Herzlichteit, die in der That Gesallen erweckt; denn Hösslichseit ist das Del sür die Maschinen des menschlichen Lebens. Das Deutsche ist nicht so sehr geachtet in England wie das Englische in Deutschland. (Nein, nein!) Es ist dies begreislich, denn die Engländer kennen wohl Preußen, aber Deutschland ist ihnen noch neu; wenn ein Menschenalter vergangen ist, wird sich auch hierin vieles geändert haben.

Deutschland kann man mit einem self-made man vergleichen, England

es fich nicht um Kardinalfragen handle, oder er nehme feinen Abichied. 3hm (Bismard) habe man es jum Borwurf gemacht, daß er fremde Interviewer empfangen und auf die Preffe eingewirft habe. Diefen Borwurf muffe er ablehnen. Go lange er im Umte gewesen fei, habe er fich in diefer Sinficht eine gewiffe Beschräntung auferlegen muffen, jest begrufe er es mit Freuden, daß er im Interesse ber Friedenspolitit, der er ftets gedient habe und Die auch für feinen Rachfolger maggebend fei, durch Ginwirfung auf frembe, weit berbreitete Preforgane gehäsigen Entstellungen und Digbeutungen unjerer Ansichten entgegentreten könne. Dag er nicht barauf ausgebe, ber Regierung Schwierigfeiten zu verursachen, fei felbstverftandlich; er werde fich bei feinen Auslaffungen ber gebotenen patriotischen Rudfichtnahme ftets befleißigen. Go bente er jum Beispiel nicht baran, an ben Ditafrita betreffenben Abmachungen Rritif ju üben. Das Recht ber Meinungsäußerung aber fonne und werbe er fich nicht nehmen laffen, auch wenn er dabei ichließlich gang allein fteben follte. Bur befonderen Genugthung werbe es ihm naturlich gereichen, wenn die Berren ber Deputation, Die einen jo bedeutenden Teil der Berliner Bürgerichaft verschiedener politischer Richtung verträten abgesehen natürlich von der Sozialdemokratie - seine Anschauung als berechtigt anerkennen oder wenigstens gulaffen wollten.

Eine Erklärung der Mitglieder der Deputation, d. d. Juli 1890, welche sich gegen niedrige Entstellungen des Eindrucks eines Mitgliedes der Deputation wandte, findet sich abgedruckt in der "Reuen Preußischen (†) Zeitung" Rr. 328 vom 17. Juli 1890.

\*) Gine Anzahl von Besitzern und Bertretern englischer Dampserlinien, mit den Herren Ringrose, Lofthouse, Lutclisse und Knott an der Spitze, hatte von Hamburg aus am 1. Juli einen Ausstug nach Friedrichsruh gemacht, wo sie durch den Fürsten Bismarch begrüßt wurden. Der Fürst hatte gemeint, die Herren würden mit der Bahn nach Friedrichsruh kommen; man hatte die Eisenbahn aber nur bis Reinbek benützt und den Rest des Weges in bereit gehaltenen Wagen zurückgelegt, so daß der Fürst über die Ankunstszeit der Besucher nicht genau unterrichtet war und längere Zeit auf dem Bahnperron gewartet hatte. Als der Fürst ichließlich der Wagen mit den Gästen ansichtig wurde, redete er die letzteren sosort und zwar in englischer Sprache an, indem er sagte: "Ah, meine Herren, Sie suchen mich und ich juchte Sie!" Die obige Ansprache hielt Bismarck in englischer Sprache.

mit einem alten aristokratischen Lord. Wir haben oft zusammen gestanden in Zeiten des Friedens sowohl wie in Tagen der Bedrängnis,\*) und noch jest bestehen die besten Beziehungen zwischen den beiden Nationen; einen Beweis dafür liesert die schnelle Erledigung der afrikanischen Frage.

Das englische Abkommen und speziell der Austausch Helgolands müssen der Befestigung der Beziehungen zwischen Deutschland und England zu gute kommen. Der Wunsch Deutschlands, mit England befreundet zu bleiben, wird dadurch aufs neue bekundet.

Sie weisen auf die Abkürzung der Reise von Hamburg nach Hull hin, die wir der Dampfschiffahrt verdanken. Dabei erinnere ich mich meines ersten Besuches in Hull, der im Jahre 1842 stattsand. Nach einer beschwerlichen Seereise von drei Tagen trasen wir in Hull an einem Sonntage ein; ich ersheiterte mich dort nach dieser Strapaze durch Pseisen, aber sofort legte einer meiner Freunde seine Hand auf meine Schulter und sagte: "Pseisen ist Sonntags nicht gestattet;" trozdem habe ich eine gute Erinnerung an Hull behalten, denn ich sernte dort zuerst toasted cheese (gerösteten Käse) kennen.\*\*)

#### 8. Juli 1890.

Friedricheruf. Ansprache an die Abordnung der New-Vorker Independent-Schuten.\*\*\*)

Ich danke Ihnen, daß Sie den weiten Weg nicht gescheut haben, erstens zu Waffer von Amerika herüber, um Ihre alten Landsleute zu besuchen, und

<sup>\*)</sup> Rach den "Hamburger Nachrichten" erinnerte Fürst Bismarck speziell auch an die alten Beziehungen zwischen England und Preußen, an den siebenjährigen Krieg und an Waterloo.

<sup>\*\*)</sup> Runmehr fragte der Fürst die Herren, ob sie schon gefrühstückt hätten, und auf die Antwort des Herrn Ringrose, daß das Frühstück bei Herrn Specht bereit stehe, sagte der Fürst: "Specht, das ist ja mein alter Wirt, wo ist er?" Herr Specht trat vor und nun folgte ein Privatgespräch des Fürsten mit demselben. Als der Fürst nach der Beendigung dieses Gespräches den Besuchern sich wieder zuwandte und sich von denselben verabschiedete, brachte einer der Herren ein Hoch auf den Fürsten aus, in das die Anwesenden begeistert dreimal einstimmten.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf dem Bahnhofe wurden die Herren, welche sämtlich in Galaunisorm erschienen waren, zunächst von dem Oberförster, Herrn Lange, empfangen. Im Schlosse erschien der Fürst auf der Schwelle des Empfangszimmers, gab einem jeden die Hand und ließ sich von jedem seinen Namen sagen. Die Herren nahmen in einem Kreise Aufstellung. Präsident Weber trat sodann vor und hielt eine kurze Ansprache an den Fürsten, in welcher er zunächst herzlich dankte für die gütigst gewährte Erlaubnis, den Fürsten besuchen zu dürsen. Er wisse bestimmt, Tausende würden ihn beneiden, daß es ihm in diesem Augenblick vergönnt sei, vor dem großen Manne zu stehen, dem Deutschland seine Einigung verdante. Wenn sie auch sern von der Heimat gewesen seine, stets hätten sie teilgenommen an den großen Borgängen

dann auch von Berlin nach Friedrichsruh, um mich zu beehren. Seit ich als Minister in Preugen und später in Deutschland die Politit geleitet habe, bin ich ftets bestrebt gewesen, in den Beziehungen zu dem Nordamerikanischen Freistaat das Entgegenkommen zu bethätigen, zu dem der große König Friedrich II. vor mehr als hundert Jahren die Grundlage gelegt hat, indem er als erfter Die Freiftaaten anerkannte. Das freundschaftliche Berhältnis zwischen Deutschland und den Bereinigten Staaten ift wie ein Bermächtnis Friedrich bes Großen seit jener Zeit von der preußischen Politik immer hochgehalten worden. Deutsch= land und Nordamerita gehören zu ben Staaten, die fo gludlich find, nicht nötig zu haben, sich in ihren gegenseitigen Beziehungen um etwas zu beneiden. Ein freundschaftliches Berhaltnis ift natürlich, ichon wegen ber alten Stammes= verwandtichaft mit den Anglosachsen und der noch engeren mit dem neudeutschen Stamm, ber druben feit einigen Jahren fo außerordentlich an Größe und Bedeutung gewonnen hat. Die Deutsch-Umerikaner haben schon zu einer Zeit, zu der fich im alten Baterlande Nord und Gud noch feindlich gegenüber ftanden, mit einander in Eintracht gelebt und fich auch ftets als zusammengehörig betrachtet. Seit der Gegenfat zwischen den Deutschen in Europa aufgehoben ift, find jest einige zwanzig Jahre vergangen. Gottes Gegen ift es, für den wir dantbar zu fein haben, daß dieser alte Sauerteig vollständig ausgefegt worden ift und daß das Vertrauen zwischen den Dynastien und, was noch schwerer ju erreichen war, das Bertrauen ber beutschen Stämme zu einander gegen alle Unfechtung fest begründet worden ift. - Jest wird der norddeutsche Tourist in den baperischen Alpen und der oftdeutsche am Rhein mit landsmannschaft= lichem Wohlwollen behandelt, was früher nicht immer der Fall gemefen ift.

Dieses Band der Einheit, das sich um alle Stämme in der alten Heimat schlingt, ist fest genug, um diese auch mit dem verwandten Bolk in der neuen Welt in enger Berbindung zu halten. Die Einheit des ursprünglichen Baterslandes ist ein Hauptgewinn gewesen gerade auch für die Deutschen im Aussland. Früher, da hat es geheißen: "Woher?" "Ich bin Preuße." "Ich bin Sachse;" die aus den kleinen Staaten Kommenden sagten schüchtern, daß sie aus Deutschland seien. Jest aber sagen alle, sie wären Deutsche, und wenn das Gefühl einer gewissen Blödigkeit, mit der man dies früher eingestand, jest noch bestünde, so würden die Herren nicht nach Berlin herüber gekommen sein. Jest hat man doch drüben die Empfindung: "Die Ration, der wir entstammen, besteht aus ebenso tüchtigen Kerls, wie wir sind!"

in ihrer heimat. Wie sie hier ständen, seien sie wohl alle amerikanische Bürger, aber ihre beutsche heimat hätten sie nie vergessen. Mit Stolz hätten sie steis des großen Werkes gebacht, welches der Fürst vollbracht habe. Dieser Tag, an dem es ihnen nun vergönnt sei, dem Fürsten persönlich gegenüber zu stehen und ihm zu danken für alles, was er für Deutschlands Ruhm und Größe gethan, werde ihnen unvergeßlich bleiben und die schönste Erinnerung sein, welche sie nach Amerika mit hinüber nehmen.

Ich hoffe, daß Gott in allen unseren amerikanischen Landsleuten die Empfindung lebendig erhalten und stärken werde. Zwiespalt zwischen Anglound Deutsch-Amerikanern brauchte es deswegen nicht zu geben, denn letztere thun ihrem Gefühl als Amerikaner keinen Abbruch, wenn sie auch an ihrem alten Baterlande hängen. Das gegenseitige Vertrauen zwischen Deutschland und Nordamerika hat schon schwierige Proben bestanden.

Wir werden, so Gott will, mit Amerika nie Streit haben. In der Samoa-Angelegenheit war eine Menge Leute auf beiden Seiten sehr geneigt, Händel zu stiften. Ich habe mir immer gesagt: Ist das ganze Samoa denn nur annähernd so viel wert, daß man deshalb die alte Freundschaft zwischen den beiden Bölkern, die sich brüderlich nahe stehen, stören sollte? Auch das große Unglück, das wir vor Samoa gehabt haben, wo unsere Matrosen umgekommen sind, der amerikanischen Nation zur Last zu legen, ist uns nicht eingefallen. Ich bin sicher, daß Amerika gegenüber auch mein Nachfolger ganz so denkt wie ich, und hosse, daß die naturgemäße Berbindung, wie sie zwischen den beiden Ländern besteht, durch Sie immer seskettet werden wird!\*)

<sup>\*)</sup> Die "Nationalzeitung" (Nr. 398 vom 9. Juli 1830) brachte den Text der Rede Bismards in folgender abweichenden Faffung: Er freue fich, daß die herren ihn mit ihrem Besuche beehrten, und er heiße fie alle herglich willfommen. Er habe fich fehr gewundert, joeben durchweg nur deutsche Namen gehört zu haben. Er habe geglaubt, zu vielen Amerikanern nur englisch sprechen ju muffen, nun höre er, daß alle Berren beutich sprechen und auch Deutsche feien. Das freue ihn fehr. Er bente fich, bag auch bie Berren bruben in Amerika Die Giniaung Deutschlands fehr wohl verspüren fonnten. Es habe Zeiten gegeben, wo ber eine fich ruhmte, ein Sachie gu fein, der andere ein Breuge, der dritte ein Beffe u. f. w.; jest beiße es nur einfach ,ein Deutscher'. Wie er an ber Aussprache ber verschiedenen Berren merke, feien es sowohl Gudbeutsche wie Nordbeutsche. Aber die herren machten boch gewiß jest in Amerika bierin keinen Unterschied mehr. (Ruse: "Rein, nur Deutsche.") Das fei recht, so habe er es fich auch gedacht. Er möchte die herren bitten, daß fie auch fernerhin als beutiche Pioniere bagu nach Rraften beitragen, bag bas Freundschaftsband, welches bie beiden Nationen Deutschland und Amerika umichlinge, immer bestehen bleibe und noch fester geschlungen werbe. Er fei ftets für die Unterhaltung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika gewesen. Es hatte allerdings vor furgem Momente gegeben, wo ängftliche Gemüter glaubten, es fonne zu einem Ronflitt amifchen Deutschland und Amerika tommen, nämlich in der Samoa-Angelegenheit. Diefes fei aber fo unbegründet gewesen wie nur möglich. Er nenne es birett unvernünftig, wenn man wegen biefer Bagatelle hatte einen ernsten Streit anfangen wollen. Es trat bann bie bekannte Samoakonfereng gusammen, und es fei ihm bann nicht ichwer geworben, die Sache friedlich ju ordnen. Alehnlich habe es fich seinerzeit mit dem Konflift mit Spanien wegen der Karolineninfeln verhalten. Auch damals glaubten Beißsporne ichon an einen Konstitt. Ernft genommen tonnte man doch nicht glauben, daß wir wegen ber Interessen vielleicht nur eines einzigen in Betracht tommenden Sandels= hauses in Mabrid ober die Spanier in Berlin einmarichiren. Bochftens waren einige Ruftenftabte zerftort worden, und auch das ware ichon zu viel gemejen. - Er habe übrigens das Bertrauen, daß nichts das gute Ginvernehmen zwischen Deutschland und Amerika ftoren fonne. Schlieflich freute ber Fürft fich noch über Die vielen Beweise ber Teilnahme, welche die Deutschen in Amerika an Borgangen in ihrer alten Beimat zeigten, hierbei seien aber auch

### 29. Juli 1890.

Schönhaufen. Ansprache beim Fackelzug Schönhaufener Bereine.\*)

Ich danke herzlich meinen lieben Landsleuten, den rechten braven Altmärkern, für den mir dargebrachten Freundschaftsbeweis. Die Bedeutung der Altmark für die geschichtliche Entwicklung des preußischen Staates sollte nicht verkannt werden. Ganz besonders hat mich stets der Hinweis erfreut, daß ich ein Altmärker bin, zu deren herrlichsten Tugenden die Treue gehört.

Stimmen Sie mit ein in ein Hoch auf den Kaiser, unsern vielgeliebten König und Herrn, deffen treuer Basall ich bin.

# 4. August 1890.

Ritschenhausen. Ansprache auf der Durchfahrt nach Riffingen.

Sie rühmen mein gutes Aussehen. Ich habe jetzt auch keine Sorgen mehr; nicht die Arbeit war das Anstrengende und Aufreibende für mich, sondern die Sorge, ob ich bei der ungeheuren Verantwortlichkeit, die mir oblag,
und bei den vielen zu überwindenden Schwierigkeiten stetz das Richtige, dem Wohle des Ganzen Dienende treffen würde.

# 16. August 1890.

Riffingen. Ansprache an die Abordnung zur Aeberreichung des Chrenburgerbriefs der Stadt Duisburg. \*\*)

Nehmen Sie meinen aufrichtigen Dank für die Ueberreichung des Ehrenbürgerbriefes Ihrer Stadt entgegen. Wenn mir in meiner früheren Stellung

nicht die vielen materiellen Opfer zu vergessen, welche die Deutschen bei manchen Anlässen nach ihrer alten heimat sandten. Sodann lud Fürst Bismarck die herren ein, ins Speisezimmer zu treten und ein kleines Frühstück einzunehmen.

- \*) Bei dem Fackelzuge, welchen die Schönhausener Bereine dem Fürsten darbrachten, nahm Amtsvorsteher Cunow das Wort zu einer kernigen Ansprache. Er betonte, daß die Bereine vor dem Fürsten erschienen seien, um ihm, als ihrem Patron und Gutsherrn, ihre Treue und Liebe zu bezeugen. Aus vollem Herzen wünschten die Schönhausener dem Fürsten ein frohes, sonniges Alter! Gine Beschreibung des mehrere Tage dauernden Ausenthalts Bismarcks in Schönhausen sinder sich in den "Hamburger Nachrichten" Nr. 182 vom 2. August 1890.
- \*\*) Die von den Stadtverordneten von Duisburg zur Ueberreichung des Ehrenbürgersbriefes für den Fürsten Bismarck nach Kissingen entsandte Deputation wurde von demselben am Gedenktage von Mars-la-Tour empsangen. Der Fürst erschien im schwarzen Gehrock wenige Minuten nach  $12^{1/2}$  Uhr mit dem Grasen Herbert, entschuldigte sich, weil er die Herren habe warten lassen, und nahm den Bürgerbrief aus den Händen des Herrn Oberbürgermeisters, der die goldene Amtskette angelegt hatte, entgegen. Am Schlusse seiner Rede

Auszeichnungen und die höchsten Orden der Potentaten zu teil geworden sind, so hatte das mehr einen konventionellen Sinn, es war gewissermaßen selbsteverständlich. Der spontane Ausdruck der Anerkennung des freien Bürgertums einer aufblühenden Stadt aber geht zu Herzen, wie er von Herzen kommt.\*)

# 17. August 1890.

Riffingen. Ansprache an die Teilnehmer eines dem Fürften gebrachten Fackelzuges. \*\*)

Die nationalen Gefühle, die in Ihren Worten und Liedern Ausdruck gefunden, entspringen den großen Ereignissen unter Kaiser Wilhelm I.. an denen mitzuwirken ich das Glück gehabt habe. Ich freue mich, daß diese Gefühle im ganzen deutschen Bolke bestehen. Die Huldigung ergreift mich um so mehr, als ich nicht mehr in amtlichen Beziehungen zur Regierung des Landes stehe. Ich sehe zu meiner Freude, daß auch hier die alte Liebe nicht rostet. Ich hege für Kissingen heimatliche Gefühle, ich komme schon seit sechzehn Jahren, wenn ich nicht irre, diesmal zum zwölstenmal hierher. Ich bin durch Gefühle des Dankes und der Sympathie mit Kissingen verbunden, dem ich so viel Gutes zu verdanken habe. Ich hosse, daß ich auch bei fernerer Wiederkehr gleiche Gefühle antresse.\*\*\*)

dankte der Herr Oberbürgermeister dem Fürsten für die hohe Ehre, die der Stadt Duisburg durch die persönliche Entgegennahme des Ehrenbürgerbrieses zu teil werde.

\*) Nachdem herr handelskammerpräsident Keller den von ihm versatten Ehrenbürgerbrief verlesen, betrachtete Fürst Bismarck das Dokument und sprach der Stadt Duisburg wiederholt seinen Dank für die Berleihung des Ehrenbürgerrechts aus. Seine Durchlaucht erkundigte sich dann, wo Oberbürgermeister Lehr und der Beigeordnete Besserr das Eiserne Kreuz errungen hätten, und begrüßte den Abgeordneten Bygen mit dem Bemerken, daß er einen seiner Borgänger in der Bertretung des Wahlkreises Duisburg, den Herrn Julius Scheidt, näher gekannt habe.

\*\*) Der von Bewohnern Kijfingens und seiner Umgebung, von Bereinen, Korporationen und Kurgästen dem Fürsten gebrachte Facelzug verlief, begünstigt von einem prachtvollen Augustabend, aufs glänzendste. Kaum war die Spige des etwa zweitausend Faceln zählenden Zuges an dem Portal angelangt, als auch schon der Fürst unter den Holdigenden erschien. Rach Absingung von verschiedenen, die Wiederausrichtung des Deutschen Reiches seiernden Männerschören hielt der Bürgermeister Kissingens, Fuchs, eine Ansprache an den Fürsten, worin er den Ehrenbürger und Gast Kissingens seierte und ein Hoch auf ihn ausbrachte. Ehe noch der Fürst ein Wort zu erwidern vermochte, erschallte aus der nach Tausenden zählenden Zusschauermenge von einem Engländer ein Hurrah auf den Fürsten: »Great Bismarck, the maker of history, hip, hip, Hurrah!«

\*\*\*) Der Fürst schloß als Ehrenburger Kissingens mit einem Hoch auf die Stadt. Unbeschreiblicher Jubel begleitete die Worte und folgte ihnen. Abermalige Hochruse aus Tausenden von Kehlen erfolgten, die Musik mußte "Die Wacht am Rhein" spielen, alles sang mit. Der Fürst bat den Bürgermeister Fuchs, die Magistratsräte und Gemeinderäte der Stadt, in den Saal hinauf zu kommen, und erschien mit diesen Herren später am offenen Fenster, andauernd stürmisch begrüßt.

# 23. August 1890.

Riffingen. Ansprache an die Mitglieder der Deutschen Partei aus Seilbronn.\*)

3ch bin Ihnen fehr dankbar für die Ehre, welche Gie mir durch Ihren Befuch erzeigen, und für das Bohlwollen, welches der Berr Redner eben bier in Ihrem Namen ausgesprochen hat. Ich freue mich über die Anerkennung des Anteils, den ich an der Führung unserer deutschen Geschichte in den letten Sahrzehnten habe nehmen können, und wenn ich vom Steuer habe gurudtreten muffen, fo wird dadurch die Hoffnung nie erschüttert, daß das deutsche National= fchiff benfelben Rurs wie früher einhalten werbe und daß die Ginigfeit, in ber wir uns befinden, erhalten bleibe. Und die unter uns dreißig oder vierzig Sahre gurudbenten, werden wiffen, daß das nicht immer fo war und daß das eine Errungenschaft der Reuzeit ift. Daß diese Einigkeit, ich kann sagen Gin= heitlichkeit der beutschen Ration, so weit wir fie besitzen, eine dauernde fein wird, unabhängig von der Frage, wer Kangler fei, wer nicht, dies fann auf die Brobe geftellt werden; aber das auf den Schlachtfeldern gemeinsam vergoffene Blut ift ein fester Ritt, der sich so leicht nicht gerbrechen läßt. Und die Er= innerung an die große Zeit, die in diesen Tagen, zwanzig Jahre zurudliegend, an uns wieder vorbeigieht, wird ein festes Fundament für die wiedergewonnene Einigkeit bleiben, abgesehen davon, daß, ich will gang hausbaden sprechen, die Borteile diefer Einheit, nachdem wir fie zwanzig Jahre lang erprobt haben, boch so unbestreitbar sind, daß sie der Nation, der ich sie habe ertämpfen helfen, und ber Generation, die unter den Eindrücken des neuen Gebäudes aufwächft, fest im Bergen haften; und was immer für politische Einzelkampfe, welche das Gefühl der Zusammengehörigkeit und des nationalen Glückes ju ftoren suchen, in Deutschland ftattfinden, fo muß ich sagen, daß der Gedanke, wieder nach Jahrhunderten der Zerriffenheit ein großes und mächtiges Bolt in Deutschland zu bilben, in uns allen fo tiefe Burgeln schlägt, daß er unericutterlich bleibt. Und darauf, meine Herren, möchte ich Ihrer aller Zusage und das Berfprechen nehmen, wenn je innere Birren, die Gott uns ferne balten moge, wieder fommen follten, benten Gie an das württembergische Blut,

<sup>\*)</sup> In der stattlichen Anzahl von über sechzig Teilnehmern begaben sich die Mitglieder der Deutschen Partei und deren Freunde nach Kissingen, um dem Fürsten Bismarck ihre Berehrung und ihren Dank für dessen unvergängliche Berdienste um das Vaterland darzubringen. Pünktlich zur sestgesetzten Zeit wurden die in der Einfahrt erwartungsvoll versammelten Besucher eingeladen, die oberen Käume zu betreten. Die zuerst Eintretenden waren überrascht, den Fürsten schon vorzusinden, der an der Ostseite des Saales, hoch ausgerichtet, die Linke auf dem Kopf seiner prächtigen schwarzen Dogge, die Besucher erwartete. Sein Leibarzt, herr Dr. Schweninger, war gleichfalls anwesend. Nachdem sämtliche Besucher eingetreten und um den Fürsten sich geschart hatten, trat herr Bankdirektor Schmidt vor und hielt eine die Berdienste Bismarcks in lebhasten Worten schildernde, in den "Hamburger Nachrichten" Nr. 205 vom 29. August 1890 abgedruckte Ansprache.

das vor Paris geflossen, und denken Sie an die Früchte, die es getragen. Dann wird Ihr Herz an dem alten kölnischen Sprichwort festhalten: "Zum Reich halt fest, Bauer, schmeckt's suß oder sauer!"

Das, was in Zeitungen über mich steht, berührt mich nicht, das ist mir gleichgiltig, das ist Staub, den die Bürste abwischt. Ich lege nur Wert auf das Urteil, das einst die Geschichte über mich fällen wird. Mein einziger Ehrgeiz, den ich noch besitze, ist eine gute Grabschrift, und um die bitte ich Sie, meine Herren.\*)

# 24. August 1890.

Riffingen. Ansprache an Befucher aus Burich. \*\*)

Seit vierzig Jahren treibe ich Politik. Das ift ein undankbares Geschäft. Alle politische Thätigkeit beruht auf Vermutungen und Zufällen. Man beurteilt eine Reibe von Bahricheinlichkeiten bei seinen Gegnern und baut auf diese Rechnung die eigenen Plane. Geht es gut, bann erntet man Lorbeeren. Geht es schlecht, so gilt man als Dummkopf. Anno 1866 ift es gut gegangen. Es hatte aber auch umgekehrt tommen konnen. Gin schwieriges Stud Arbeit damals. Um die Ginigkeit Deutschlands herzustellen, ift kein anderes Mittel übrig geblieben als der Rrieg. Nicht mahr, meine Herren, zwei Stiere in einer Berde, das geht nicht, da muß gerauft werden. Alle die Schlachten, die seitbem geschlagen wurden, find notwendig gewesen, um ein einiges Deutsch= land herzustellen, auch groß genug, um sich zu behaupten. Als das in Berfailles erreicht war, ift man fteben geblieben, man hat Salt gemacht und wird nicht weiter geben, auch in Zufunft nicht. Gin großes, ftarkes Land wie Deutschland, das heißt der Friede! (Der Fürft tam der Reihe nach auf die angrenzenden Länder zu fprechen und wies an Solland, Danemark, den balti= ichen Provinzen und Desterreich nach, welche schwerwiegenden Interessen Deutschland habe, diefen Staaten gegenüber nicht an Eroberung zu denken.)

Die schweizerische Neutralität wird Deutschland im Fall eines neuen Krieges aufrecht erhalten. Ob Frankreich? das bleibt dahingestellt. Wenn nicht, dann werden die Schweizer zu uns stehen und mit uns siegen. Denn die Schweizer haben sich immer gut geschlagen; sie stehen sest im Feuer und sind gute Soldaten, wenn auch manches noch anders ist bei Ihnen als bei uns.

Auf dem Gebiete der sozialen Frage besteht zwischen der schweizerischen Politik und derjenigen des Deutschen Reiches fast kein Unterschied mehr. Der junge Kaiser hat Ihre Politik zu der seinigen gemacht. Meine Meinung ist

<sup>\*)</sup> Es folgte demnächst eine Borstellung der Anwesenden, die Bismarck bat, sich niederzulassen, worauf noch Toaste auf ihn und seine Gemahlin ausgebracht wurden.

<sup>\*\*)</sup> Es waren das der Stadtrat Schlatter und der Oberftlieutenant Suber aus Burich.

die: Für Ihre Staatsform mag es angeben, für die Monarchie nicht. Die Monarchie gibt sich selbst auf, wenn sie pattirt. Sie barf sich burch die Leute, welche streiten, mit Arbeitseinstellung u. a. m. broben, in keiner Beise bestimmen laffen. Das ift ein Ding wie eine Rebelwand; wenn man fich ihr nähert, um fie zu faffen, weicht fie zurud und man greift ins Leere. Was wollen Sie? Alle Menschen find unzufrieden, alle: die Reichen, die Mittleren und die Armen; am unzufriedenften ift die unterfte Rlaffe. Begreiflich! Das wird so bleiben und wesentlich burch nichts geandert, auch durch keine Sozial= reform. Es ift eine Täuschung, dies zu glauben; es ift, wie gefagt, die Nebel= mand! Man gebe acht Stunden Arbeitszeit und ftundlich eine Mark Lohn, das find täglich acht Mark. Die Bedürfniffe werden machfen, und bald tommen dieselben Leute auch mit acht Mark nicht mehr aus. Man fieht jest Kinder von Arbeiterfrauen, die früher barfuß liefen und fich wohl fühlten, mit Knopf= ftiefelchen. Der Appetit tommt mit bem Effen. Der induftrielle Arbeiter ift noch lange nicht fo ichlecht daran, wie der ländliche Arbeiter. Ift jemandem ju helfen nötig, fo ift es biefer. Das Ziel jener ift bas Schlaraffentum. Bulett tommen wir dahin, wo die Wilden auf einer ber Inseln in der Gubsee find, die halbnacht unter einem Baume liegen, auf dem die Bananen wachsen, die man nicht einmal zu tochen braucht. Oder Zuftande wie unter den Lazza= roni Staliens. Das, mas ein unwiffendes und gefährliches Bolt werden tann, lehrt die Geschichte Italiens. Die Berschiedenheit der Menschen und die Rotwendigkeit, immer vorwärts zu streben, erscheint mir als etwas von der Bor= sehung fest Geordnetes. Die Wohlgemuthangelegenheit\*) ist eigentlich zu

<sup>\*)</sup> Ein fogialbemofratischer Schneiber Lut in Bafel wurde von dem deutschen Polizeiinfpeftor Bohlaemuth in Mülhaufen (Elfag) als geheimer Agent befolbet. Lug ftand aber augleich mit bem Führer ber Bafeler Sozialbemofraten, bem Grograt Wullichläger, in Berbindung und gab diesem Renntnis von feinen geheimen Beziehungen zu Wohlgemuth. Da Bohlgemuth dem Lut fürzlich geschrieben hatte, er folle in den Arbeiterfreisen von Basel und Elfaß-Lothringen tuchtig agitiren, und dabei die unvorfichtigen Worte gebraucht hatte: "Bühlen Sie nur luftig barauf los," jo konnte man bem Wohlgemuth unterstellen, er habe ben Lut jum "Lodipiteln" anhalten wollen. herr Bullichläger bejag einen ihm innig befreundeten und nabegu gefinnungsverwandten Bertrauten in bem Begirtsamtmann Baumer von Rheinfelden (Kanton Aargau). Dorthin wurde Inspettor Wohlgemuth von Lug am 21. April 1889 geloctt. Raum hatte er fich von bem Schweiger Bahnhof in Rheinfelben in bie gegenüberliegende Reftauration begeben, um bier Lut aufzusuchen, jo murbe er von ber Boligei des herrn Baumer verhaftet. Dann hielt man ihn gehn Tage lang wie einen Berbrecher im Gefängnis. hierauf aber murbe er am 30. April, auf Beichluß bes Schweizer Bundesrates, aus ber Schweig ausgewiesen, "weil er auf ichweizerischem Gebiet Sandlungen begangen habe, welche in ihrem Ergebnis geeignet fein fonnten, Die innere oder außere Sicherheit ber Eidgenoffenschaft zu gefährben." Selbst seine amtlichen Legitimationspapiere wurden ihm gurudbehalten. Fürft Bismard faßte ben Borfall febr ernft auf. Mehreren entichiedenen Roten folgte am 20. Juli die Kundigung des Riederlaffungsvertrages mit ber ichweizerischen Eidgenoffenschaft.

dumm, um darüber zu sprechen. Der Mensch war ein —. Es lag mir vollständig fern, wegen dieser Sache Händel mit der Schweiz anzusangen. Im Gegenteil, die Schweiz ist mir lieb. Sie versteht es, sich in den ihr eigenstümlichen Berhältnissen zurecht zu sinden, und sie wird gut regiert. Die diplomatische Note von damals hatte nur den Zweck, Ihre Regierung zu veranlassen, sich unsere lieben Landsleute drüben etwas näher anzusehen, jene Leute, die unter dem Schutze der Schweizerfreiheit aus sicherem Versteck sich erlauben dursten, uns fortwährend zu molestiren, ohne daß wir dagegen etwas thun konnten. Wir wissen wohl, daß das nicht Schweizer, sondern unsere eigenen Landsleute waren. Nun ist ja alles besser geworden.

26. August 1890.

Riffingen. Aufprache an eine großere Angahl wurttembergifcher Damen und Serren.\*)

3ch bin voll des Dankes für die vielen Beweise der Liebe und Anhanglichfeit, die mir besonders aus Suddeutschland und aus Schwaben zugehen. Ich bin gewohnt, fowohl Liebe als Haß gu erwidern; beides habe ich in meinem Leben vielfach erfahren. Es ift allerdings nicht gang driftlich, wenn man Sag nicht mit Liebe vergilt, allein ich habe mich meiner Saut wehren muffen. Um so angenehmer ift es mir, wenn man mir mit Liebe entgegenkommt, wie ich das gerade in der letten Zeit reichlich habe erfahren dürfen. Die deutsche Einigkeit hat geschaffen werden muffen, bevor die Nation zur Unabhängigkeit hat gelangen können. Wir find nun gottlob fremden Nationen gegenüber unabhängig, und weiter bedürfen wir nichts. Jeder Boltsftamm foll feine Gigen= tumlichfeit bewahren, aber einig wollen wir bleiben. Eroberer, die die Landfarte willfürlich verändern, fennen wir in Deutschland glücklicherweise nicht: wir find friedliebend und nehmen einen Rrieg nur dann an, wenn es ber Wille der gangen Nation ift. Ich habe jest ja nichts mehr mitzureden, aber das fann ich Sie versichern, wir werden den Frieden für die nächsten Sahre wenigstens bewahren, und wenn wir je in übermutiger Beife angegriffen werden, so werden fünfundvierzig Millionen Deutsche zusammenstehen, um den Angriff abzuschlagen.\*\*)

<sup>\*)</sup> Nachdem der Fabrikant Sixt aus Eislingen und Professor Wagner aus Reutlingen durch Dr. Chrysander darum nachgesucht hatten, empfing Fürst Bismarck dieselben nachmittags  $2^{1}/_{2}$  Uhr in der oberen Saline. Der Fürst begrüßte die Damen und Herren in leutseligster Weise, worauf Institutsvorstand Härlin aus Göppingen den Fürsten in warmen Worten als den Begründer der deutschen Einheit seierte.

<sup>\*\*)</sup> Sodann bantte der Fürst speziell ben Damen für die reichen Blumenspenden und brüdte seine Freude darüber aus, daß die schwäbischen Frauen so gut beutsch gefinnt seien.

### 5. September 1890.

Somburg v. d. Sofe. Ansprache bei einem dargebrachten Fackelzuge.\*)

Ich danke meinen lieben Homburger Mitbürgern, daß Sie mich Zeuge werden ließen einer so von Herzen kommenden patriotischen Kundgebung. Nicht für mich persönlich will ich die letztere annehmen, sondern in erster Linie für das Werk, an welchem ich nach Gottes Ratschluß ein Mitarbeiter habe sein können. Zwanzig Jahre segensvollen Friedens sind uns beschert gewesen, die erste und wichtigste Pflicht aller ist es, festzuhalten, was errungen ist. Das Reich steht jetzt sest, dafür bürgen die allgemeinen, auch hier gegenwärtig sich kundgebenden patriotischen Gefühle, denen ich im Sinne aller Versammelten keinen besseren Ausdruck verleihen zu können glaube als dadurch, daß ich Sie auffordere, mit mir in den Ruf einzustimmen: Unser jetziger Kaiser Wilhelm II., er lebe hoch!\*\*)

Den anwesenden Mädchen riet der Fürst scherzend, sie sollten ihre deutsche Gesinnung einstens dadurch bethätigen, daß sie echt deutschen Männern die Hand reichen. Rachdem der Fürst noch eine Anzahl Damen und Herren angesprochen, verabschiedete er sich, indem er sämtlichen Besuchern die Hand reichte. Prosessor v. Kugler brachte zum Schluß ein begeistert aufsenommenes Hoch auf den Fürsten Bismarck aus. — Hiernach empfing Fürst Bismarck noch sieben Bürttemberger als Bertreter des Weinsberger vaterländischen Bereins. Nach einer Ansprache ihres Führers, Dekonomierat Mühlhäuser, erfreute sie der Fürst mit einer einzehenden Antwort. Bei einem Glase Neckarschaumweins trug Gutspächter Strodtbeck ein Gedicht in schwäbischer Mundart vor, worauf Bismarck jedem sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift zum Geschenk machte. Dem geistlichen Hern unter den sieben ließ der Fürst, wie er sich in gemütlicher Weise ausdrückte, die erste Wahl unter verschiedenen Aufnahmen.

\*) Gegen 7 Uhr sah man einen unabsehbaren Zug von Fackel- und Lampionträgern im Garten des Hotel Riechelmann vor der Wohnung des Fürsten Aufstellung nehmen. Nachstem die Boltshymne gespielt und von dem ganzen Publikum mitgesungen war, erschien der Fürst, von brausenden Hurrahrusen begrüßt, auf der Beranda des Hotels. Hierauf hielt der Führer des Fackelzuges, Hauptmann a. D. Wodiczka, eine kurze Ansprache an den Fürsten und ließ denselben als den Begründer des Reiches hoch leben.

\*\*) Hierauf zogen sämtliche Bereine an dem unbedeckten Hauptes auf der Beranda des Hotels stehenden Fürsten unter nicht enden wollenden Hurrah- und Hochrusen vorüber. Um 9 Uhr solgte der Fürst der seitens der Kurdirektion an ihn ergangenen Einladung und suhr in Begleitung seiner Gemahlin, der Familie Meister und des Prosessos Schweninger am Kurhause vor, um dem dort veranstalteten Gartenseste beizuwohnen. Um mittleren Portale vom Bürgermeister Schleußner und dem Kurdirektor Schulz-Leitershosen empfangen, wurden die fürstlichen Gäste von letzterem nach dem sür sie reservirten Konzertsaale geführt, von dessen sie fürstlichen dasse von letzterem nach dem sir sie reservirten Konzertsaale geführt, von dessen Fenstern aus sie die Beleuchtung des Gartens mit ansahen und dem Feuerwerk dis zum Schlusse beiwohnten. Als der Fürst auf die Terrasse des Kurhauses sprach der Fürst dem Kurdirektor seine Befriedigung über die Beranstaltung aus, indem er hinzusügte, daß er seit Bersailles einer ähnlichen Festlichkeit nicht beigewohnt habe.

### 19. Dezember 1890.

Friedrichsrufi. Ansprache an die Deputation zur Aeberreichung des Ehrenburgerbriefes der Stadt Dortmund.\*)

Ich danke Ihnen für die mir durch Gewährung des Ehrenbürgerrechtes zu teil gewordene hohe Ehre. Ich empfinde es besonders angenehm, daß meine Berdienste um die Wiederbelebung der gewerblichen Thätigkeit in ihrem Industriegebiete auch nach meinem Rücktritt von den Gesetzgebungsgeschäften Anserkennung sinden, besonders in einer Stadt, welche stets ein gewichtiger Faktor in der Industrie gewesen ist. Ich war dis zu den siedenziger Jahren ein überzeugter Angehöriger des Freihandels und gewissermaßen in demselben aufgewachsen und aufgezogen. Bis zum Jahre 1870 bin ich auch in solchem Maße von den Geschäften der auswärtigen Politik in Anspruch genommen gewesen, daß ich mich den wirtschaftlichen Fragen nicht eingehend und eindringend habe widmen können. Nach 1870 ist für die äußere Politik mehr Ruhe eingetreten, und als ich im Laufe der Zeit gesehen habe, daß ein Ofen nach dem andern ausgeblasen wurde und die nationale Arbeit immer mehr zurückging, da habe ich die Ueberzeugung gewonnen, hier muß Wandel geschaffen werden.

# 21. Dezember 1890.

Friedrichsruf. Ansprache an die Aeberbringer der Adresse der Stadt Strafburg i. E.\*\*)

Durch die Ueberreichung einer Adresse aus Straßburg mit so anerkennenden Worten ist mir eine Genugthuung, eine Freude bereitet worden, welche mir

<sup>\*)</sup> Rach stattgehabter Borstellung der Mitglieder legte der Oberbürgermeister Herr Schmieding in furzen Worten den Zweck der Anwesenheit der Deputation dar und verlas die Widmung des Ehrenbürgerbrieses nach etwa folgenden einleitenden Worten: "Wir Dortmunder sind gute Preußen und treue Unterthanen Seiner Majestät unsers Kaisers und Königs! Wir sind aber auch treu dantbare Verehrer des großen deutschen Mannes, der die Autorität unserer Könige stets hoch gehalten, der ihr Ansehen im Bolte und nach außen geträftigt und gehoben und ihre Dynastie gesessisch hat, der Preußen in die Führerschaft der deutschen Staaten gebracht und die deutschen Stämme zur Einigung in dem wiedererstandenen Deutschen Reiche gesührt hat." Der Wortlaut des nunmehr zur Berlesung kommenden Ehrenbürgerbriess sindet sich abgedruckt in den "Hamburger Rachrichten" Nr. 304 vom 23. Dezember 1890, (Abende Ausgabe).

<sup>\*\*)</sup> Die Deputation bestand aus dem Prosessor Dr. Ziegler, Rechtsanwalt Freiherrn Schott v. Schottenstein, Maler Herbst, Präsident des Gewerbevereins, und Zeichner O. Wensmann. Nach furzer Begrüßung hielt der Sprecher der Abordnung, Prosessor Dr. Ziegler, eine herzliche Anrede an den Fürsten. Warmen Tones sührte er aus, eine große Anzahl von Bewohnern Straßburgs habe es sich nicht versagen können, nach dem Nücktritt des ersten großen Kanzlers des Deutschen Neiches ihre Anerkennung für seine Verdienste und sein langjähriges, unermüdliches Wirken zum Wohle des Reiches auszusprechen, und die hier vor dem Fürsten stehende Deputation sei beauftragt, diese Anerkennung persönlich auszusprechen

unvergeßlich bis an mein Lebensende sein wird. Niemals werden die heute aus Straßburg zu mir gesprochenen Worte aus meinem Gedächtnis entschwinden, und noch auf dem Sterbebette sollen sie mir ein Trost und eine stille Freude bleiben. Ich habe für Straßburg ja auch stets ein großes, ein besonderes Interesse gehabt, schon in meiner Jugend. Ich erinnere mich, wie ich im Jahre 1842 zum erstenmal durch Straßburg gereist, wie es mich da geschmerzt hat, daß in einer ganz deutschen und damals auch noch gänzlich deutsch sprechenden Stadt französsisches Militär und französsische Beamte wirtschafteten. Ich habe damals zu meinem französsischen Reisegesährten gesagt: "Dieses Land war unser und muß wieder unser werden." Worauf dieser antwortete: "Alors il faudrait croiser la bayonnette." Darauf habe ich entgegnet: "Eh bien, nous la croiserons."

Und später ift es mein Beftreben gewesen, die Ede von Beigenburg gu erringen, welche fich wie ein Stachel ins deutsche Fleisch ichob, wo der Geglerhut ftand, vor bem Deutschland feine Referenz machen mußte. Nachdem das Werk mit Gottes Silfe gelungen, hatte ich am liebsten unmittelbar nach dem Ueber= gange von Elfag-Lothringen in deutschen Befit auf der Sohe der Bogefen zwischen Deutschland und Frankreich eine dinesische Mauer errichtet, die im Lande bleibenden Eingeborenen aber äußerft glimpflich behandelt, jum Beifpiel zwanzig Jahre lang von jedem Militardienst befreit. Dann mare die französische Generation allmälich ausgestorben und eine neue deutsche herangewachsen. Aber das ift nicht so gegangen, wie ich es gewollt, und später hat man sich doch jum Baggwang bekennen muffen. Diefe einschneidende Magregel hat nur den Zweck gehabt, den Frangosen einmal flar zu machen, wo die Grenze ift, die sie bis dahin trot zwanzigjähriger deutscher Berwaltung niemals beachtet haben. Es ift ja natürlich, daß wir den Parifern niemals ausreden können, daß Elfaß-Lothringen frangofische Proving fei, aber das eine hat man ihnen wenigstens begreiflich machen können, daß es nicht ihre Sommerproving ift, in der sie sich nach wie vor als Herren aufspielen. Gegen diese und gegen ihre Freunde im Lande ift die Bagmagregel gerichtet gewesen. Dem harmlosen, ruhigen Einwohner, dem Geschäftstreibenden, dem Familienverkehr, dem von der Politif unberührt dahinlebenden fleinen Manne hat natürlich nichts ge= ichehen follen. Wie im gewöhnlichen Leben auf einem Glacis nur folche

und ihm die Unterschriften von fast sechstausend gleichgesinnten Männern zu überbringen. Darauf verlas Professor Dr. Ziegler den Wortlaut der Adresse. Während der Verlesung der Adresse steilen das Interesse des Fürsten sichtlich. Es zukte merklich in dem mächtigen Körper; die durchdringenden Augen des großen Greises blitzten bei den Stellen, wo von Deutschlands Einigung und Größe durch ihn die Rede war; die Gesichtsfarbe belebte sich; man möchte sagen, die Hünengestalt, der man in diesem Augenblicke die Last der Jahre gar nicht anmerkte, wuchs in jedem Moment mehr und mehr aus sich heraus. In seiner stolzen, selbstbewußten Haltung stand er da wie ein über die halbe Welt gebietender Gewaltiger, dessen ungebrochene Krast der lebhastesten Bethätigung noch fähig ist.

Bäume geduldet werden dürfen, die in militärischer Beziehung unbedenklich sind, so hat auch die deutsche Regierung in nationaler Beziehung schließlich nicht mehr dulden können, daß in Elsaß=Lothringen schließlich alles von Frankreich aus überwuchert worden ist. Daher der Paßzwang. Freisich, Theorie und Praxis sind da ganz verschiedene Dinge, und es hat sich wieder einmal gezeigt: "Bo man hackt, da fallen Späne. On ne peut pas kaire une omelette sans casser des oeuks". Die geschäftlichen Berbindungen, welche man gar nicht tressen wolke, sind am meisten getrossen worden, und harmlose Leute haben vielerlei Belästigung erlitten. Das habe ich natürlich nicht gewollt und das hat die Reichsregierung nicht beabsichtigt; ich habe nur die Burzeln der französischen Ueberwucherung in Paris abschneiden wollen; die Zweige wären, des treibenden Sastes beraubt, dann schon von selbst abgestorben und nicht mehr im stande gewesen, den Grenzwall zu überranken. Daß die Unschuldigen da mit den Schuldigen leiden mußten, das ist leider unabwendbar gewesen, in diesem Falle wie überhaupt.

Ich habe keinerlei Abneigung gegen den Franzosen oder den französischen Bolkscharafter. Im Gegenteil, die Frangosen find ein äußerst liebenswürdiges Bolf und verstehen es wie keine andere Nation, sich die Annehmlichkeiten, welche man im Leben haben fonnte, ju nuge zu machen. Ich erinnere dabei an die vortrefflichen Leiftungen der frangösischen Sandwerfer; in einem frangösischen Saufe wohnt es fich beispielsweise viel angenehmer als in einem englischen. Baren die Franzosen nicht durch die erfolgte Aenderung der Grenzen gegen und unliebsame Nachbarn geworden, so wurde Deutschland, mit Frankreich vereint, eine gang unwiderstehliche Macht bilden. Wenn wir von ihnen fo weit entfernt waren wie die Franzosen von den Ruffen, dann bin ich überzeugt, würden Deutschland und Frankreich die besten Freunde werden. Ich habe in Frankreich, fo oft ich bort gewesen, mit ben Frangosen ftets im besten und liebenswürdigften Umgang gelebt und in einem fo freundschaftlichen Bertehr gestanden, wie ich ihn selbst in Deutschland taum habe unterhalten können. Die Deutschen find gang famose Leute, aber jeder hat eine halbe Flasche Bein zu wenig. Er muß erft fünftlich in Zug gebracht werden; er hat Anregung und Anfeuerung nötig. Der Franzose seinerseits hat diese halbe Flasche schon, und beshalb, wenn man auch nur wenig zugießt, so ift es gleich zu viel. Es ift ja gegenwärtig in Elfaß-Lothringen alles fo weit in gutem Gange. Sie danken dies in erfter Linie dem Raiferlichen Statthalter Fürsten von Sohen= lobe. Der Berfönlichkeit des verftorbenen Statthalters muß man aber auch Gerechtigkeit widerfahren laffen; es war ein gewandter und vielseitig verwend= barer Mann, ein guter und forglicher Familienvater. Politisch ift ber Feld= marschall aber häufig unberechenbar gewesen und hat sich vielfach allzu sehr von persönlichen Eindrücken bestimmen laffen . . . Eines tann ich Ihnen nicht genug ans Berg legen: Die Ergiehung des weiblichen Geschlechts; Die Madchenschulen sind die Fundamente der künftigen Generationen; sobald wir die deutsche Frau, die deutsche Mutter auch in Elsaß-Lothringen erziehen werden, dann wird auch Deutschlands Herrschaft gesichert sein ohne jede andere Zwangs-maßregel. Leider ist unter dem Regime Manteuffel in dieser Beziehung ebenso wenig wie für gewerbliche Ausbildungsanstalten gethan worden; dies alles wird und muß nachgeholt werden.\*)

Sie sehen, meine Herren, ich gerate ins Dociren und halte Ihnen, ohne daß ich es eigentlich gewollt habe, eine politische Borlesung; so ist es, wenn man auf einmal nichts zu thun hat und gewöhnt ist, immer viel beschäftigt zu sein.\*\*)

### 6. Januar 1891.

Friedrichsrufi. Ansprache an die Abordnung zur Aeberreichung des Chrenburgerbriefes der Stadt Bernburg. \*\*\*)

Nach ber Berlesung des Wortlautes bes Ehrenbürgerbriefes gab ber Fürst seiner Freude über das schöne Runftwerk, welches ber Stadt Bernburg zur Ehre gereiche, in den wärmsten Worten Ausbruck. Die Bilder auf dem Ehrenbürgerbrief

<sup>\*)</sup> Eine Anzahl Erinnerungen und Erzählungen über persönliche Erlebnisse wurde in diese Rede eingestochten, welche hoch interessant waren und eine Gedächtnisschärfe zeigten, über welche man füglich staunen muß. Besonders interessant waren einige Streislichter auf die Politif der verschiedenen deutschen Höse kurz nach 1866, während der Bildung des Nordebeutschen Bundes, sowie über die Borgänge in Bersailles 1870/71, als die deutsche Kaiserproklamation vorbereitet wurde u. s. w. Auch an humoristischen Erinnerungen sehlte es nicht, besonders über einzelne Persönlichkeiten, welche meist recht charakterisirend für dieselben waren.

<sup>\*\*)</sup> Eine Durchsicht der in der Abresse enthaltenen Unterschriften wurde vom Fürsten mit den Worten eingeleitet: "Meine Herren, ich sehe hier nicht so sehr auf die Ramen als auf das, was daneben steht, nämlich das, was die Leute sind, und da freue ich mich, daß ich hier so alse Stände vertreten sehe, da ein Schlosser, ein Coisseur, ein Kellner, ein Drechsler, ein Spengler, ein Rentner u. s. w., ja, ja, das sind alses Leute aus dem Volke, darüber freue ich mich recht, sagen Sie allen Unterzeichnern meinen herzlichsten Dank." Als er auf die Unterschrift eines Franzosen, eines echten Parisers, ausmerksam gemacht wurde, sagte der Fürst lachend: "So sind die Franzosen, immer liebenswürdig, selbst auf der Mensur!" Bei Besichtigung der Straßburger Photographien, denen ein allegorisches Titelblatt beigefügt war, auf welchem der Kaiserpalast und ein Anblick der Ruinen von der Belagerung 1870 zu sehen war, sagte der Fürst wehmütig: "Ja, so scharf sollte man damals nicht mit Straßburg umgehen! Ich habe es nicht gewollt, aber ich war nicht allein maßgebend, ich hatte eben noch andere neben mir zu hilfe, die haben es gemacht." Rachdem nun der offizielle Teil somit gewissernaßen abgeschossen war, sagte der Fürst: "Run kommen Sie, meine Herren, ich will Sie jest meiner Frau vorstellen, die wartet schon auf uns mit dem Frühstück."

<sup>\*\*\*)</sup> Bürgermeister Pietscher und Generaldirektor Wessel hatten als Abgesandte der Stadt Bernburg bei Ueberreichung des Ehrenbürgerbrieses in Friedrichsruh eine überaus entgegenfommende und liebenswürdige Aufnahme gesunden. Als sie am Bahnhof daselbst um 1 Uhr nachmittags eingetrossen waren, erwartete sie eine fürstliche Equipage, die sie in das Schloß Friedrichsruh brachte.

riefen bei bemfelben vielfache Erinnerungen wach. Er erinnerte sich, das Schloß und ben Markt gesehen zu haben, knüpfte daran Erzählungen von Jugenderlebnissen auf anhaltischem Boden und gab einen geschichtlichen Rückblick auf das preußische und anhaltische Fürstenhaus.

### 17. Januar 1891.

Friedrichsruß. Ansprache an eine Abordnung aus Aachen. \*)

In meinem jezigen, mehr oder weniger zurückgezogenen Leben finde ich nicht die rechte Befriedigung. Man kann von jemand, der vierzig Jahre Politik getrieben, nicht verlangen, daß er teilnahmlos den Ereignissen folge. Ebenso wenig fühle ich mich veranlaßt, mit der Aeußerung meiner Ansichten zurück zu halten, zumal da ich sehe, wie man von dem allerdings kesten Bau des Reiches an verschiedenen Seiten bereits abzubröckeln beginnt.\*\*)

# 8. Februar 1891.

Friedricherufi. Ansprache an die Abordnung zur Aeberreichung des Chrenburgerbriefes der Stadt Augsburg. \*\*\*)

Fürst Bismard empfing die Vertreter ber Stadt Augsburg in freundlichster Beise und bantte berglich für die ibm erwiesene Ghrung, sich einen "Bürger ber altberühmten, schönen Stadt Augsburg" nennen zu burfen.

<sup>\*)</sup> Auf eine von der Berwaltung des Zeitungsmuseums zu Aachen an den Fürsten ergangene Anfrage, ob er geneigt wäre, das Duplikat einer Sammlung von mehreren inund ausländischen Zeitungen entgegen zu nehmen, welche auf den Fürsten Bismarck bezügliche Auslassungen von Freund und Feind enthielten, war aus Friedrichsruh eine zusagende Antwort erfolgt. Darauf begab sich eine Abordnung des Museums nach Friedrichsruh. Der Fürst dankte in freundlichen Worten für die Gabe, indem er bemerkte, das Geschenk sei ihm recht willkommen, da es einerseits sehr originell sei, dann aber auch zur Vervollständigung einer Sammlung diene, die ihm jüngst von einem Freunde im Auslande geworden und lediglich aus Karikaturen bestehe, wie sie besonders in Frankreich auf ihn erschienen seien. Ernster werdend äußerte der Fürst die obigen Worte.

<sup>\*\*)</sup> An der weiteren Ausstührung des Gedankens wurde der Fürst gehindert. Derselbe zeigte sodann eine Anzahl von kostbaren Geschenken und wies dabei besonders auf ein Geschenk des Kaisers Wilhelm I. hin. Es war dies ein in Silber getriebenes Modell des Niederwaldbenkmals, welches der Kaiser ihm mit einem eigenhändigen Briese des Inhalts gesandt, daß er den Fürsten bei der Enthüllungsseier des Denkmals sehr vermist habe, und dies um so mehr, als das Denkmal doch eigentlich ihm, dem Fürsten, zukomme. "Dies zu schreiben," so setzt der Fürst in weichem Tone hinzu, "war der hohe herr so gülig, obwohl es ja sein Denkmal war und ich nur in seinen Diensten stand." Wie der Fürst weiter erzählte, sei ihm dieser Brief, den er stets bei dem Kaiserlichen Geschenke habe liegen lassen, "ausgeführt" worden.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abordnung bestand aus dem Bürgermeister von Fischer und dem Borsitzenden des Gemeindesollegiums, Fabrikanten Albert Forster; sie überreichte außer dem Ehrenbürgersbrief eine Erinnerungsgabe der Stadt Augsburg.

### 1. April 1891.

Friedrichsrufi. Ansprachen: 1) An die Abordnung zur Aeberreichung der Suldigungsadresse der Pfalz.

Es freut mich febr, Sie, meine Berren aus der Pfalz, bei mir zu feben. Den herrlichen Potal, den ich Ihnen und Ihren Freunden verdanke, habe ich erhalten und bereits feit gestern als Zierde meines Tisches im Gebrauch. Meine Berren, wir wollen über Ihre Adresse bei einer Flasche Pfalzer Weines sprechen, auch möchte ich mit Ihnen einen Schluck aus dem schönen Pokale thun. Ich habe viele Freunde in der Pfalz, wie ich denn in der Ferne überhaupt mehr gute Freunde besitze, als in der Rabe bier im Norden. Es trifft eben auch bei mir das alte Sprichwort zu: Der Prophet gilt nichts in seinem Lande. Auch sieht man von der Ferne beffer aus als in der Nähe. Dazu kommt noch, daß ich in meinem Leben gar viel fechten mußte, und die Gegner wollen immer nur die Hiebe gablen, die fie erhalten, nicht aber diejenigen, welche fie aus= teilen. Ich trinke Ihnen zu, meine Herren! Die Pfälzer waren mir in meinen politischen Rämpfen immer ein Tropfen des Troftes. Es hat mir ftets webe gethan, daß eine der herrlichften deutschen Provinzen infolge ihrer geographi= schen Lage feindlicher Invasion so sehr ausgesetzt war. Nun, das hat sich ja, Bott fei Dank, geändert; wir haben 1870 durch Elfaß=Lothringen einen Schlag= baum vorgeschoben. Eines muß ich Ihnen, meine Berren, noch fagen: ich bekomme viele Zeitungen aus der Pfalz zugesandt, die in einem so warmen Tone geschrieben find, wie wir ihn hier im Norden nicht finden.

# 2) An Samburger Ginwohner gelegentlich des dem Fürften gebrachten Fackelzuges.

Ich fühle mich durch die Ovation, die mir von den Einwohnern der großen Nachbarstadt Hamburg gebracht wird, sehr geehrt; mir ist zu Mute wie einem Schüler, der ein gutes Zeugnis heimgebracht hat. Die Herren werden mir auch wohl das Zeugnis geben, daß ich die Geschäfte des Deutschen Reiches gut besorgt habe. Wenn man so lange Minister gewesen ist, so bestommt man viele Feinde; ich freue mich nun um so mehr, zu sehen, daß ich in allen Teilen Deutschlands noch eine große Menge Freunde habe. Die Beweise der Liebe, die ich heute erhalten habe, sehe ich als eine Quittung an für das, was ich während meiner Ministerlausbahn für das Vaterland gethan habe. Die Unerkennung der Hamburger Herren macht mir hohe Freude; ich bitte, mir diese Anerkennung für die paar Jahre, die ich noch zu leben habe, zu bewahren. Sie bildet das Vermächtnis für meine Kinder und Erben. Der heutige Tag bringt mir den Beweis, daß auch die gute Stadt Hamburg, die größte Handelsstadt Deutschlands und, man darf es wohl sagen, die bedeutendste

des ganzen Kontinents, sehr viele Leute beherbergt, die mir wohlgesinnt sind. Ich bin darauf angewiesen, mit Hamburg zu verkehren, und die Herren wissen, daß ich dort gerne verkehre.

# 14. April 1891.

Friedrichsruf. Aufprache beim Empfang des Borftandes des Riefer Konfervativen Bereins.

Ich danke Ihnen, meine Herren, daß Sie so zahlreich erschienen sind, mich zu begrüßen, und danke Ihnen herzlich für Ihre Glückwünsche zu meinem Geburtstage. Es freut mich besonders, daß es ein konservativer Verein ist, der mir eine solche Ehre erzeigt, denn auch ich habe stets auf konservativem Boden gestanden.

Man fragt oft: Was heißt konservativ? Wirklich übersett heißt's ershaltend, aber dies Erhaltende besteht nicht etwa darin, daß man immer vertritt, was die jedesmalige Regierung will. Denn diese ist etwas Wandelbares, die Grundlagen des Konservativismus aber sind beständig. Es ist also nicht nötig oder auch nur nützlich, daß die konservative Partei unter allen Umständen ministeriell sei, konservativ und ministeriell fällt nicht immer zusammen: ich habe als Minister die Konservativen ja oft genug zu Gegnern gehabt und ihnen das nicht zum Vorwurse angerechnet, so weit ihre Angrisse sich nicht auf das persönliche Gebiet erstreckten, wie zu den Zeiten der Reichsglocke.

Es gibt ein altes, gutes politisches Sprichwort: Quieta non movere, das heißt, was ruhig liegt, nicht stören, und das ist echt konservativ: eine Gesetzebung nicht mitmachen, die beunruhigt, wo das Bedürfnis einer Aenderung nicht vorliegt. Auch in ministeriellen Kreisen gibt es Leute, die einseitig das Bedürfnis haben, die Menschheit mit ihren Elaboraten glücklich zu machen. Eine Regierung, welche unnötige Reuerungen vertritt, wirkt antikonservativ, indem sie gesetzliche Zustände, die sich als brauchbar bewährt haben, ändert ohne Anregung durch die Beteiligten.

Man wirft mir vor, ich sei als Ministerpräsident und Kanzler auch nicht konservativ gewesen, denn ich hätte viele alte Formen zerschlagen und viel Neues aufgerichtet. Nun, hierbei ist der Wert des Alten, welches vernichtet, und des Neuen, welches erreicht werden sollte, gegen einander abzuwägen. Mir stand bei Antritt meines Ministeriums und schon vorher, in Franksurt, die lleberzeugung fest, daß wir nur durch Wiedererweckung der deutschen Nationalität und durch die Einheit der deutschen Stämme die Fähigkeit, unter den europäischen Bölkern frei zu atmen und zu leben, würden erringen können. Dies zu erreichen, stellte ich vorerst über alles andere, sobald ich die Möglichsteit sah, unsere Einheit über die preußischen Grenzen hinaus ausdehnen zu können.

Wir hatten und haben ja auch als Preußen ein besonderes Nationalgefühl, ursprünglich eine Abzweigung vom großen deutschen. Im Grunde hat es nicht mehr Berechtigung als der spezifische Patriotismus deutscher Staaten. Es verstand sich für mich von selbst, daß ich dieses preußische Bewußtsein, in dem ich aufgewachsen war, sehr lebhaft empfand; sobald ich aber überzeugt war, daß das preußische Nationalgefühl der Amboß sei zum Zusammenschmieden der anderen, habe ich aufgehört, einseitig preußische Ziese zu verfolgen.

Damals waren also die Aufgaben eines leitenden Ministers andere wie heute, nachdem wir eine der ersten — so will ich höslicherweise anstatt der ersten sagen — Nationen in Europa zu sein von Gott berusen sind. So war es meine Aufgabe, vor allem unser Nationalgefühl zur Entwicklung zu bringen. Meine Beteiligung an dem Beginn und Berlause des Bürgerkrieges in Deutschland — ich meine im Jahre 1866 — und die Zertrümmerung alter Formen waren im Grunde mehr konservativ, als das Berharren bei den Zuständen der Zerrissenheit gewesen wäre. Denn diese hätten schließlich zur Auslösung oder gar Fremdherrschaft geführt; sür mich aber handelte es sich darum, den Rest des deutschen Nationalgesühls, der unter der Asche fortglimmte, anzusachen, also etwas ganz Altes zu bewahren. Dieses alte Besitztum wurde denn auch bewahrt und verstärkt, in der Hauptsache auf kriegerischem Wege; zum Bedauern ging es auf friedlichem nicht, der Besitz ist aber nun wohl desto sesten gründet.

Meine Bünsche sind nicht gegen die jetzige Regierung gerichtet, ich möchte nur, daß sie den erwähnten lateinischen Spruch Quieta non movere beachtete als einen der obersten staatlichen Grundsätze. Ich sage das nicht aus Oppositionslust, sondern weil ich an dem gedeihlichen Fortgange der Zustände Insteresse nehme, zu deren Bildung ich mitgewirkt habe. Man hat von mir verlangt, ich solle mich um Politik nicht mehr kümmern. Niemals ist mir eine

größere Dummheit vorgekommen als diese unerhörte Forderung. Sachverständige haben bei öffentlicher Behandlung von Fragen, die in ihr Fach schlagen, das größte Recht und unter Umständen die Pflicht, mitzureden, und ich glaube nach meiner langen Amtsführung nicht ganz ohne Fachkenntnis zu sein. Meine Mitwirkung kann sich jetzt nur mehr nach der negativen Seite hin äußern, aber einer Maßregel gegenüber, die ich für schädlich halte, mein fachmännisches Urteil auszusprechen, werde ich mir von niemandem verbieten lassen.

Dies ist auch konservativ, glaube ich — konservativ, d. h. nicht ministeriell, sondern erhaltend.

So begrüße ich Sie als meine politischen Freunde und hoffe, daß Sie alle, die hier im Zimmer sind, in diesem Sinne sich konservativ nennen. Ich werde nicht lange mehr Ihr Mitarbeiter sein. Möchten diese politischen Grundsätze nicht mit mir aussterben, möchte vielmehr unsere politische Arbeit in der Bahn weitergeführt werden, die unser hochseliger Herr vorgezeichnet hat!

# 15. April 1891.

Friedricheruf. Ansprache an eine Abordnung des Bentrasverbandes deutscher Industriesser Gei Aeberreichung einer Chrengabe.\*)

Die Gabe geht weit über meine Lebensgewohnheit und den Zuschnitt meiner Häuslichkeit hinaus, sie wird aber als Zeichen der mir entgegengetragenen Gesinnung in meinem Hause für alle Zeit dauern. Daß ich heute so hervorragende Vertreter der Industrie in meinem Hause begrüßen darf, ist eine weitere Freude für mich. Ich habe stets als meine Ausgabe angesehen, für die Befruchtung der Arbeit zu sorgen; leider aber bin ich bis zu den siebenziger Jahren durch andere Verhältnisse und Ausgaben so sehr in Anspruch

<sup>\*)</sup> Der Abordnung gehörten an: Geheimrat Jende in Effen, Bergaffeffor Krabler in Alteneffen, Geheimrat Samel in Ruhrort, Direttor Servaes in Ruhrort, Kommerzienrat Lueg in Oberhausen, Generalsefretar Dr. Beumer in Duffelborf, Geheimrat Dr. Jansen in Dülfen, Beheimrat Eugen Langen in Koln, Geheimrat Schwartfopff-Berlin, Kommerzienrat Sagler=Augsburg, Generalfonful Ruffel-Berlin, Generaljefretar Bued-Berlin, Geheimrat Richter-Berlin, Rommerzienrat Frommel-Augsburg und Rommerzienrat Karcher-Frankenthal. Beheimrat Schwartfopff, als Borfigender vom Direftorium bes Zentralverbandes beutscher Induftrieller, überreichte bem Fürften die bereits bei dem Befuche im vorigen Jahre verlefene Abreffe, welche ingwischen fünftlerisch ausgeführt war. hierbei drückte er in warmen Worten dem Fürften nochmals den Dant aus für alles, was diefer für das Wohl des gefamten Baterlandes und im besonderen fur Die Induftrie gethan habe. herr Schwartstopff fügte hingu, daß es die Induftrie mit großer Freude erfüllt habe, dem Fürften auch ein fichtbares Beiden der Dankbarkeit in Form einer Ehrengabe darbringen zu durfen, und ichlog mit bem Buniche, daß dem Fürften noch viele Jahre in Kraft, Gefundheit und Frijche beichieben fein möchten. Gine Beschreibung ber Ehrengabe (eines foftbaren Tafelfervice in Silber) findet fich in den "Samburger Nachrichten" Rr. 73 vom 26. März 1891 (Abend-Ausgabe).

genommen gewesen, daß ich mich mit den wirtschaftlichen Buständen speziell nicht habe beschäftigen können.

Der Fürst ging sodann zu einer summarischen Schilberung seiner Thätige keit in wirtschaftlichen Fragen über und betonte nachdrücklich die Notwendigsteit einer ruhigen Fortentwicklung, ganz besonders auf dem Gebiete der Gesetzgebung, auf welchem Ueberhastung die schwersten Schädigungen hers beiführen könne.

Mein Interesse an dem Gesamtwohl des Baterlandes ist — so schloß der Fürst seine Ansprache — auch nach dem Austritt aus meinem Amte nicht geringer geworden; ich halte es deshalb für meine Pflicht und nicht weniger für mein Recht, meine Stimme zu erheben, wo ich nach meinem besten Wissen und Gewissen das Baterland bedroht glaube.

### 2. Mai 1891.

Friedricheruf. Ansprache an eine Abordnung nationalfiberaler Vertrauensmänner des 19. hannoverschen Reichetagewahllkreifes.\*)

Die Ehre, welche Sie mir durch Ihre Wahl erwiesen haben, schätze ich doppelt hoch, nicht allein als Ihr deutscher Landsmann, sondern auch als Ihr plattdeutscher Nachbar; ich bin im plattdeutschen Lande geboren und erzogen und freue mich, durch die stattgehabte Wahl einen Beweis des Vertrauens meiner engeren Landsleute zu erfahren.

Ich bin im siebenundsiebenzigsten Jahre und nicht mehr rüstig genug, um der Aufgabe als Reichstagsabgeordneter so zu entsprechen, wie ich glaube, daß sie erfüllt werden sollte. Das ist der Grund, der mich abgehalten hat und abhalten wird, mich um ein Mandat zu bewerben, so schwer es mir auch wird, auf sede Beteiligung an Geschäften, denen vierzig Jahre lang meine Thätigkeit gehörte, gänzlich zu berzichten. Als Kandidat zur Wahl konnte ich mithin nicht auftreten, da ich nicht in der Lage bin, mein Mandat regelrecht auszuüben.

Deshalb habe ich in meiner ersten Antwort erklärt, daß ich zur Zeit außer stande sei, Pflichten zu übernehmen, mit deren Ausübung der Aufenthalt in Berlin verbunden wäre: einmal wegen meiner Gesundheit. Das Gafthofleben

<sup>\*)</sup> Aus Anlaß der Reichstagswahl im neunzehnten hannoverschen Reichstagswahlfreise begab sich eine aus vierundzwanzig Personen bestehende Deputation nationalliberaler Bertrauensmänner nach Friedrichsruh. Dieselbe, gesührt von Senator Schmidt-Geestemunde, wurde von dem Fürsten in Gegenwart seiner Tochter, der Frau Gräfin Ranhau, und der gräslichen Kinder empfangen. Senator Schmidt richtete an den Fürsten eine längere Ansprache, welche mit der Bitte schloß, derselbe möge dem neunzehnten hannoverschen Wahlfreise die Ehre erzeigen, das Reichstagsmandat für diesen Wahlsteis anzunehmen.

ist meinem Besinden weniger zuträglich wie das Wohnen im eigenen Hause; ich hatte mir lange gewünscht, einmal ein Zimmer zu bewohnen, das ich nur im Sarge zu verlassen genötigt sein würde. Eine kündbare Ministerwohnung bietet diese Sicherheit nicht. Ich habe kein Mandat gesucht, bin aber stets der Meinung gewesen, daß ich mich der Aufgabe, meinem Baterlande zu dienen, nicht entziehen dürse, wenn der Ruf dazu ohne mein Zuthun von kompetenter Seite an mich herantritt.

Ich habe mich nie in die Politik eingedrängt. Meinem Privatleben als Landwirt, Deichhauptmann und im Prodinziallandtag bin ich vom König Friedrich Wilhelm IV. entzogen worden, indem der hohe Herr mich zu einem wichtigen Gesandtschaftsposten unerwartet berief. Demnächst bin ich vom König Wilhelm in einer sehr schwierigen Lage der Krone und ihrer Regierung an die Spize des Ministeriums berusen worden, um 1862 sehr angenehme amtliche Verhältnisse mit der dornenvollen Stellung eines Konfliktsministers zu vertauschen. Ich bin solchen ungesuchten Verusungen gegenüber, wenn sie von berechtigter Stelle ausgehen, zwar nicht Fatalist in dem Maße wie ein Türke mit seinem Kismet, aber ich hätte eine Gewissensunruhe, wenn ich mich ledigslich aus Ruhebedürfnis dem Ruse entzöge, den Sie an mich richten; ich halte mich nicht für berechtigt, dem Vaterlande den Dienst der geringen Kräfte, die mir bleiben, vorzuenthalten, wenn er nicht über das Maß meiner Leistungsstähigkeit gesordert wird.

Wenn ich Ihnen sagte: Ich kann jest nicht nach Berlin, so will ich hinzufügen, daß für meine Anwesenheit dort im Augenblick kaum ein Bedürfnis vorliegt.

Der Reichstag wird nur noch turze Zeit tagen, und es fteht, fo viel ich weiß, keine Frage zur Debatte, auf die Ginfluß zu nehmen im jetigen Stadium derfelben thunlich ware oder die unfern Wahlfreis im besonderen intereffirte. Sollten folde infolge neuer Borlagen noch zur Beratung tommen, fo werde ich mich daran beteiligen, soweit meine Gesundheit es mir möglich macht. Abgesehen davon aber bitte ich Sie, als Ihr Abgeordneter, einstweilen um Urlaub. Nicht blog die Unbequemlichkeit, außerhalb der eigenen Säuslichkeit zu wohnen und zu schlafen, halt mich augenblidlich von Berlin zurud, fondern auch die Aussicht auf peinliche Begegnungen mit früheren Freunden, die folche zu fein seit meinem Abgange aufgehört haben. Ich hoffe, von Ihnen hat niemand die schlimme Erfahrung felbst gemacht, mit feiner geschiedenen Frau unversöhnt unter einem Dache zu wohnen. Aehnlich ift das Wiedersehen mit geschiedenen Freunden. Sie werden sich vorstellen können, daß ich in Berlin Begegnungen haben werde, die meinen früheren Freunden vielleicht ebenso und mehr wie mir unerwünscht fein würden. Das ift ein Imponderabile, und die ton= ventionellen Formen beden die inneren Eindrude folden Widersehens. Aber ich mag fie mir nicht früher auferlegen, als es pflichtmäßig notwendig wird. Das Mandat dauert ja aber auch länger und bei der Schnelligkeit, mit der wir leben, können sich die Umstände und die Eindrücke bis dahin ändern.

Natürlich kann ich nach meiner Bergangenheit nicht einer Partei angehören: wenn ich im gewiffen Sinne auch Parteimann bin, fo bin ich es für bas alte Kartell, dafür, daß die staatserhaltenden Parteien sich so weit verständigen, wie es ihnen möglich ift, und die Dornen ihrer Programme nicht gegen einander kehren. Dies war es stets, was ich in meiner letten Zeit als Minister erftrebt habe. Ich bin mit den Nationalliberalen ja weit gegangen und von ihnen oft gestütt worden. Es ift mir eine der widerlichsten Lügen, daß ich das Wort gesprochen haben soll, ich wollte die Nationalliberalen "an die Wand druden, bis fie quietschten". Der lettere Ausdrud ift fo efelhaft geschmadlos, daß ich ihn an sich schon nie gebraucht haben würde. Weshalb ich mit den Nationalliberalen außeinander tam, das lag hauptfächlich daran, daß ihre Führer mit einigen meiner Rollegen im Ministerium ohne mich und gegen mich enge Fühlung gewonnen hatten. Ich befand mich dabei in der Defensive, nicht im Angriffe. Sollte eine ber ftaatserhaltenden Parteien für fich allein oder mit anderen zusammen die Majorität erlangen, so würde dies ein großes Blud fein. Mir gibt es jedesmal einen Stich in das politische Berg, wenn ich febe, daß die Fraktionen, die gleich ehrlich bemüht find um die Erhaltung des Reiches, in Feindseligkeiten gegen einander bis zu giftigen Invektiven geben. Da möchte ich gern als friedenstiftender Gemeindediener bazwischen springen und jedem beweisen, daß der tertius gaudens der schlimmere Reind ift. Das ift die Linie, in der auch meine parlamentarische Thätigkeit, wenn es zu einer folden kommt, fich bewegen wird. Der Gedanke einer prinzipiellen Opposition gegen meinen Amtsnachfolger und die Regierung liegt mir außerordentlich fern; ebenso fern aber liegt es mir, ftill zu fein gegenüber von Borlagen, die ich für schädlich halte. Bas in aller Belt foll ein Grund für mich fein, bei folder Gelegenheit zu schweigen? Etwa ber, daß ich größere Erfahrung befite als die meisten anderen? Die Pflicht, zu reden, welche fich gerade aus meiner Sachkenntnis bann ergibt, zielt in meinem Gewiffen wie mit einer Biftole auf mich. Die Herren, welche mich beswegen angreifen, haben bavon teine Vorstellung. Wenn ich glaube, daß das Baterland mit feiner Politik bor einem Sumpfe fteht, der beffer vermieden wird, und ich fenne den Sumpf und die anderen irren fich über die Beschaffenheit des Terrains, so ift es Berrat, wenn ich schweige. Was sollte ich für andere Zwede haben, als bem Lande zu dienen? Ehrgeizige etwa? Das ware doch thöricht anzunehmen. Bas follte ich denn werden? Mein Avancement ift abgeschloffen.

Ich hatte das Bedürfnis, den Sinn, in welchem ich Ihr Mandat annehme, darzulegen. In meiner ersten telegraphischen Antwort auf Ihren Mandatsantrag lehnte ich, wie gesagt, ab, weil ich zur Zeit nicht nach Berlin gehen könne. Daraufhin darf ich annehmen, daß der Wahlkreis, wenn er meine Kandidatur dennoch aufrecht erhalten und durchgeführt hat, mir für die Dauer dieser Reichstagssession Urlaub gibt für den Fall, daß nicht noch etwas Neues von Wichtigkeit vorgelegt wird.

Ich danke Ihnen nochmals für die Auszeichnung, welche Sie mir in der Bertretung Ihres für mich seit lange historisch interessanten Wahlkreises erzeigt haben. Wie die Dithmarsen, so haben auch Sie von alters her die Verfassung freier Bauernschaften gehabt, und was beiden Stämmen die besonderen Sympathien jedes Deutschen gewonnen hat, das ist ihre Tapserkeit. Die Stedinger haben im Kampse kein Glück gehabt, sie sind vom Vischof von Bremen im damaligen Kreuzzug arg in die Pfanne gehauen worden, aber nach was sür einem heldenmütigen Widerstand, nach einem Kampse von Mann und Weib.\*)

### 2. Juni 1891.

Friedrichsrus. Ausprache an die Abordnung zur Aeberreichung des Ehrenbürgerbriefes der Stadt Bischofswerda. \*\*)

Es freut mich doppelt, aus einer Stadt wie Bischofswerda Beweise der Liebe und Anerkennung zu erhalten; einmal weil sie mir von einer Königlich sächstischen Stadt entgegengebracht werden, die nicht wie manche andere Städte von politischen Wogen so ergriffen ist, daß man die Husbigung als ein Ergebnis von Parteikämpfen betrachten könnte; ich nehme sie vielmehr an als eine aus dem Herzen des Bolses kommende Kundgebung und betrachte sie als ein berechtes Zeugnis für meine Thätigkeit als Reichskanzler, daß der preußische Partikularismus in mir niemals den echten deutschen Mann erstickt hat, und daß die alte Gegnerschaft von 1866 her längst abgethan und begraben ist. Zweitens freut mich aber auch eine derartige Kundgebung aus Sachsen, weil sie aus dem Lande kommt, dessen König mir stets derselbe gnädige Fürst und Herz gewesen und die heute unwandelbar geblieben ist. Ich habe die seste

<sup>\*)</sup> Hierauf sprach Senator Schmidt im Ramen der Deputirten und der nationalliberalen Wähler im neunzehnten hannoverschen Wahlfreise dem Fürsten für die Annahme der Wahl seinen Dank aus.

<sup>\*\*)</sup> Der Wortlaut des Ehrenbürgerbriefes findet sich abgedruckt im "Leipziger Tageblatt und Anzeiger" Nr. 156 vom 5. Juni 1891.

Die Abordnung, bestehend aus dem Bürgermeister Sinz, Stadtrat Scheumann, Stadtwerordnetenworsteher Gräse und den Stadtwerordneten Huste und Franke, wurde vom Fürsten Bismark in Gegenwart des Grasen Herbert empfangen. Bürgermeister Sinz überreichte den mit dem Bischofswerdaer Stadtwappen aus getriebenem Gold geschmükten, von Künstlerhand ausgeführten Schrenbürgerbrief mit bewegten Worten unter dem Ausdrucke des Dankes und der Berehrung, die Millionen treue deutsche Herzen sür ihres Bolkes größten Sohn mit empfinden, und schloß: "Gott erhalte uns noch lange unsern Fürsten Bismark."

Bischofswerdaern mir zu Ehren gethanen Schritte billigen und sicher nichts dagegen haben, wenn sie neben der Berehrung, Liebe und Treue, die sie stets für König Albert bewiesen, noch davon etwas für den alten Kanzler übrig haben.\*)

# 17. (ober 18.) Juni 1891.

Friedricheruf. Ansprache an eine Angahl amerikanischer Regler. \*\*)

Ich habe bereits gelesen, daß die Herren gekommen sind, um in Hannover ein Fest zu feiern, und ich wünsche Ihnen guten Erfolg. Ich habe früher auch gern gekegelt, aber erstens mangelt es mir hier an Bahnen, und dann habe ich ja auch keinen Partner.

Der Fürst nahm sobann bas ihm überreichte Ehrenzeichen ber vereinigten Kegelklubs von New-Pork bankend entgegen; er bebauerte babei, baß er im Augenblick eine Gegengabe nicht zur Hand habe, überreichte aber mit ber Bitte, bamit fürlieb nehmen zu wollen, einen von ihm selbst gepflückten Flieberstrauch, und verabschiebete sich alsbann, indem er jedem der Kegler kräftig die Hand schüttelte.

# 21. Juni 1891.

Friedricheruf. Ansprache an den Biegler- und Rafkbrennerverein. \*\*\*)

Ich danke Ihnen für die Anerkennung, welche Sie mir haben zu teil werden lassen, und für die gute Meinung, die Sie von mir haben. Wenn ich vielleicht nicht das alles verdient habe, so bin ich doch bemüht gewesen, es zu verdienen, und war bestrebt, in dem von Ihnen angedeuteten Sinne zu handeln.

<sup>\*)</sup> Rachdem sich der Fürst nach Lage, Industrie und Geschichte von Bischosswerda erstundigt hatte, überreichte Stadtverordnetenvorsteher Gräfe die in den Stadtsarben gebundene Chronit und verwies namentlich auf die wechselvollen Schicklas der Stadt, auf die durch das Bistum Meißen ersolgte Gründung derselben, als eines nach Often vorgeschobenen Postens mit der Bestimmung, eine Schanze des Deutschtums, eine Pflanzstätte des Christentums zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Die aus Anlaß des deutschen Kegelsestes in Hannover herübergekommenen Amerifaner äußerten den Bunsch, den ersten deutschen Reichskanzler in seinem nahegelegenen Tuszulum zu besuchen. Drei hamburgische Kegler waren sosort bereit, die amerikanischen Bismarchverehrer nach Friedrichsruh zu begleiten. Bor dem Schloßportal in Friedrichsruh ersuhr man, daß der Fürst soeben Besuch aus Handurg gehabt habe und seizt der Ruhe pslege; der Nachmittagsspaziergang sei daher noch nicht zu bestimmen. Man beschloß, zunächst einen Spaziergang in den nahen Forst zu machen. Demnächst hatten die Anwesenden das Glück, den Fürsten begrüßen zu können. Der Präses der vereinigten Kegelklubs von New-Port seierte den Fürsten mit begeisterten, herzlichen Worten.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Regierungsbaumeister Kurt Hoffmann sprach dem Fürsten für seine Thaten den Dank aus, den "leider teilweise das deutsche Bolk schuldig geblieben sei".

Ich habe wenigstens bas gute Gewiffen, bag ich meine Schuldigkeit gethan habe zu jeder Beit, und mehr fann von mir nicht verlangt werden, wenigstens nicht von einem ehrlichen Manne. Ihr Gewerbe war mir von Unfang an sympathisch, und ich habe mich von Jugend auf damit befaßt. Ein großer Teil meines väterlichen Bermögens ging allerdings verloren durch eine Ziegelei, welche mein Bater in der Nahe von Berlin besaß, so daß ich der Unsicht bin, daß man sich mit Ihrem Berufszweige nicht befassen soll, wenn man nicht eine durchdachte Anlage machen und fie mit richtiger, fachmännischer Leitung im großen betreiben tann. 3ch habe noch auf allen meinen Gutern Ziegeleien und bin da größtenteils mein Selbstabnehmer. Auf einer der beiden Ziegeleien in Bargin wird freilich auch verkauft, fo daß ich dabei eben beftebe; es fommt, wie man zu sagen pflegt, gerade die Butter beraus. Auch bier in Friedrichs= ruh habe ich schon früher Bersuche im kleinen angestellt, jest steht dort das größere Wert, das Sie alle besichtigt haben und fennen; ich hoffe, daß es gebeiht! hieraus feben Sie, daß ich gemiffermagen ein Rollege und Mitarbeiter von Ihnen bin. Wenn Sie nun bervorgehoben haben, daß ich beftrebt gewesen, dem Lande den Frieden zu erhalten, so kann ich nur hoffen, daß man die Segnungen meiner Beftrebungen fpurt. Ob die Induftrie Rugen babon hat, dafür vermag gerade Ihr Gewerbezweig Zeugnis abzulegen, denn wenn es einem gut geht, dann wird ihm der Rod leicht zu eng, und er läßt fich einen neuen machen. Go ift es auch mit den Saufern, dann wird gebaut, und dazu braucht man Ziegel und Ralt. Aus diesem Grunde ift mir das Zieglergewerbe immer ein Barometer gewesen für den Boblstand aller anderen Induftrien. Wenn die Ziegel gut verkauft wurden und die Ziegler fich mohl fühlten, dann mar mir das gemiffermaßen die Quittung darüber, daß meine Friedensbestrebungen Erfolg hatten. Uebrigens bin ich auch Ralkbrenner. In Bargin verarbeite ich einen Ralt, den ich aus meinen Biesen gewinne, ein mit Muscheln, Mergelfnollen durchsettes Material. Go bin ich auch nach diefer Richtung bin Ihr Rollege. Nun, meine Herren, ich will hoffen, daß Gie auch weiterhin Beranlaffung haben, zufrieden zu fein, dann habe ich auch die Bewährleiftung für das Gedeihen der übrigen Gewerbe, deshalb wünsche ich Ihnen, daß das Barometer nicht fintt, und möchte die Ehre, die Sie mir erwiesen haben, dadurch erwidern, daß ich ein Soch ausbringe auf die deutschen Ziegler und Kalkbrenner: Der "Ziegler= und Kalkbrennerverein" lebe hoch, hoch, hoch!\*)

<sup>\*)</sup> Freudig stimmten die Bersammelten ein und der Fürst reichte darauf dem Regierungsbaumeister Hoffmann die Hand, indem er diesem noch besonders dankte. Die Teilnehmer, die dis dahin lautlos und bescheiden zur Seite gestanden hatten, drängten nun heran, ein jeder wollte einen Händedruck, ein Wort, einen Blick des Fürsten erhaschen oder ihn doch wenigstens aus allernächster Rähe sehen. Es entstand eine ordentliche Belagerung und nur mit Mühe konnte der Geseierte sich der Anstürmenden erwehren. Immer neue hände tauchten vor ihm auf, doch unermüdlich drückte er alle unter freundlichen Worten. Nachdem die Versammelten

### 12. Juli 1891.

Friedricheruf. Aufprache an die Schufer des Beimarifchen Seminars.\*)

Sie wollen alle Lehrer werden, meine Herren; von Ihnen hangt die Butunft ab. Sie haben einen Vorsprung vor anderen Ihres Standes, weil Sie in Beimar ausgebildet werden, in dem fleinen, aber wichtigen Staats= wefen, wo unfere Rlassiter lebten, und von wo der gewaltige Bug unferer nationalen Große ausging und gefräftigt wurde. Man tann an Weimar nicht denken, ohne an Goethe und Schiller erinnert zu werden. Was auch im Lauf des dreißigjährigen Krieges und durch die Gewaltthaten des vorigen Jahrhunderts zerftort wurde - die Literatur und die Rlaffifer find das Band gewesen, an dem der Nationalgedante festgehalten murde. Co ward Deutsch= land geiftig zusammengehalten, mahrend es außerlich in Sunderte von Bargellen zerfiel. Das Rationalgefühl zu pflegen, ift eine Aufgabe Ihres zufünftigen Berufes; denn die Jugend bedarf nicht nur der Bilbung, sondern bor allem der Gefinnung. Sie nehmen aus Weimar eine Legitimation mit ins Leben, die Ihnen überall ein Entgegenkommen bereiten wird. Ich wünsche, daß Sie immer Schüler befommen, mit benen Sie gufrieden find. Beachten Sie immer das biblische Rezept: "Fahret fein säuberlich mit dem Anaben Absalom." Bergeffen Sie auch nicht das Märchen von der Sonne und dem Bind, welche wetten, wer zuerst dem Wanderer den Mantel abzwingen wird. Nicht dem ftarten Sturm, aber den milden Sonnenstrahlen ift es gelungen.\*\*)

das Lied "Deutschland, Deutschland über alles" gesungen und nochmals ein dreimaliges, fräftiges Hoch auf den Fürsten ausgebracht hatten, verließen sie, befriedigt von dem Erfolg ihrer Reise, die historische Stätte in Friedrichsruh.

<sup>\*)</sup> Die Schüler der beiden oberen Klassen des Weimarischen Seminars unternehmen alle zwei Jahre in Begleitung ihrer Lehrer eine größere Schulreise, zu der die Kosten durch kleine wöchentliche Spareinlagen aufgebracht werden. Das Ziel der Reise im Jahre 1891 war Handurg, Kiel, Helgoland. Bon Hamburg aus unternahm die Reisegemeinde einen Ausstug nach Friedrichsruh. Seminardirektor Schulrat Ranitzsch ließ beim Fürsten Bismarck anfragen, ob es den Schülern gestattet sei, im Garten Seiner Durchlaucht ein patriotisches Lied zu singen. Die Bitte wurde vom Fürsten, der am Thoreingang erschien, in huldvollster Weise gewährt. Er erteilte Besehl, die Thorsstügel zu össen, ließ die Sänger eintreten und gestattete auch den übrigen zahlreich versammelten Personen auf das liebenswürdigste Zutritt. Die Sänger stellten sich im Halbreise auf, der Fürst stand in der Mitte, die anderen Anwesenden schlossen den Kreis. Bald erklang der früstige Männerchor von Nägeli: "Stehe sest, mein Baterland", dem der Fürst sichtlich ergrissen lauschte. Herauf richtete er an die Seminaristen obige Ansprache.

<sup>\*\*)</sup> Alle Anwesenden hatten mit atemloser Spannung diesen Worten gelauscht. Nachdem der zweite Männerchor, das Schenkendorssche Lied vom deutschen Rhein, verklungen war, wollte Schulrat Nanissch dem Fürsten ein Hoch ausbringen. Der Fürst aber unterbrach ihn mit den freundlichen Worten: "Na, warten Sie 'mal. Gestatten Sie, daß ich Ihnen erst eine andere Gesundheit ausbringe. Sie sind alle aus Weimar. Ihr Großherzog ist mir immer ein gnädiger und huldvoller herr gewesen, so lange ich amtlich wirkte. Mit

# (?) Juli 1891.

Friedrichsruft. Begrußung des Samburger Architekten- und Ingenieurvereins.

Nachbem schon früher ber Fürst bem häusig bei ihm verkehrenben Bereinspräsibenten, Oberingenieur F. A. Meyer, angedeutet hatte, eine Einkehr der Hamburger Baufachleute auf seinen Besitzungen werde ihm Freude machen, war den Mitgliedern und ihren Damen ein Ausstug nach dem Sachsenwalde in Aussicht gestellt und damit bei ihnen die lebhafte Hoffnung wachgerusen worden, den Begründer des Deutschen Reichs von Angesicht zu Angesicht zu sehen — eine Hoffnung, welche für die Teilnehmer an der Exkursion in reichem Maße in Erfüllung ging. — Bon der am Nordende des Sachsenwaldes gelegenen Station Reinbek aus wurde die Banderung angetreten; schon nach einer Biertelstunde erreichte die Karawane die Brücke über die Bille und wurde da von dem fürstlichen Oberförster Lange begrüßt, dem sich bei dem nahen Thonwerke sein Sohn, der technische Leiter desselben, zugesellte, um über Entstehung, Einrichtung und Betrieb des jungen Anwesens näheren Ausschluß zu geben.

Der Weg durch die einen dunklen, fetten Thon liefernden Gruben, durch die Sandmengeschuppen, durch das mehrere Stock hohe Fabrikgebäude mit seinen Dampsund Formmaschinen, seinen Förderbahnen, Trockenböden und Defen für die Falzziegel und Mauersteine bot eine Fülle des Interessanten, schuf aber auch eine begreisliche Empfänglichkeit für den Labetrunk, den im Arbeiterspeisesal die fürstliche Verwaltung den Gästen spendete. Die Erfüllung des allseitigen, lebhaften Bunsches, die ehrewürdige Gestalt des Fürsten zu sehen, sollte auch nicht lange auf sich warten lassen. Nachdem man den Weg nach Aumühle eingeschlagen hatte, nahte in scharfem Trabe ein Reitknecht mit der Botschaft, der Fürst werde baldigst eintressen.

Man nahm im Halbkreise Aufstellung und die Damen sputeten sich, aus ben ihnen in Reinbek gespendeten Rosen und Relken und den gesammelten Feldblumen Sträuße zu binden für den Empsang. Da tauchte auf der Höhe des Waldweges ein Doggenpaar auf, und bald erschien', hochausgerichtet auf kräftigem Fuchschengst heransprengend, die ehrsurchtgebietende Gestalt des Kanzlers. Den breitrandigen schwarzen Schlapphut lüstend, hieß er die Gäste in seinem Nevier willkommen, die Blumenspenden in den weiten Brustaschen bergend, aus denen sie wie der Schmud eines Hochzeiters hervorquollen. "Auf diese Nelken reimt sich leider verwelken," sagte er mit beziehungsvollem Lächeln, "davon wollen wir aber heut' nicht reden. Wie gerne hätt' ich Sie selber durch mein Thonwert gesührt, aber die vielen Treppen darf ich mir nicht zumuten. Ich habe lange auf mich warten lassen, das müssen Sie verzeihen; wenn man außer Dienst ist, wird man unpünktlich!" — Während

dantbaren Gefühlen erinnere ich mich an ihn. Seine Königliche Hoheit der Größherzog von Sachsen lebe hoch, hoch, hoch!" Freudig bewegt stimmten alle Anwesenden ein, und als dann Herr Schulrat Nanihsch Seine Durchlaucht, "den gewaltigen Recken aus Deutschlands glorzeichster Zeit", hochleben ließ, da wollte der brausende Jubel kein Ende nehmen. Bevor der Fürst sich verabschiedete, wendete er sich an die Lehrer des Seminars und sagte: "Sie haben vor kurzem meinen lieben Freund Stickling verloren, mit dem ich stets gern amtlich gearbeitet habe," sodann reichte er dem Direktor und den Zunächststehenden die Hand und schrift, nach allen Seiten freundlichst grüßend, in strasser Halung seinem zur Spaziersahrt bereitstehenden Wagen zu.

ber Begrüßung und einer begeisterten, von stürmischen Hochrusen begleiteten Anrebe bes Bereinsoberhauptes hatte man Gelegenheit, über des Fürsten frisches Aussehen und Wesen sich zu freuen. Der Zauber des Ablerblickes, der erst bei dem späteren Zusammensein recht zur Geltung kam, war etwas beeinträchtigt durch die Brille mit großen Rundgläsern, deren der Fürst sich seit einiger Zeit auch beim Ausreiten bedienen mußte, wie er neben mancherlei Mitteilungen über sein Dasein, sein Gut und besonders die Ziegelei erzählte.

"Hier werben Sie besser geben, als auf meiner holperigen Straße," rief er, als man an einem seitlich einmündenden Fußpfad angelangt war, "ich hole Sie aber wieder ein." Unfern dem Gasthause Waldesruh schloß er sich denn auch der vorbersten Kolonne wieder an und schwang sich vom Pferde, um zu Fuße mit nach Waldesruh zu wandern. Seinem Wunsche nach einem Spazierstocke suchten viele Mitglieder durch Darbietung des eigenen zu entsprechen, alle Stöcke erwiesen sich aber zu kurz für des Kanzlers gewaltige Gestalt.

Nach ber Ankunft in Waldesruh nahm der Fürst inmitten der Gesellschaft Blatz und widmete ihr noch eine halbe Stunde, wobei er sich mit einem Glase Sekt stärkte. Die von der Taselkapelle intonirte "Bacht am Rhein" sang er tapser mit, und nicht genug wußten die Damen die Liebenswürdigkeit zu preisen, die er ihnen während der lebhasten Unterhaltung und schließlich noch in dem Momente widmete, als er unter den Klängen des "Deutschland über alles", vielen die Hand schittelnd, von der Bersammlung schied. "Die Fürstin und meine Gäste zu Hause werden böse sein, ich habe sie lange warten lassen," rief er davoneilend und einen frohen Bersauf des Festes wünschend.

#### 27. Juli 1891.

Riffingen. Ansprache an die Abordnung des St. Petersburger Bereins gur Anterftugung hilfsbedurftiger Landsleute.\*)

Während meiner ganzen dienftlichen Wirksamkeit bin ich ftets bestrebt gewesen, das freundschaftliche, gute Einvernehmen zwischen Deutschland und Rugland zu pflegen und zu stärken. Auch heute bin ich noch der Ansicht,

<sup>\*)</sup> Die Abordnung des Bereins überreichte dem Fürsten Bismarck auf der Oberen Saline das Diplom als erstes Ehrenmitglied nebst einer Widmungsgabe. Der Berein hatte am fünsundsiebenzigsten Geburtstage des Fürsten einen Fonds gegründet, aus dessen Zinsen all-jährlich am 1. April notleidende Deutsche in St. Petersburg unterstützt werden sollten. Anläßlich der Gründung dieses Fonds erging an den Fürsten die Bitte um Annahme der Ehrenmitgliedschaft des Bereins, und dazu hatte sich derselbe gern bereit erklärt. Das Diplom hat solgenden Wortlaut: "Dem ersten Kanzler des Deutschen Reichs, das er zur Einheit, Macht und Größe geführt, Seiner Durchlaucht dem Fürsten Otto von Vismarck sagt in unwandelbarer, inniger Bewunderung und hingebung tiesgehenden, herzlichen Dank für die Erlaubnis, seinen Namen als den seines ersten Ehrenmitgliedes in seinen Annalen führen zu dürsen, der St. Petersburger Berein der Angehörigen des Deutschen Reichs." Eine nähere Beschreibung der Widmungsgabe sindet sich in den "Hamburger Rachrichten" Nr. 176 vom 26. Juli 1891 (Morgen-Ausgabe).

daß die freundschaftlichen Beziehungen zwischen ben beiden Mächten, beren Er= haltung Sie als den lebhaftesten Bunich der Deutschen St. Betersburgs her= porgehoben haben, in beiderseitigem Intereffe ungetrübt erhalten werden müßten, und zwar um fo mehr, als diese beiden mächtigen Reiche einander ftorende Intereffen nicht haben.

# 10. August 1891.

Riffingen. Aufprache bei Aeberreichung des feitens der deutschen Studentenschaft dem Fürften im 20. Gedenkjaffr der Biederaufrichtung des Deutschen Reiche gestifteten Ehrenhumpens. \*)

Ich danke Ihnen, meine Berren, für den schönen Sumpen, \*\*) der nicht nur nach Arbeit und Wert in der Sammlung von Erinnerungsgegenständen, die ich besitze, einen hervorragenden Blat einnehmen wird, sondern mehr noch seinem Uriprunge nach, durch die Geber und die Andenken, die fich an die Ueber= weisung knüpfen. Es hat diese Ueberweisung für mich eine historische Be= deutung. Wir gehören zwei verichiedenen geschichtlichen Generationen an, ich derjenigen Raifer Wilhelms I., der tämpfenden, erwerbenden, erbauenden, die im Abscheiden begriffen ift; Ihnen, meine Berren, gehort die Zutunft, an deren politischer Gestaltung Gie in Umt und Burben, auf ber Rangel, im Parlament oder wenigstens als Wähler mitzuwirken berufen find.

Mis ich im Jahre 1832 die Universität Göttingen bezog, war das deutsche Baterland lahm gelegt durch die Teilung in mehr als dreißig Staaten. Die einzelnen Staaten ftanden fich mißtrauischer gegenüber, mit geringerem Mage von Wohlwollen, wie dem Auslande. Das einzig gemeinsame und einende Element in Deutschland waren Biffenschaft und Runft. Es gab icon damals teine preugische ober baverische Wiffenschaft, sondern eine beutsche. Die beutschen Universitäten bewahrten ju jener Zeit das Gefühl der Zusammengehörigkeit, fie waren Träger des nationalen Bedantens. Die Flamme, die fie unterhielten, war leuchtend und hell, aber fie reichte nicht aus, die Bruchftude des Baterlandes durch Schmelzen jum einheitlichen Guffe zu bringen. Dazu bedurfte es der Mitwirfung der Dynaftien, der Regierungen und, gerade berausgefagt, ihrer Streitfrafte. Alle früheren Berfuche gur Ausführung bes Ginheits= gedankens mußten an der irrtumlichen Geringschätzung der dynastischen Kräfte,

<sup>\*)</sup> Die Deputation ber Studentenschaft wurde im großen Saal der Saline empfangen. Der Führer berfelben, Studiofus Otto Gidler, begrüßte ben Fürften mit patriotifch fcwungvollen Worten, feierte ihn als ben Trager ber nationalen 3bee, als bas ewig leuchtenbe Borbild ber beutschen akademischen Jugend und folog mit einem Soch auf den Fürften, in das die im Saale anwesenden Studenten, die Schläger hoch erhoben, mit Begeifterung einftimmten. Draugen bom Schloghofe ber ertonten gleichzeitig mufitalifche und fturmifche Dochrufe.

<sup>\*\*)</sup> Eine ausführliche Beichreibung des filbernen humpens befindet fich in den "Sam= burger Nachrichten" Nr. 190 vom 12. August 1891 (Morgen-Ausgabe).

der Macht von Blut und Eisen scheitern. Ohne diese Macht und ohne das Eingreifen der Dynastien wird in Deutschland nichts Dauerhaftes gewonnen, weder 1848 noch heute. Die deutsche Treue, das deutsche Recht, so wie es sich auf deutsche Gottesfurcht gründet, stehen auf diesem Boden.

Die Aufgabe, Die Gie, meine Berren, in ber Butunft gu lofen haben, ift, nachdem die unvermeidlichen Bruderkämpfe im Innern überftanden find, im wesentlichen eine folche der Erhaltung. Wenn erhalten werden soll, so ber= stehe ich darunter, daß man verbessert, ausbaut. Bas aber foll erhalten werden? Ms nächsten Gegenstand Ihrer fünftigen Fürsorge im Erhalten möchte ich Ihnen die Reichsverfaffung ans Berg legen. Sie ift unvollkommen, aber fie war das Aeußerfte, was wir erreichen konnten. Pflegen Sie die Berfaffung, wachen Gie eifersüchtig darüber, daß die Rechte nicht angetaftet werden, die sie schützt. Ich bin kein Freund der Zentralisation, wie sie in Frankreich in Bezug auf Paris besteht, ich febe den Segen der Dezentrali= fation in dem Hervorbringen gahlreicher Rulturgentren, und ich halte die Egali= firung für so wenig nüglich, wie mich etwa das Berschwinden der verschiedenen Landestrachten erfreut. Noch einmal: machen Sie über die Reichsverfaffung, felbst wenn Sie Ihnen hier und da später nicht gefallen sollte. Raten Sie zu keiner Aenderung, mit der nicht alle Beteiligten einverstanden find. Das ift die erfte Bedingung der politischen Wohlsahrt des Reiches; gegenüber dem Auslande bin ich nicht besorgt. Alle Angriffe von außen werden wie Sammerschläge auf uns wirken, unsere Einigkeit nur noch inniger und ftarker machen.

Im Innern aber halte ich für den locus minoris resistentiae die deutsche Reigung zur itio in partes, zum Fraktions= und Parteiwesen. Diese Reigung liegt uns im Blute. Wie zwei Regimenter von verschiedener Unisorm in einer Garnison leicht in Gegensatzu einander geraten, und wie früher die deutschen Einzelstaaten mit scheelen Bliden einander eisersüchtig überwachten, so ist es jetzt der Kampf der parlamentarischen Fraktionen und der verschiedenen politischen Parteien, der die einheitliche Entwicklung der Zukunft zu gefährden droht. Die Klust zwischen den Fraktionen zu überbrücken, ist schwierig. Ich betrachte das ganze parlamentarische Fraktionswesen als eine Krankheit, deren Bestand auf dem strebsamen Ehrgeize der Führer beruht, mit dem sie als politische Kondottieri ihre Ausssichten bald nach oben, bald nach unten zu verbessern suchen. Bekämpsen Sie diese unglückliche Reigung zur itio in partes. Wenn wir zusammenhalten, werden wir den Teusel aus der Hölle schlagen. Sie müssen sich daran gewöhnen, in jedem Deutschen zuerst den Landsmann, nicht den politischen Gegner zu sehen.

Diese Bitte richte ich an Sie, als an die Träger des nationalen Gedankens auf den deutschen Hochschulen, die den prometheischen Funken des Nationalgefühls auf die künftigen Geschlechter übertragen. Ich bitte Sie, einen Tropfen mit mir aus dem neuen Humpen zu trinken, der hier vor mir steht. Ich trinke auf das Wohl der deutschen Hochschulen, auf das Wohl der deutschen studirenden Jugend, deren Vertreter hier erschienen sind, und auf ihre Lehrer mit den Worten des Liedes:

Vivat membram quadlibet, Vivant membra quaelibet, Semper sint in flore.\*)

# 11. Auguft 1891.

Riffingen. Ansprache an die zum Frühlschoppen im Altenburger Saus versammelten Studenten. \*\*)

Ich danke Ihnen, meine Herren, nochmals herzlich für das schöne Fest, das Sie mir gestern bereitet, und für die Ehre, die Sie mir erwiesen haben.

\*) Der Fürst trant aus dem ihm bedigirten humpen auf das Wohl der ftudirenden Jugend. Gin urfraftiges "Proft" ericholl aus ben Rehlen aller Unwefenden, in das fich abermals Tuich und hochrufe von außen her mischten. Run treifte der mit Champagner gefüllte Ghrenhumpen; jeber, an ben bie Reihe gu trinten fam, brachte bem Fürsten fein Quantum unter Beifügung eines biftorijd bedeutungsvollen Citats, wie "Wir Deutschen fürchten Gott und fonft nichts auf der Welt" u. f. w. Alsbann ließ fich der Gurft die einzelnen Mitglieder der Deputation vorstellen, erfundigte fich leutselig und gut gelaunt nach Einzelheiten, frifchte Erinnerungen aus feinem eigenen Studentenleben auf, prufte Die Schläger und entwickelte eine berggewinnende Liebenswürdigkeit. Ginen anwesenden Bertreter bes Göttinger Corps Sannovera begrugte ber Fürft mit den Worten: "Da ift ja meine alte Farbe!" Rach Beendigung des festlichen Aftes im Saale begab fich die Deputation in den Schlofhof, wo die übrigen Studirenden und das zugelaffene Publitum versammelt waren. Als ber Fürft erichien, erichollen abermals braufende hochrufe. Rach nochmaliger Aniprache bes ftubentischen Wortführers, der an die Riffinger Ereigniffe im Jahre 1866 anknupfte, murbe ein Surrah auf den Fürften ausgebracht. Als derfelbe gedankt hatte, wurde die "Wacht am Rhein" von allen Anwesenden entbloften Sauptes gefungen. Der Fürft ftand inmitten einer Gruppe von Studenten, welche im höchften Wichs, mit erhobenen Schlägern und wehenden Fahnen, fich um ihn geschart hatten. Das Bange bot ein denkwürdiges, malerisch schönes Bild, bas von einem Photographen figirt wurde.

Am 12. August ging dem Fürsten aus Berlin folgendes Telegramm zu: "Die Ortsgruppe Berlin des Allgemeinen deutschen Berbandes hat in ihrer heutigen Berjammlung
mit Begeisterung Kenntnis genommen von der Ansprache, welche Eure Durchlaucht bei Ueberreichung des studentischen Ehrenhumpens gehalten. Der Allgemeine deutsche Berband
will im Sinne Eurer Durchlaucht den Geist stärfen, der in jedem Deutschen zunächst den Landsmann, nicht den politischen Gegner sieht. Unser Streben wird immer dahin gehen, jede itio in partes zu hindern. Die Ortsgruppe Berlin des Allgemeinen deutschen Berbandes. Im Austrage: Dr. Otto Arendt."

\*\*) Die Abgeordneten der Studenten begrüßten Bismark am Eingange zum Garten, und als er denselben betrat, begann die Musit "Deutschland, Deutschland über alles" zu spielen, alle Anwesenden stimmten ein, und so wurde der Fürst bis zum Platze des Prässidiums begleitet.

Sie dürfen versichert sein, daß die Erinnerung daran in mir fortleben wird, so lange der Allmächtige mir noch das Leben schenkt. Möchten doch auch Ihnen diese Stunden nicht so bald aus dem Gedächtnis entschwinden. Im übrigen kann ich nur wiederholen, was ich bereits gestern zu Ihnen gesprochen habe, und hinsichtlich der Politik bleibt es dabei: "Nur immer langsam voran!"

## 14. Robember 1891.

Berlin. Begrüßung auf dem Lehrter Bafinhof.

Am 14. November reifte ber Fürst von Barzin nach Friedrichsruh. Schon in Stargard hatte sich ein größeres Publikum eingefunden, das dem ehemaligen Reichskanzler stürmische Ovationen darbrachte, und in Stettin wurde der Fürst von dem Oberpräsidenten, Staatsminister von Puttkamer, dem Polizeipräsidenten Grasen Stolberg und anderen hervorragenden Bersönlichkeiten erwartet. Das Publikum drängte in Hausen an den fürstlichen Salonwagen und brachte während des zehn Minuten währenden Aufenthalts dem Fürsten Hochruse entgegen.

Auf bem Lehrter Bahnhof in Berlin waren bie umfaffenbften Absperrungs: magregeln getroffen. Die Stimmung bes Bublitums war infolge beffen bier eine febr erbitterte. Bielfach wurde die Meinung offen ausgesprochen, baf bie icharfen Magregeln nur getroffen feien, um ben Beros ber Nation ben Bulbigungen bes Bolfes zu entziehen. Der Zutritt zum Babniteig war gesperrt. Die bis babin Unwesenden wurden gum Berlaffen bes Berrons angehalten. Der Bahnfteigbilletvertauf war eingestellt. Nur mit Schnellzugbillet nach Stationen über Spandau binaus tonnte man nach bem Bahnfteig gelangen. Die Fenfter ber Bartefale maren von Anfang an bicht belagert. 2018 ber Sonbergug bes Fürsten in bie Salle einfubr waren außer ben Borftebern ber Bahnverwaltung nur etwa zehn Damen und Serren auf bem Bahnfteig. Balb fanden fich noch einige Damen und herren aus bem Beamtenfreise ein, mit benen fich ber gurft und bie Fürstin auf bas angelegent: lichfte unterhielten. Mus bem Bublifum nahm fobann einer ber Berren bas Bort. um ben Fürsten zu begrüßen. Der Fürst antwortete mit furgen Borten bes Dankes. Bahrend beffen brangen fortgefett Sochrufe aus ben Galen beraus und wieberholt wurden die "Bacht am Rhein" und "Deutschland, Deutschland über alles" gesungen. In einer kurzen Ruhepause nahm noch einer ber Unwesenden bas Wort. "Wir gebenten," fprach er mit laut ichallenber Stimme, "in biefer Stunde ber großen Manner Deutschlands, bes Raifers Wilhelm bes Siegreichen, seines großen Felb: marschalls - beibe find nicht mehr ba, - aber unseren großen Kangler haben wir noch - Gott erhalte ihn une noch lange!" Ein brausenbes Soch folgte bem anbern, und als gar noch ber Ruf ericholl, "bem Unvergeglichen, bem Großen", ba wollte ber Beifall tein Enbe nehmen. Gerührt brudte ber Gurft allen, die auf ihn zudrängten, die Band, und jo fturmifch wurde fie erfaßt, daß Blut vom Mittelfinger floß und ber Fürst für einen furgen Mugenblid in ben Wagen gurudtreten mußte, um bas Blut abzuwischen. Inzwischen hatte man fich erfolgreich bemüht, Rube berzustellen, so bag ber Fürst mit folgenden Worten banten konnte:

"Ich danke für die vielen Beweise treuer Liebe, und nachdem ich so lange nicht in Berlin war, freut es mich, zu sehen, wie gute Freunde ich hier noch habe."

Die Worte riefen erneuten Beifall hervor und von vielen Seiten wurde fturmisch "Auf Wiedersehen" gerufen. Zahlreiche Blumenspenden wurden in den Wagen gereicht. Als sich der Zug in Bewegung setzte, kam mit fast elementarer Gewalt nochmals der letzte brausende Abschiedsgruß zum Ausbruck.\*)

\*) Bon anderer Seite wurden noch folgende Einzelheiten berichtet: Die Borgänge bei Bismarcks Abreise vom Lehrter Bahnhof spotten jeglicher Beschreibung. Der Anstrum des Publikums, das sich aus den besten Gesellschaftskreisen zusammensetze, übertraf um ein Bielsaches die Huldigungssenen bei früheren Anwesenheiten des Fürsten. Aus den ununtersbrochen donnernden Hoch- und Hurrahrusen löste sich eine ganze Neihe begeisterter kurzer Ansprachen, größtenteils von alten Herren mit bewegter und thränenerstickter Stimme gesprochen. Der Fürst war gleichsalls, so vortresslich er aussah, tief erschüttert. Einen derartigen Begeisterungsausbruch hatte er ossendr nicht erwartet. Hunderte von Männern reisen Alters waren von der Seene überwältigt. Unaushaltsam slutete der Strom der Menge am Wagen vorüber, jeder war überglücklich, einen Händebruck des großen Kanzlers zu erhalten. "Gott erhalte uns unsern Bismarck noch lange, lange Jahre," das war der hundert= und abershundertmal wiedersehrende innige Wunsch. Auch der Fürstin wurden warme Begrüßungen zu teil.

Ueber seinen Gesundheitszustand äußerte sich der Fürst sehr zusriedenstellend; er fühle sich jett so wohl, wie seit Jahren nicht, der Ausenthalt in Barzin habe ihm sehr gut gethan. Bezüglich der Ovation, die man ihm bereitete, meinte der Fürst, es freue und rühre ihn sehr, daß man ihn doch noch nicht ganz vergessen habe, und er hosse zuversichtlich, daß er seinen lieben Berliner Freunden diese Anhänglichkeit doch noch einmal durch Wort und That beweisen könne.

Zu einer Dame, die ihm auf dem Stettiner Bahnhose ein Bouquet überreichte, sagte der Fürst, es freue ihn, daß man seiner mit solcher Liebe gedenke, und der Frau Fürstin die dustige Spende überreichend, fügte der Altreichskanzler galant hinzu: "Sie gestatten, meine Gnädige, daß ich diesen Strauß meiner Frau als Andenken an unser liebes Berlin gebe."

Alls einer der Herren dicht vor dem Wagensenfter, aus welchem Fürst Bismarc hinaussischaute, demselben erklärte, daß noch eine große Anzahl Personen gern Durchlaucht ihre persönlichen Grüße dargebracht hätten, der Absperrungsmaßregeln wegen aber nicht heranstommen könnten, meinte der Fürst, das thäte ihm sehr leid und er bitte, nur alle von ihm zu grüßen, aber — fügte der Altreichskanzler lächelnd hinzu, indem er auf die vergeblich das Publikum zurückbrängenden Schutzleute deutete — "Ordnung muß sind, meine Herren!"

Die Zeit der Absahrt nahte heran. Ein ehrwürdiger Greis, der in der Menge gerade dem Fürsten gegenüberstand, begann eine Ansprache an den Fürsten, deren tiesbewegter Ausdruck ins Herz griff. Der Redner kam nicht weit, die Rührung übermannte ihn. Da richtete sich Bismard auf, um zu sprechen — lautlose Stille —: "Wie danke ich Ihnen allen, die Sie mich hier so freundlich begrüßen. Ich freue mich um so mehr, als ich seit dem März Berlin nicht mehr gesehen habe . . . . Gier unterbrachen drei schrille Glockenzeichen die Rede, der Zug setzte sich in Bewegung. Das Bild der Abschiedssene, die sich, dis der Zug aus der Halle entschwunden, abspielte, dürste der Lehrter Bahnhof nicht oft darbieten. Leider blieb die großartige Kundzebung nicht ohne einen bedeutenden Mistlang. Das Bersahren bei der Zulassung der angesammelten Massen, die sich etwa eine halbe Stunde vor der Antunst des Fürsten in aller Ordnung und Ruhe ausstellen wollten, konnte der einzelne Beobachter im allgemeinen nicht überblicken; merkwürdigerweise aber wurde plötlich der Beseh gegeben,

#### 20. November 1891.

Friedrichsrufi. Ansprache an die Abordnung des Braunschweiger plattdeutschen Bereins zur Aeberreichung des Dipsoms als Ehrenmitglied.

Berglichen Dant für Ihre tünftlerisch ausgestattete Gabe und die warmen Borte, mit benen der Herr Borredner fie begleitete. Durch beides fühle ich mich hoch geehrt, wenn ich mir auch selbst sage, daß das von der Eiche\*) Gesagte bei mir nicht mehr zutrifft, ich bin alt und pollsoor - Sie kennen den forstmännischen Ausdruck für zapftrocken - und meine törperliche Fähig= teit, als Landmann in öffentlichen Sachen mitzuwirken, fühle ich wefentlich ver= mindert. Ich bin von meinen häuslichen Gewohnheiten abhängig geworben. Eine Nacht auf der Gisenbahn ift jett eine Leistung für mich, während ich früher beren zwei und brei ohne Schaben ertrug, ich schlafe schlecht in frembem Haufe; furg, die forperliche Ruftigkeit ift in der Abnahme. Das Leben auf dem Lande geht ruhig weiter, aber an Aufgaben, die forperliche Leiftung er= fordern, gehe ich schwer heran; so auch an die Reise nach Berlin zum Reichstage. Es wird ja wohl fein müffen, und ich werde ausprobiren, wie es geht und ob ich darauf verzichten muß. Die Reise jum Reichstage hat für mich ja nur den Sinn, meine Schuldigkeit als beutscher Burger gu thun: Wer glaubt, daß ich damit wieder zum Amt gelangen wolle, der überschätt meine Bescheidenheit und unterschätzt mein Gelbftgefühl, denn es tann mir boch nicht im Traume einfallen, die Stellung eines Minifters gu begehren; fie mare für mich nicht annehmbar. Meine Bähler hatten mich gebeten, das Mandat an= zunehmen, da im Wahltreife fonft eine Lude entstehen würde, die von Sogial= demokraten ober Welfen ausgefüllt werden tonnte. Das Mandat dauert übrigens noch drei Jahre, und ich weiß ja nicht, ob ich nicht wieder fräftiger werde, und ob Berhältniffe eintreten, welche mir die Ausübung desfelben dergeftalt gur Pflicht machen, daß die Gesundheitsrücksicht schwindet. \*\*)

feinen Menschen mehr durchzulassen. Reisende mit Schnellzugkarten dis Hamburg (auch viele aus dem Publikum, die den Fürsten um jeden Preis sehen wollten, hatten sich mit Karten versehen) liesen verzweiselt umher und sanden keine Instanz, die dem strengen Besehl der Schukleute gegenüber Abhilse schaffte. Bielsach wurde angesichts der den weiten Raum des leeren unteren Bahnsteiges bewachenden Schukmannskette der Eindruck laut, das Publikum solle aus irgend welchem Grunde serngehalten werden. Es kam zu äußerst erregten Auftritten und zuleht zu einem wahren Sturm der Entrüstung. Es wurden Verhaftungen vorgenommen, den Verhafteten drängten sich aber allenthalben Herren an die Seite, die ihnen freiwillige Zeugenschaft andoten. An mehreren Punkten wurde die Absperrung durchbrochen, auch aus den Fenstern der Wartesäle ergoß sich der Strom auf den Bahnsteig.

<sup>\*)</sup> Ein Mitglied der Abordnung, Lehrer Reiche, hatte in einer längeren plattdeutschen Ansprache den Fürsten mit einer Eiche verglichen, unter deren weitgestreckten Zweigen die deutsche Nation sich zusammengesunden habe.

<sup>\*\*)</sup> hier wurde der Fürst durch den Eintritt der Damen unterbrochen und sagte, inbem er nochmals das auf dem Ehrendiplome in zierlichster Silberarbeit ausgeführte Wappen

30. November 1891.

Rateburg. Ansprache an die ftadtifchen Rollegien in Rateburg.

Meine Herren! Ich bin hierher gekommen, um als Freund und Nachbar Sie zu begrüßen. Früher hatte ich mein Domizil in Berlin. Jet wohne ich in Ihrer Nachbarschaft und ich habe Sie heute besucht, um Ihnen zu sagen, daß ich mich nicht mehr als Berliner fühle, sondern Lauenburger bin. Ich werde jetzt öfters Gelegenheit haben, Sie zu besuchen. Behandeln Sie mich mit Nachsicht als Nachbar und ich hoffe auf ein gutes Einvernehmen. Ich danke Ihnen, daß Sie mich, Ihren Ehrenbürger, hier begrüßt haben.\*)

von Braunschweig ausmerksam betrachtet hatte: "Bo is denn dat Pird?" Nach der von dem Führer der Abordnung erteilten Antwort, daß das springende Sachsenroß ein anderes Wappen sei, kam der Fürst auf die Riederdeutschen zu sprechen und äußerte: "Der Wandertrieb der Riederdeutschen ist im Gegensah zu der Seßhaftigkeit der Oberdeutschen stets ein starker gewesen. Schon in der frühesten Zeit sind die wandernden Stämme sast nur plattdeutsche gewesen; die Oberdeutschen haben im ganzen still gesessen, so die großen deutschen Wandervöller, Goten, Burgunder, von denen zwar wenig Spuren erhalten sind. Was aber erhalten, ist plattdeutsch, die Vandalen, auch die kleineren Stämme, Augier, Heruser, vor allen die Franken. Auch jest scheint der Trieb, nach Amerika auszuwandern, in den plattdeutschen Bezirken viel stärker zu sein. Es thut mir leid, daß ich nicht von Jugend auf mit diesen Sachen mich habe wissenschaftlich beschäftigen können, die ostmals mehr Interesse sür mich gehabt haben als die hohe Politik. Ich verstehe die plattdeutsche Sprache noch immer sehr gut, habe ich doch bei meinen Spielen mit den Dorftindern früher plattdeutsch als hochdeutsch gelernt. Auch halte ich das Plattdeutsche noch immer lieb und wert und unterhalte mich gern darin."

\*) Zu den Grundbesitzern, welche dem Fürsten auf dem Wege vom Bahnhose nach dem Marktplatze zu Pserde das Chrengeleit gegeben hatten, äußerte derselbe solgendes: "Ich danke Ihnen, daß Sie als Reiter gekommen sind, mich zu begrüßen. Es freut mich das um so mehr, als Sie ja wissen, daß ich selbst Kavallerist bin. Ein tüchtiger Reiter trennt sich nicht von seinem Pserde, so lange es geht. Ich danke Ihnen, meine Herren!"

Ferner foll der Fürst bei Gelegenheit seiner Anwesenheit in Rageburg, als die Rede zufällig auf ben verftorbenen Abgeordneten Windthorft fam, folgende Meußerungen gethan haben: "Die Beitungen berichten jest fo viel über meine Beziehungen als Reichskanzler gu Bindthorft. Ginige fälichliche Darftellungen behaupten jogar, ich hätte benfelben gegen Die jogialen Plane bes Raifers gewinnen wollen. Das ift natürlich gang undentbar. Wenn von einer Berbindung mit Windthorft überhaupt hatte die Rede fein fonnen, fo hatte eine folde nur ben Rampf gegen die Sozialdemofratie jum 3med haben fonnen. Rach ben Reumahlen vom Februar 1890 war es freilich für mich als Reichstanzler selbstverftändlich von Wichtigfeit, über die Stellung des Bentrums und feines Parteiführers der Sozialbemofratie gegenüber Rlarheit zu bekommen. Gbenfo mußte Windthorft baran liegen, meine Stellungnahme fennen gu lernen. Run wird hin und ber gestritten, wer die Unterredung, welche im Marg stattfand, berbeigeführt hat, Windthorft oder ich. Un fich ift das ziemlich gleichgiltig. Wenn ich es gethan hatte, fo konnte mir fein Borwurf daraus gemacht werben. Es ift aber nicht ber Fall. Windthorft hat um die Unterredung nachgesucht und zwar in ungewöhnlicher Form. Er ließ nämlich burch meinen Bantier anfragen, ob ich ihn empfangen wolle. Das überrafchte mich, da ich als Reichsfangler jeden Abgeordneten, der barum nachsuchte, fteis bereitwillig empfangen habe. Es machte mich migtrauisch. Windthorft ift ein ftets berechnender

# 12. Dezember 1891.

Friedricheruf. Ansprache an die Abordnung zur Aeberreichung des Ehrenburgerbriefes der Stadt Siegen.\*)

Mitburger Ihrer Stadt zu fein, ift mir eine hohe Ehre und Freude, gumal mein Intereffe für das Siegener Land icon alt ift. Bum erstenmale tam ich mit ihm in Beziehung, als ich vor fünfzig Jahren ein Gut übernommen hatte, welches durch unzwedmäßige Riefelwirtschaft geschädigt mar. Damals hörte ich zuerst von Siegener Riefelwiesen und fah landwirtschaftliche Technifer aus Ihrer Gegend bei mir, um meine Wiesen nach ber bewährten Siegener Methode zu verbeffern. Das war der erfte, landwirtschaftliche, Anknüpfungs= punkt. Der zweite war forstlicher Natur. Als ich in den Besitz größeren Balbes fam, erlangte bas Siegener Land mit seinen Saubergen ein besonderes Intereffe für mich. In Pommern und felbft bier in Lauenburg können wir aber einen fo guten Schälmald nicht erzielen; unserem Gichenwalde fehlt bagu die Sonne und der Bergboden Ihrer Gegend. Bu meinem Bedauern habe ich lettere nie felbst gesehen. Drittens verbindet mich mit Ihnen meine Stellung in der induftriellen Gesetzgebung, und am himmel der Induftrie bildet das Siegener Land ja ein helles Sternbild; in Gifen und in Leder pflegt es zwei für die Wehrtraft besonders hervorragende Industrien.

Dieses dreifache Interesse, das in mir bei Nennung Ihrer Stadt erweckt wird, erregt auch heute meine Freude über die ehrenvolle Anerkennung, welche meine Wirksamkeit bei Ihnen gefunden hat, und ich wünschte, daß ich auch in der Lage wäre, mich Ihnen noch jetzt besonders in dem dritten Punkte nühlich zu machen. Aber ich bin aus den amtlichen Beziehungen zu Ihrer Industrie heraus und kann auch jetzt in Berlin die Sache nicht angreisen. Wenn ich hinkäme und im Reichstage den Mund aufthäte, so müßte ich der herrschenden

Feind unseres Reiches gewesen. Ich habe es nie begreisen können, daß man ihn nachmals so sehr, gleichsam wie einen nationalen Heros, geseiert hat!" — Auf die Bemerkung, daß das viele Baterlandssreunde sehr befremdet habe, soll der Fürst gesagt haben: "Tas wundert mich nicht. Ich bin überzeugt, daß Windthorst viel dazu beigetragen hat, die Trennung Seiner Majestät von mir herbei zu führen."

<sup>\*)</sup> Der Ehrenbürgerbrief lautet: Wir Magistrat und Stadtverordnete der kaisers und reichstreuen Bergstadt Siegen haben, um dem Mitbegründer und ersten Kanzler des Deutschen Reichs unsere unauslöschliche Dankbarkeit zu bezeugen, einmütig beschlossen, Seiner Durchslaucht dem Fürsten Bismarck in ehrsurchtsvollster Anerkennung seiner unvergleichlichen Thaten für unser engeres und weiteres Baterland, wie seiner unvergestichen Berdienste um den Schutz der nationalen Gewerbe und die Förderung der heimischen Industrie, das Ehrenbürgerrecht in Siegen zu erteilen, und beurfunden diese größte einer Stadt zustehende Ehrenbezeugung mit dem aufrichtigen Herzenswunsche, daß Seiner Durchlaucht unersestliches Leben dem deutschen Bolke zum Seile des Baterlandes noch lange erhalten bleiben und sein Lebensabend im Rückblick auf die in der Geschichte beispiellosen Ersolge seiner unermüdlichen Thätigsteit für Kaiser und Reich vom Bewußtsein voller Besteidigung verschönt werden möge.

Politit icharfer entgegentreten, als ich es bisber meiner Stellung und meiner Bergangenheit angemeffen finde; ich mußte entweder schweigen ober fo reden, wie ich denke. Wenn ich letteres thue, so hat das eine Tragweite nach unten. nach oben, nach außen und nach innen, an die ich mich beute noch nicht ge= wöhnen tann. Es tann ja fein, daß die Notwendigkeit für mich eintritt, diefes subjettive Gefühl zu überwinden. Für heute möchte ich nur fagen: Nondum meridies. Wenn ich jest nach Berlin fame und spräche für ben Schutz ber Landwirtschaft, so wurde man nur fagen: "Vous êtes orfevre. monsieur," und meine Bedenken für intereffirt halten; damit mare die Sache erledigt. Ich wurde beshalb, wenn ich bort ware, mehr für Politit eintreten und für das Intereffe der Induftrie mehr wie für das eigene. Die Landwirtschaft ift ohnehin ichon baran gewöhnt, das Stieffind ber Bureaufratie zu fein, die ihr Laften auferlegt ohne Wohlwollen und Sachkunde.

Aber es gibt boch auch eine große Menge von Induftriezweigen, die benachteiligt werden durch die neuen Borichläge.\*) Einige haben Borteile erlangt; wie groß diese im gangen find und wie groß auf der andern Seite ber Rach= teil ift, ben die unter beffere Bedingungen verfette öfterreichische Konkurreng uns bringt, und ob die Rauffraft Defterreichs für unfere Brodutte einer Steigerung fähig ift, und wie weit unfer Import in Defterreich Transit nach Balkan und Orient ift, entzieht sich bisber meinem Urteile. In der Lifte der Industriewaren find es etwa dreigig oder mehr, beren Rollichut gemindert werden foll. Aber fo lange die betroffenen Induftriellen nicht felbst flagen und sich an ihre Reichstagsabgeordneten wenden, damit diese für sie eintreten. fann ich mich ihnen nicht aufdrängen. Dazu bin ich nicht fachkundig genug. - Wer ift Industrieller unter Ihnen? (Antwort: Fast alle.) - Da werden Sie fich die Lifte vergegenwärtigen und fich nicht verhehlen, daß wir nicht nur der öfterreichischen und italienischen, sondern auch der französischen und englifden, ja fogar ber amerikanischen Industrie, trot Mac Rinley-Bill, wefentliche Erleichterungen zugestehen follen. Denn die mit diesen Staaten geschloffenen Berträge tann man nicht brechen. Die Ameritaner haben in bem Bertrage mit Preugen 1885 das Meiftbegunftigungsrecht erhalten, werden alfo nach Unnahme der Berträge zu den neuen Bollfagen importiren. unter Bormanden zu verwehren, murde bort als Bertragsbruch gedeutet werden. Belchen Industriezweigen dies Ganze gefährlich ift und welche es weniger ichadigt, das fann ich nicht beurteilen, und wie der Reichstag bas fo ichnell beurteilen will, ift mir unerklärlich. Das Beunruhigenofte am gangen ift mir die Abditation des Reichstags, wenn er in wenigen Tagen das begutachten und zur dauernden Ginrichtung machen will, was herren vom grunen Tifch in Zeit eines Jahres im geheimen ausgearbeitet haben. Wer hat benn alle

Bismards Anipraden.



diese Aenderungen und Bestimmungen entworfen? Geheimräte, ausschließlich Konsumenten, auf die das Bibelwort paßt: Sie fäen nicht, sie ernten nicht, und sammeln nicht in die Scheuern — Herren, die der Schuh nicht drückt, den sie für den Fuß der Industrie zurechtschneiden. Die Bureaukratie ist es, an der wir überall kranken.

Ich würde nie den Mut gehabt haben, auf zwölf Jahre den Sprung ins Dunkle zu thun. Die Härten der neuen Berträge werden sich beim Gebrauche bald herausstellen und sie werden unabänderlich sein. Sich derselben jetzt, vor der endgiltigen Festlegung, bewußt zu werden, dafür bleibt der Industrie nicht Zeit. Es war ja disher alles ein Geheimnis. Wenn gesagt worden ist, unter der vorigen Regierung sei dieselbe Taktif des Berschweigens beobachtet worden, so ist das eine Fistion. Wir haben 1878 damit begonnen, die Tariffrage in die Oessentlichkeit zu wersen; wir haben das gemacht, was die Engländer "fair play" und die Franzosen "carte sur table" nennen. Diesmal war heimliche Borbereitung beliebt, und der Reichstag soll sich in wenigen Tagen mit dem Ganzen absinden. Darin liegt politisch ein sehr bedauerliches Ergebnis. Wenn der Reichstag das auf sich ninnnt, so schädigt er sein Ansehen im Bolke. Will er es wahren, so muß er in so einschneidenden Fragen wenigstens die Anstandsfrist beobachten, in der eine sachliche Prüfung möglich ist.

Die Schmerzen, wenn die neuen Stiefel erst angezogen sind, werden folgen. Was haben unsere Abgeordneten dabei gethan? wird dann gefragt werden, und die Antwort wird lauten: Sie haben zugestimmt, weil die Regierung es wünschte.

Daß der Reichstag nicht die Möglichkeit habe, an den Berträgen zu ändern, ist eine weitere Fiktion. Er kann bei jedem einzelnen Paragraphen sagen: Den wollen wir nicht und werden wir ihn ablehnen, wenn er nicht geändert wird. Der Reichstag ist in der Gesetzgebung auch über Zölle volltommen gleichberechtigt mit dem Bundesrate.

Der Reichstag ist das unentbehrliche Bindemittel unserer nationalen Einsheit. Berliert er an Autorität, so werden die Bande, die uns zusammenhalten, geschwächt. Unser Zusammenhalten im Reiche beruht auf den Berträgen, welche die deutschen Regierungen mit einander geschlossen haben, aber auch auf der gemeinsamen Bertretung im Reichstage. Diese widerstandsfähig und in Ansiehen zu erhalten, ist unsere nationale Aufgabe.

Hierzu würde ich auch in den jetzt vorliegenden Berhandlungen gern mitwirken, aber nachdem alle Fraktionen aus Gründen des Fraktionsinteresses sich vorher verpflichtet haben, muß ich mein Auftreten für nutzlos halten. Ich weiß, was so ein Fraktionsbeschluß besagt, an ihm ist nicht zu rütteln, wie auch nachher die Haltung der Fraktion wechseln mag. Angenommen wird das Ganze so wie so. Mein Hintommen und meine Aussprache würden jetzt sich darauf beschränken müssen, die Urheber der Vorlage und die, welche sie an-

nehmen, ohne Erfolg zu kritisiren und anzugreisen. Das ist eine Aufgabe, die mir widerstrebt. Ich hoffe, daß der Reichstag selbst in Erkenntnis seiner Stelsung im Lande sich wenigstens vor einer Uebereilung hüten werde, unter der sein Ansehen leiden könnte. Ich din zu einer so tiefgreisenden Kritik, wie ich sie üben müßte, wenn ich heute im Reichstage reden wollte, weniger berufen wie andere; ich din fünfzig Jahre im Dienste des Staates gewesen und Jahrzehnte lang an erster Stelle; gegen dessen Leiter öffentlich so aufzutreten, wie ich müßte, wenn ich im Reichstage überhaupt redete, widerstrebt meinem Gestühle und ist mir peinlich, und es müßten noch stärkere Gründe wie heute vorliegen, daß ich diesen Widerwillen überwinde. Die Rötigung dazu läuft mir vielleicht nicht weg, aber ich will es noch abwarten.

Dies alles führe ich Ihnen als Entschuldigung an, daß ich hier auf der Bärenhaut liege, anstatt mein Mandat zu erfüllen. Mein Arzt ift, wie Sie sehen, wieder hergekommen, um mich bei den Rockschößen festzuhalten; er hörte von meiner Frau, daß ich nach Berlin wollte, und beeilt sich, den Flüchtling wieder einzufangen.

Ich schiebe meine Teilnahme an den Verhandlungen noch auf, so schwer auch die Sorge auf mir lastet, daß wir für zwölf Jahre an Zustände gebunden werden sollen, deren Wirkung heute niemand übersieht, auch ihre Urbeber nicht.

#### 19. Dezember 1891.

Bandsbek. Ansprache an die städfischen Rollegien von Bandsbek. \*)

Meine Herren! Die mir durch Ihren Beschluß zu teil gewordene freiwillige Auszeichnung deutschen Bürgertums heute in Ihrer Mitte entgegen

<sup>\*)</sup> Der Fürft war nach Wandsbef gefommen, um als Groggrundbefiger des Rreifes Stormarn an einer Erganzungsmahl jum Rreistage Diefes Rreifes teilzunehmen. Auf ergangene Ginladung ericbien ber Fürft in ber Sitzung ber ftadtifchen Rollegien, welche foeben einmütig beschlossen hatten, ihm das Ehrenburgerrecht zu verleihen. Die Ansprache, welche ber Oberburgermeifter Rauch an den Fürften richtete, hatte folgenden Wortlaut: "Eure Durchlaucht wollen mir geftatten, der lebhaften Freude Musbrudt zu verleihen, welche unfere gesamte Stadt und unsere Burgericaft empfindet über die hohe Ehre des Besuches Gurer Durchlaucht an Diefer bem Gemeinwohl gewidmeten Stätte. Unfere Bergen ichlagen voll Begeifterung Gurer Durchlaucht entgegen, bem beutichen Manne, beffen eiferner Billensfraft, beffen gielbewußtem Streben, beffen ftaatsmännischer Weisheit wir die festen Grundlagen bes neu erstandenen Deutschen Reichs verdanken, des Reichs, in dem auch die Eigenart deutschen Städtemejens und ein treues, fleißiges Burgertum die Borausfegungen fur eine fernere gludliche und gebeihliche Entwidlung, jo hoffen wir, bauernd finden wird. Als unfer Denten und Sinnen Diefer für unfere Stadt und ihre Burgerichaft glücklichen Stunde in frober Bewegung fich zuwandte, war es uns ein Bergensbedurfnis, ber Freude biefes Tages auch einen außerlichen Ausdrud gu verleihen. Die hier um Gure Durchlaucht versammelten ftabtifchen Rollegien traten beshalb heute zu einer außerordentlichen Sigung gujammen, und haben

nehmen zu können, ist für mich eine hohe Ehre, und ich freue mich beren besonders, da jest Wandsbet für mich die Bedeutung einer Sauptstadt, wenn auch nur diejenige einer Rreishauptstadt hat. Durch meinen Grundbesitz gehöre ich zu Ihren Kreisgenoffen und bin beshalb um fo mehr von Freude erfüllt, als - wenn mir der allgütige Gott noch einige Jahre des Lebens ichenkt - es mir öfter noch vergönnt fein wird, Sie wiederzusehen, um in Ihrer Mitte mich an den gemeinsamen Rreisgeschäften zu beteiligen. Ich habe früher auf der Bühne der großen Welt (Bolitif) gestanden und bin jest zurückgetreten in den Buichauerraum, ohne auf eine Rritit, wie jeder andere Buichauer, zu verzichten. Für die Rolle des Zuschauers aber ift mir der bevorzugte Nordwinkel in der Rabe Samburgs und Wandsbets ein besonders gunftiger. Es wurde mir gur großen Freude gereichen, wenn ich überzeugt fein durfte, daß auch Bandsbet über den Wegfall der trennenden Zollschranken dieselbe Genugthuung empfindet wie Hamburg. Ich bin ber Ansicht, daß wie dort, so auch hier feit der Zeit, wo der Bertehr mit dem Binnenlande frei geworden, für das Sandwert ein erfreulicher und fühlbarer Aufschwung fich gezeigt bat. Sierfür icheint mir wenigstens die steigende Bevölkerungsziffer Ihrer Stadt zu fprechen; ob indeffen dieselbe vielleicht nicht allzu rasch mächst, das zu beurteilen überlaffe ich Ihnen, meine Berren. Aber einstweilen ift die steigende Bevolkerung ein Zeichen von wachsender Prosperität, über die ich erfreut bin, und dies um so mehr, als ich ja jett Ihr Mitburger geworden. Diese meine Eigenschaft rudt mich meinen Genoffen im Rreise sowie auch in ber Stadt Wandsbet naber, die besonders im Anfange Diefes Jahrhunderts eines literarischen Rufes fich erfreute, weit früher aber durch Tycho de Brabe, der hier gewohnt hat, bekannt geworden war. Ich bin im Jahre 1837, wo Ihr Gemeinwesen allerdings nur ben sechsten Teil der jetigen Einwohnerzahl hatte, auf einer Durchreise durch Hamburg zuerft hier in Wandsbet gewesen, um den Schimmelmannschen Bart ju feben, welcher mit dem Schlößchen jest verschwunden ift. Damals freilich habe ich keine Ahnung davon gehabt, daß ich noch einmal nach einem halben Jahrhundert in der Eigenschaft eines Kreisgenoffen in Ihrer Mitte fteben würde. Die heutige Auszeichnung bereitet mir eine hohe Freude, für die ich Ihnen nochmals herzlich danke.

Nachben ber Fürst bas Sitzungsprotokoll unterzeichnet hatte und ihm bie Mitglieder ber städtischen Kollegien vorgestellt worden waren, verabschiedete er sich mit folgenden Worten:

soeben einstimmig beschlossen, Eurer Durchlaucht in treuester Berehrung und dankbarster Anserkennung der unvergleichlichen Berdienste Eurer Durchlaucht um das deutsche Baterland das Ehrenbürgerrecht unseren Stadt anzubieten. Wir bitten ehrerbietigst, daß Eure Durchlaucht geneigen wollen, das Ehrenbürgerrecht aus unseren Händen anzunehmen als einen Beweistreuester und dankbarster Gesinnung, welche für Eure Durchlaucht unauslöschlich in uns fortsleben wird."

Meine Herren! Ich wünsche von Herzen unserem Kreise und unserer Kreishauptstadt alles das, was nur in Ihren auf deren Gedeihen gerichteten Bestrebungen und Wünschen liegen kann, und werde mich immer freuen, wenn ich einmal Gesegenheit habe, zu einer besseren Jahreszeit als heute meinen Besuch hier zu erneuern, um mit Ihren Herren Vertretern im Stormarnschen Kreise zu tagen.

# 30. Dezember 1891.

Rateburg. Ansprachen: 1) Auf dem Kreistage des Serzogtums Lauenburg.

Zwanzig Jahre habe ich in Ihrer Mitte geweilt, ohne daß es mir möglich gewesen ist, meinen Pflichten und Rechten als Lauenburger zu leben. Nachdem ich jedoch von meinen anderen Geschäften entbunden worden bin, ist es mir eine Genugthuung und Freude, an Ihren Beratungen teilzunehmen. Ich bitte Sie, mich in diesem Kreise als einen der Ihrigen zu betrachten und mir mit Vertrauen entgegen zu kommen.

Der Borsihende des Kreistags dankte für das Interesse, welches der Fürst vielsach den lauenburgischen Angelegenheiten entgegengebracht habe. Der Fürst wies in seiner Erwiderung darauf hin, wie er mit dem Herzogstum Lauenburg zuerst als preußischer Minister in Berührung getreten sei, und bemerkte weiterhin solgendes:

Meine durch die Verhältnisse gebotenen Eingriffe in alte Gewohnheiten und Interessen hat man vielleicht nicht immer angenehm empfunden; sie sind aber zum Wohl des Landes geschehen. Landwirtschaft und Handwert haben stets meine Fürsorge empfunden. Heute trete ich als gleichberechtigter Mitarbeiter sür das Wohl des Kreises in die Versammlung. Als solcher bitte ich, von der Vergangenheit abzusehen und mir das Vertrauen entgegen zu bringen, das man jedem guten Nachbar, der die gleichen Interessen hat, entgegen trägt, auch wenn er nicht Minister gewesen ist.

# 2) An die jum Jeftmaffe vereinigten Mitglieder des Rreistags. \*)

Es sind etwas mehr als fünfundzwanzig Jahre, als ich mit Seiner Majestät dem hochseligen König Wilhelm I. in diesem selben Saale zusammen war. Seit jener Zeit hat sich vieles geändert, manches nicht in erwünschter Weise, aber das meiste doch zum Guten. Wenn der lauenburgische Bauernstand die Verhältnisse von damals mit denen von jetzt vergleicht, so muß er, wenn er unparteiisch urteilen will, Seiner Majestät Kaiser Wilhelm I. von Herzen

<sup>\*)</sup> An dem Festessen nahmen fast sämtliche Abgeordnete des lauenburgischen Kreistags teil.

dankbar sein. Ich bin dann mehrere Jahre lauenburgischer Minister gewesen. In meinen schlassosen Nächten frage ich mich oft, ob ich das Amt, das ich zu meinen anderen Aemtern übernahm, weil keine andere geeignete Krast da war, auch immer zu Gunsten Lauenburgs verwaltet habe. — Ich bitte Sie, mir mit Vertrauen entgegen zu kommen. Ich habe gedacht, daß ich nur im Sommer bei Ihnen in meinem Friedrichsruh weisen würde. Die Verhältnisse haben es anders mit sich gebracht. Ich bin jetzt bei Ihnen gledae adscriptus. Heute habe ich hier zum erstenmale sozusagen Besitz ergrissen, indem ich von meinem Rechte als sauenburgischer Großgrundbesitzer Gebrauch gemacht habe. Ich freue mich der Einigkeit, von der ich heute bei Ihren Verhandlungen Zeuge gewesen bin. Das möge so bleiben zum Wohl des Kreises. Das ursalte Herzogtum Lauenburg möge blühen und gedeihen! Das Herzogtum Sauenburg sebe hoch!

#### 18. Januar 1892.

Friedrichsruft. Ansprache an eine Abordnung des akademisch-dramatischen Bereins zu Leipzig.\*)

Ich danke Ihnen von Bergen für die Ehre, die Gie mir durch die Aufnahme in Ihren Berein und durch Ihr Erscheinen erweisen, und Ihr Diplom wird mir unter ben Zeichen des Wohlwollens, die ich aus ftudentischen Kreisen empfangen habe, wertvoll fein. Ich freue mich über jede Anerkennung, die ich bei der Jugend erfahre; wenn man in meinem Alter ift, fo hofft man mehr wie früher auf die jungeren und nachfolgenden Generationen, und ich bin nicht gleichgiltig gegen beren Urteil nach meinem Tobe. Bu ben Symptomen für diese meine Soffnungen post obitum gehört auch die Teilnahme, die ich bei der ftudentischen Jugend finde, zu der mich die Erinnerung an die Jahre hinzieht, mahrend deren ich felbst Student war. Sie fagten, diefer Augenblick fei bis jest ber bedeutenofte Ihres Lebens. Ich weiß nicht, ob ich fagen foll: 3ch fürchte ober ich hoffe, daß Sie noch bedeutendere erleben werden und ichwerere. Meine Bunfche begleiten Gie dahin. Wenn ich in Unbetracht ber fünftlerischen Biele, benen Sie bienen, noch ein Wort pro domo reben barf: 3ch bin in ben Berbacht getommen, als wenn ich für Runft feinen Sinn batte: noch neulich hatte ich Gelegenheit, dies zu hören, und gerade der von mir fehr geliebten Musit gegenüber. Mit der Politik geht es aber wie mit allen menschlichen Leidenschaften, fie nehmen die Sand, wenn man ben Finger gibt, und wie ftartere Raubfifche die ichwächeren freffen, fo lagt auch die ftartfte unter den Neigungen die anderen nicht auftommen. Ich hatte mich von der Politik gang erfaffen laffen und für Theater und Runft keine Zeit

<sup>\*)</sup> Die Abordnung begrüßte den Fürsten als Ehrenmitglied des Bereins.

übrig. Jest, wo ich mit dem Dienst nichts mehr zu thun habe, würde ich gern den Schaden nachholen und oft nach Hamburg ins Theater sahren, wenn die Hamburger sich erst mehr an mein Erscheinen gewöhnt haben und mich wie einen der Ihrigen, der ich ja kraft Bürgerbrief bin, zirkuliren lassen. Wenn die Jahreszeit günstiger wird, hoffe ich auch, mehr ins Theater zu tommen. Nehmen Sie, meine Herren, die besten Wünsche für das Gedeihen Ihres Bereins. Ich freue mich, daß Sie Ihrer Neigung zur Kunst auch selbstdarstellend nachkommen. Goethe schätzte das Theaterspielen als eine vorbereitende Schule sur außeres Austreten im Leben, und ich glaube, sie ist besonders sür den Deutschen wichtig, zum Zwecke des dégourdir, des "Entschüchterns". Frei und beweglich mache es im äußeren Austreten sürs Leben.\*)

#### 24. 3anuar 1892.

Friedricheruf. Ansprache an eine Abordnung des Schwarzenbefter Kriegervereins.

Nachbem ber Schwarzenbeker Kriegerverein von 1878 ben Fürsten zum Ehrenmitgliebe ernannt hatte, war eine Abordnung, bestehend aus dem Borsitzenden Meier, Baumeister Scherl, Maler Jacobs und Pächter Rohde beaustragt worden, dem Fürsten das Diplom als Ehrenmitglied zu überreichen. Baumeister Scherl hielt eine Ansprache an den Fürsten, welche dieser mit einigen Worten des Dankes und dem Bemerken beantwortete, daß er sich als zu Schwarzenbek gehörig betrachte. Der Fürst zeigte der Abordnung sodann ein eben eingegangenes prachtvolles Geschenk aus China, ein Trinkhorn auf silbernem Untersatz, und stellte die Mitglieder der Abordnung der Fürstin vor.

# 15. März 1892.

Friedricheruft. Aufprache an die Abordnung des Militarvereins "Kampfgenoffen" zu Leipzig. \*\*)

Die Ehre, meine Herren Kameraden, von der Sie sprachen, ist auf meiner Seite und ich danke Ihnen vielmehr vielmals für diese Anerkennung unserer alten militärischen Kameradschaft, die sich in schweren Kämpfen bewährt hat.

— Diese Kämpfe sind unserem gesamten Baterlande zu gute gekommen, auch jene, wo wir selbst uns als Gegner gegenüber standen.

Auch 1866 war nötig zur Gestaltung unserer nationalen Einheit. Unsere Berhältnisse waren so verwickelt und so schwer zu lösen, daß das alte deutsche Gottesurteil — der Griff zum Schwert — nötig war. Die Sachsen können

<sup>\*)</sup> Die Studenten erfreuten sich noch der Ausmerksamkeit des Fürsten, eingewickelt in bessen Belge eine Schlittenfahrt im Sachsenwald machen zu durfen.

<sup>\*\*)</sup> Die von dem Borfigenden des Bereins, Otto Käftner, geführte Abordnung hatte die Aufgabe, dem Fürsten das Diplom als Ehrenmitglied zu überreichen.

feine unangenehme Erinnerung daran haben, denn sie waren eines der tapfersten Corps in der Armee, die uns gegenüberstand. Sie haben den Waffenruhm bewährt, den sie aus den ersten Jahren des Jahrhunderts übernommen haben.

Kürzlich habe ich das Tagebuch des sächsischen Obersten v. Larisch gelesen und es war mir interessant, daraus zu ersehen, wie zuerst an Preußens Seite bei Jena, dann mit Frankreich bei Wagram, in Rußland und bei Leipzig von den Sachsen gekämpst wurde. Ueberall waren sie tapfer und wohldisziplinirt.

Eines hat mich in dem Buche überrascht, zu sehen, daß noch bis 1816, in Frankreich disziplinarisch gründlich "gehauen" wurde. Man braucht nur einige Seiten in dem Buche zu blättern, um etwa citirt zu finden: "Der und der zu spät vom Urlaub Gekommene erhält 20 Stockprügel." Bei uns war das früher auch. Heute jedoch hat man davon keine Borstellung mehr, troß aller heimlichen Soldatenmißhandlungen, die vorkommen mögen.

Die Lektüre des Buches hat mir den Bergleich jener Zeit nahe gelegt. Hoffentlich wird uns ein Wellenschlag wie der damals, der alles auf und nieder und alles hin und her schob, in Zukunft nicht mehr treffen. Ich bin gewiß, daß in Zukunft Sachsen, Preußen, Bayern und Schwaben fest zusammen-halten werden, nachdem wir alle die Borteile der Bundesgemeinschaft erstannt haben.

# 29. März 1892.

Friedricheruf. Ansprache an die Abordnung der Biegler und Ralkbrenner.\*)

Für die mir zugedachte Ehre spreche ich Ihnen meinen Dank und meine Freude aus. Ich habe vielsach Gelegenheit gehabt auf meinen Gütern, das Ziegelei-Gewerbe zu betreiben, und begrüße in den anwesenden Mitgliedern desselben Bertreter der gesamten deutschen Industrie. Ich habe für diese immer ein warmes Herz gehabt und ihre Interessen wahrgenommen, sobald das Land beruhigt war und soweit die Berhältnisse es gestatteten. Wenn es in Ihrem Gedichte heißt: "Zwar einsam bist Du, doch vergessen nicht", so ist das nicht ganz richtig; ich fühle mich gar nicht vereinsamt und ich bin auch nicht einsam. Die Gegenwart der Anwesenden beweist das schon, ich erhalte vielsach derartigen Besuch und halte zudem mit den umliegenden Gütern gute Nachbarschaft. Auch din ich in der glücklichen Lage, mit meiner Familie zusammen sein zu können, und sühle mich als Gutsherr hier im Sachsenwalde wohler als in der Stadt. Gedicht und Gedenkblatt werde ich meinem Familienmuseum in Schönhausen einverleiben.

<sup>\*)</sup> Die Kommission (Baurat Friedrich Hossmann, Gutsbesitzer Wiesecke-Plauendorf, Ziegeleibesitzer Lösche und Regierungs-Baumeister Kurt Hossmann) überbrachte dem Fürsten eine in plastischer Lederarbeit ausgesührte Mappe, welche eine Widmungsadresse und ein

#### 1. April 1892.

Friedrichsruf. Ansprachen: 1) An eine Abordnung aus Bochum.\*)

Unter den zahlreichen Glückwünschen, die mir heute zugegangen sind, ist mir der Ihrige von Bochum besonders lieb gewesen, einesteils, weil ich Ihr Mitbürger bin, und andererseits, weil Ihre Stadt die Hauptvertreterin der beiden gewaltigsten Kräfte der wirtschaftlichen Zukunst, Kohle und Eisen, ist, wie Sie eben so richtig gesagt haben; fügen wir den Ackerbau hinzu, dem ich angehöre, so haben wir eine Dreiheit, auf der das Gedeihen der Nation beruht. Bon Bochum ist in letzter Zeit ja viel geschrieben worden, aber ich bekenne Ihnen offen, daß ich den mißgünstigen Berleumdungen gegen Bochum und seine Söhne niemals Glauben geschenkt habe. Es passiren ja überall Unregelmäßigkeiten und Nachlässigkeiten; das ist in der menschlichen Natur begründet. Mir ist bekannt, daß Bochumer Schienen sich überall bewährt haben, und diese Thatsache steht so fest, daß dagegen keine Fusangelei auskommen kann. Aber deshalb die gesamte deutsche Industrie dem Auslande gegenüber zu schädigen — das kann nur auf ausländische Bezahlung geschehen sein, denn freiwillig thut ein deutscher Mann so etwas nicht.

# 2) Gelegentlich des dem Fürften gebrachten Fackelzuges. \*\*)

Meine Herren, ich danke Ihnen für die beredten Worte, die ich aus Ihrem Munde soeben gehört habe. Wenn ich einen Rücklick werse auf die Kundsgebungen, die mir heute von einem großen Teile der Bevölkerung zu teil geworden sind, so schließe ich daraus, daß des deutschen Volkes Beisall eine Quittung sein soll für die meine ganze Lebenszeit Ihrer Geschichte geleisteten Dienste. Ich habe im Leben viele Orden und Chrenzeichen erhalten, der schönste Schmuck aber sind mir die wiederholt kundgegebenen Beweise der Liebe und Berehrung meiner Mitbürger. Ich schöpfe daraus die Ueberzeugung, daß Sie alles daran sehen werden, um das Errungene gegen alle Feinde zu erhalten.

Gedenkblatt enthielt. Das Gedenkblatt trägt ein Gedicht, in welchem sich folgende Strophe sindet: "Zwar einsam bist Du, doch vergessen nicht". Eine nähere Beschreibung der Gabe ist in den Hamb. Nachr. Nr. 81 vom 4. April 1892 (Abend-Ausgabe) gegeben.

<sup>\*)</sup> Die von dem Bergasseiger Hossmann geführte Abordnung bestand aus 24 Bertretern der verschiedensten Berusszweige; sie überbrachte die Glückwünsche der "reichstreuen Wählerschaft" des Wahlkreises Bochum und überreichte als Geburtstagsgabe ein Faß Bier, einen Pumper-nickel und einen westfälischen Schinken.

<sup>\*\*)</sup> Zur Feier seines Geburtstages wurde dem Fürsten ein Fackelzug gebracht, an welchem sich etwa 4000 Personen beteiligten. Als die Spitze des Zuges vor dem Schlosse angelangt war, trat herr Auperti vor und hielt eine längere Ansprache, welche mit einem Hoch auf den Fürsten schloß.

Ich frage Sie, meine Landsleute, ob der Anteil, den ich immer an Ihrem Geschidt genommen habe, Sie befriedigt?

(hier allgemeine Zustimmung mit lautem Ja, Ja wohl!)

Befriedigt er Sie, so habe ich die Zuversicht, daß Sie es festhalten werben. Thun wir das, so können die Feinde von allen Seiten kommen, vom Often und vom Westen zugleich, sie können nicht gegen uns aufkommen. Wir hauen sie alle in die Pfanne! Herausfordern und angreisen werden wir sie nicht, kommen sie aber, so sollen sie 'mal sehen!\*)

#### 21. Mai 1892.

Friedrichsruß. Ansprache an die Dresdener Liedertafel. \*\*)

Nehmen Sie, meine Herren, die rauhe Witterung, die heute zu meinem Bedauern hier in unserer nördlichen Gegend eingetreten ift, nicht für ein Zeichen der

<sup>\*)</sup> Die Aniprache bes Fürften, insbesondere bei ben Borten: "Wir hauen Sie alle in die Pfanne" - nach einer andern Berfion foll der Fürft ben hamburgischen Ausbrud "Banne" gebraucht haben - wurde durch laute Buftimmungsfundgebungen unterbrochen. Dann begann der Fackelzug an dem Fürsten vorüberzuziehen. Die nicht enden wollenden begeifterten Burufe ber Borüberziehenden und bie Klänge ber Mufit mijdten fich mit bem prächtigen Bilbe ju einem Gefamteinbrud von übermältigender Macht. Sochaufgerichtet, bas Saupt mit dem Ruraffierhelm bebedt, ließ ber Gurft die Scharen an fich vorbeibefiliren. Der Fadelzug bewegte fich in ber Richtung vom Bahnhof her um ben Part herum. Der ruhige Spiegel. des Weihers ftrahlte das Licht wieder bis jum Schloffe gurud. nachdem Die letten Fadelträger vorübergegangen waren, nahm ber Fürft nochmals das Wort, um feinen Dant für die großartige Ovation auszusprechen; er ichlog mit ben Worten: "Ihre Rundgebungen find mir ein Beweis bafur, bag Gie bas, was wir errungen haben, gu bewahren gewillt find." Nachbem ber Fürft in bas Schloß gurudgefehrt mar und feine lange Pfeife angegundet hatte, trat er nochmals beraus, um ben Anblid bes hinter dem Teiche vorbei giehenden Fadelguges gu geniegen. Der Fürft fprach wiederholt feine Bewunderung über ben herrlichen Gindrud aus, welchen ber rötliche Widerichein ber Lichter am Simmel bervorbrachte. Darauf feste er feinen Weg durch den Park fort und trat plöglich durch die nach bem Sachjenwalbe führende Pforte mitten in Die Schar ber gurudfehrenden Faceltrager. Sofort mar ber Fürft von biesen umringt. Es mar ein prachtiges Bild: ber Fürft beim Scheine ber buntelrot glübenden Facteln umgeben von einer ihm unaufhörlich gujauchgenden Menge. Der Fürft außerte, er habe ichon manche Aufzüge und militärische Borbeimariche gesehen, aber noch niemals fo viele fröhliche Besichter.

<sup>\*\*)</sup> Die Dresbener Sänger trasen vormittags um ½212 Uhr mittelst Extrazuges in Friedrichsruh ein. Die etwa um dieselbe Zeit erwartete Ankunst des Grasen Herbert Bismarck und seiner Braut, Comtesse Hoyos, machte einen Ausschub des Konzerts nötig. Die schon in Reih und Glied stehenden Sänger wurden deshalb von ihrem Dirigenten, Reinhold Becker, ausgesordert, in den Räumen des Bahnhoss und des dahinter belegenen Landhauses einige Zeit zu verweilen. Bald kam aber die Rachricht: Fürst Bismarck hat soeben das Schloß verlassen und ist auf dem Bahnhos. So war es. Der Fürst war ganz allein, auf seinen derben Knotenstock gestützt, nach dem Bahnhos gegangen, obwohl es sast noch eine halbe Stunde dis zum Eintressen des Berliner Schnellzuges dauerte, der ihm den ältesten Sohn

Gefinnung, die wir Ihnen entgegenbringen. Ich dante Ihnen herztich, daß Sie die weite Reise nicht gescheut haben, und freue mich, Sie hier zu bewilltommnen.

Ihr Herr Präfident sprach von jener Zeit, wo die Stiftung der Liederstafel stattfand, ich glaube 1839. Wenn ich an diese Zeit zurückbente, so

und beffen Braut bringen follte. Die frohe Erwartung leuchtete ihm aus den Augen; lebhaft und mit freundlichem Lacheln erwiderte er nach allen Seiten bin die Bruge, die ihm bon dem zumeist aus den sächsischen Gaften bestehenden Publifum in fturmischer Beije entgegen= gerufen wurden. Der Fürft ichritt in das für ihn refervirte Empfangszimmer, trat aber bald wieder auf ben Bahnfteig hinaus, wo er fich an ben ihm junächft ftebenden Dirigenten Reinhold Beder mandte und zugleich nach dem Prafidenten der Dresdener Liedertafel, Räumann, verlangte. Der legtere ericbien, und nun ließ fich ber Fürft mit biefen beiben "Spigen" ber Liedertafel in ein längeres Gespräch ein. Als ber Fürst plöglich bemertte, in wie leichter "offigieller" Tracht, nämlich im einfachen Frad, Die beiden Berren bor ihm auf bem jugigen Bahnhof standen, bat er sich energisch und wiederholt aus, daß die herren sich doch nicht seinetwegen erfälten, sondern fich gefälligft ihre Uebergieber anziehen möchten. Die Soflichfeit ber freundlichen Sachsen ließ fie diese Worte bes Burften jedoch jo wenig ernft nehmen, bag fie ber Aufforderung feinesmegs Folge leifteten, bis ber Fürft endlich erflärte: "Ja, meine herren, wenn Gie fich nun aber nicht sofort mit Ihren lleberroden bergeben, bann gebe ich felbst bin und hole fie Ihnen". Diese Drohung wirfte. Der Fürft trat mit feiner mittlerweile ericbienenen Gemablin und feiner Tochter, ber Gräfin Rangau, noch einmal in bas Bahnhofszimmer gurud, und gleich barauf fuhr ber Berliner Bug ein, bem bie Comteffe Sonos mit ihren Eltern und bem Grafen Berbert Bismard entstiegen. Die Begrugung mar von beiben Seiten eine überaus bergliche. Schweigend umftanden bie Buichauer Die Gruppe und blieben regungslos, bis die gegenseitigen Begrugungen ftattgefunden hatten; dann aber brach ein Sturm von jubelnden Bochs auf ben Fürften, die Fürftin und bas Brautpaar berein, ein Jubel, wie ihn der Friedrichsruber Bahnhof felten gebort hat. Die Berrichaften schritten, nach allen Seiten grugend, ben Wagen gu.

Kurz nach ein Uhr zogen die Mitglieder der Dresdener Liedertafel, mit der Kapelle bes Hanseatischen Insanterieregiments Rr. 76 an der Spige, in den Schloftpark ein und stellten sich im Halbkreise an der Rückseite des Schlosses bicht unterhalb des großen Altans auf.

Hell und schmetternd erklang das von etwa hundert trefflich geschulten Kehlen gesungene Hoch dem Fürsten entgegen, als derselbe auf den Balkon heraustrat. Trot der Kälte und des wiederholt in kleinen Schauern herabsprühenden Regens gesellte sich alsbald auch die Fürstin mit den übrigen Familienmitgliedern zu ihrem Gemahl. Ein Mitglied der Liedertafel überreichte der Fürstin einen prächtigen Orchideenstrauß, dessen schwarz-weißerote und weißegrüne Seidenbänder in Goldstickerei die Inschrift trugen: "Ihrer Durchlaucht der Fürstin Bismarck — ehrerbietig gewidmet von der Oresdener Liedertafel am 21. Mai 1892."

Dem hoch folgte zur Ginleitung bes Konzertes ber von Ernft Schuch gefungene Wahlfpruch ber Liebertafel:

> "Heil, deutsches Lied, bem Guten, Schönen Soll Männergesang wie Orgelklang Bei jedem deutschen Fest ertönen. Auf, Sänger all! "Lied hoch' erschall!"

Darauf folgte das Bismarklicd: "Wer hat das Reich uns aufgebaut" von Paul Hephe, tomponirt von Reinhold Becker, welcher letztere sämtliche Borträge in vorzüglicher Weise dirigirte. Alsdann trat der Präsident der Liedertasel, Hos-Musikalienhändler Näumann aus Dresden, vor und richtete an den Fürsten eine längere Ansprache.

wurde damals das Wohlwollen zwijchen den deutschen Stämmen nicht mit der Sorgfalt gepflegt, daß fie Früchte ber Ginigung batte tragen tonnen. Babrend in dem alten Reichsverbande Sachfen und Preugen gu Beiten icheel= juchtig auf einander blidten, ist das nach Gottes Ratschluß beute anders geworden und, wie ich hoffe, für immer anders geworden. Die gemeinsamen Thaten im Felde gegenüber dem Angriff des Hauptfeindes, ber unfere Nationalität bedrohte und unfere Ginheit zu zerftoren das Bedürfnis hatte, die Bermischung von Blut, Wunden, Tod auf dem Schlachtfelde von St. Privat hat ben Ritt gebildet, der uns ungerreißbar gusammenhalt. Wie die preußische und fächfische treue Rriegstamerabschaft dort zum Wert der Ginigung beigetragen hat, so ergibt fich aus der Geschichte, daß alle Einigkeit durch gemeinsame Kriegsthaten am festesten begründet wird. Wir haben gelernt, unter dem Donner ber fremden Geschütze, daß wir nicht nur Rachbarn find, sondern eine Einheit bilden und von einer deutschen Grenze bis zur andern zusammenhalten jollen. Unfere Einheit bedurfte auch, glaube ich, diefer Bluttaufe und der gemeinsamen Abwehr äußerer Feinde, um alle Berdrieglichkeiten vergeffen gu laffen und nur bas eine flar bor uns ju halten, daß wir nach Schillers Bort ein Bolt von Brudern find, einig in Rot und Gefahr. Es fann feinen Sachsen eine Gefahr treffen, die nicht von jedem Breugen und Bapern als die seinige empfunden würde, und wir werden in die alten Gunden ber Zwietracht nicht wieder verfallen.

Die nationale Einigung aber wäre nicht möglich gewesen, wenn die Kohle unter der Asche nicht glimmend gewesen wäre. Wer hat dies Feuer gepflegt? Die deutsche Kunst, die deutsche Wissenschaft, die deutsche Musik: das deutsche Lied nicht zum wenigsten. Wir haben keine sächsische und keine preußische Musik gehabt, wir kennen keine partikularistische Musik in Deutschland. Wenn ein Lied gedichtet ward, so war es einerlei wo, es war ein deutsches, und es ist das deutsche Lied und die Pflege der Musik eine Macht gewesen. Auch die Universitäten und mit ihnen die deutsche Lietartur haben merklich mitgeholsen, das Rationalitätsgefühl wach zu halten. Die Wissenschaft appellirt an den Verstand, die Musik ans Gefühl, und das Gefühl ist, wenn es zur Entscheidung kommt, stärker und standhafter als der Verstand des Verständigen.

Und deshalb erlauben Sie mir, daß ich Ihnen ein Glas bringe auf das Wohl Ihrer Liedertafel als Vertreterin der gesamten deutschen Musik und des deutschen Liedes und als einer Pflegerin unserer nationalen Einheit. Sie lebe hoch und möge noch lange dauern und wirken auf das deutsche Gefühl und, wenn der Verstand sich einmal wieder vom Gefühl lossagen sollte, dann dazu beitragen, daß das Gefühl dem Verstande überläuft. \*)

<sup>\*)</sup> Als sich die Begeisterung etwas gelegt hatte, betrat Reinhold Beder wieder die Dirigententribune und die Sänger stimmten das "Deutsche Lied" von Kalliwoda an. Wätzernd dessen stieg der Fürst die Stufen zum Park herab und nahm Aufstellung vor den

# 26. Mai 1892.

Friedrichsruß. Ansprache an den Deutschen Radfahrerbund. \*)

Meine Herren! Ihr Besuch macht mir eine große Freude. Einmal ist es eine hohe Ehre für mich, daß aus so weiten Gauen Deutschlands Landseleute kommen, um mich hier freundlich zu begrüßen. Ich sehe auch mit Bergrügen aus den Telegrammen, die ich aus Köln, aus Thüringen, aus Schlessien und anderswoher heute bekommen habe, daß Ihre dortigen Kameraden Ihnen zustimmen, wenn Sie mich hier begrüßen. Ein anderer Grund meiner Freude ist das Gedeihen Ihres Bundes; Ihr Sport involvirt eine Gymnastik, durch welche die körperliche Gesundheit gefördert und einigermaßen ein Ersatz gebildet wird für die in England gebräuchlichen Ball- und Ringspiele. Alles das hat bei uns nicht recht Wurzel geschlagen, während es in England selbst die Damen mit Bergnügen betreiben. Muskelkräftigende Uebung, wie sie im Ballspiel liegt, hat nicht recht Annahme bei uns gefunden. Fast der einzige Sport, der die Thätigkeit der unteren Muskeln pslegt, ist derzenige, den Sie betreiben. Es ist sehr anerkennenswert, daß Sie Ihren Landsseuten diese

Gangern. Rach Beendigung des "Deutschen Liedes" trat Fürst Bismard mitten unter Die Sanger und iprach mit vollem humor: "Meine herren! Das deutsche Lied ift vom deutschen Trunt niemals geschieden gewesen, und fo wollen wir denn nun einmal jehen, was uns Rulm= bach geliefert hat. Ich bitte Sie zu einem Imbig und einem deutschen Trunke!" Auf die Bemerfung von R. Beder, daß programmmäßig noch zwei Lieder zu fingen feien, meinte der Burft - er hatte "zwei Liter" verstanden -: "D, Sie konnen überzeugt fein, daß ein jeder zwei volle "Liter" fredenzt erhalt." Dieje Berwechslung von "Lieder" und "Liter" bewirtte, daß fofort eine launige und ungezwungene Stimmung Plat griff. Rach Beendigung bes Programms dankte ber Fürst bem Borftande nochmals und unterhielt fich mit verichiedenen Berren in der leutseligsten Weise. Im Laufe des Gesprächs berührte der Fürft auch die Borguge Dresdens und fagte bierbei mit besonderer Betonung: "Ihr höchster Berr, Seine Majeftat der Rönig von Sachsen, ift mir ftets ein besonders gnädiger und gutiger herr gewefen!" Und dann nach einer fleinen Baufe: "Aber nun tommen Gie, meine herren, nun wollen wir die zwei "Liter" trinfen." Der Fürft führte hierauf die Teilnehmer der feftlichen hulbigung nach ben in dem Barke errichteten Zelten, wo eine Fulle von kalten Speifen und gablreiche Faffer mit Bier aufgestellt waren. Sier, mitten unter ben Gangern, fließ ber Fürft mit jedem einzelnen an und bemertte u. a.: "Die Befundheit meiner Freunde ift auch meine Gefundheit — ich trinke auf Ihre Gefundheit, auf bas fernere Gebeihen ber Dresdener Liedertafel!" Faft eine volle Stunde weilte der Fürft trot der wenig gunftigen Witterung im Barte unter ben Mitgliedern ber Liedertafel, wobei er mit einzelnen Berfonen eine furge, lebhafte Unterhaltung führte. Rach zwei Uhr gog fich der Fürft ins Schloß gurud und ließ ben Borftand gu fich in feine Gemächer entbieten, um an ber Fruhftudstafel teilgunehmen.

<sup>\*)</sup> Auf eine vom Gauverband I (Hamburg) des deutschen Radsahrerbundes ergangene Einladung hatten sich am himmelsahrtstage achthundert bis tausend Mitglieder dieses Bundes in Friedrichsruh eingefunden, um dem Fürsten ihre Huldigung darzubringen. Die Radsahrer hatten sich im Walde an einer etwa eine halbe Stunde vom Schlosse entsernten Lichtung mit Bannern und Standarten ausgestellt. Rachdem dort der Fürst und die Fürstin Bismarck zu Wagen eingetrossen waren, hielt der Oberlehrer Esch aus Hamburg die Begrüßungsansprache.

Wohlthat verschafft haben. Ich wundere mich, daß Ihre Kunst nicht früher weitere Berbreitung gefunden hat, denn das Fahrrad ist keine Erfindung der Neuzeit. Ich erinnere mich, es vor siebenzig Jahren, als ich auf die Turnerschule kam, schon kennen gelernt zu haben. Draisine war damals die Bezeichsnung, und man bewegte sich darauf fort, indem man sich auf dem Boden selber mit den Fußspißen weiter stieß, und die Geschwindigkeit war auf ebenem Wege annähernd dieselbe wie die jest von Ihnen erreichte. Eine zweite Sorte bequemerer Art hatte eine Drehkurbel wie eine Kassemühle. Aber diese Draissine hat fünfzig Jahre geruht, dis vor etwa zwanzig dis fünfundzwanzig Iahren — älter ist es, glaube ich, nicht — eine lebhafte Förderung Ihres Sports eingetreten ist.

Ferner aber bin ich Ihnen dankbar als Politiker in Bezug auf meine frühere Thätigkeit. Ich freue mich über jede Arbeit, die eine Berbindung zwischen unseren deutschen Stämmen ohne Rücksicht auf die Grenzen der einzelnen Staaten herstellt. Ich danke Ihnen dafür und freue mich darüber, daß Sie Ihre Berbandsthätigkeit von Schleswig bis Bayern, ja, bis Desterreichisch=Schlesien und Krain ausgedehnt haben. Um die Schranken zu beseitigen, die sich zwischen den einzelnen deutschen Stämmen noch erheben, sind alle Bestrebungen, sei es in Musik, in Gesang, in Sport, in Gymnastik, nützlich, weil sie das intime Zusammenhalten besördern. Darum bin ich Ihnen dankbar für die politische Seite Ihrer Thätigkeit und erkenne mit Freude den Einsluß, den Ihre Verbindung in Deutschland gewonnen hat.

Ich kann leider von hier die Banner auch mit der Brille nicht alle so sehen, um sie genau zu erkennen, aber ich sehe doch, daß ein guter Teil Deutschlands von denen, die hier versammelt stehen, vertreten ist und daß von den Gegensäßen, die uns vor vierzig Jahren getrennt haben, hier nichts mehr zu spüren ist. Das ist eine herzerfreuende Erscheinung für mich, daß die Einrichtung, an der ich gearbeitet habe, auch durch sportliche Berbindungen wie die Ihrige ausgebildet wird. Und in diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Arbeit, die Sie in Ihrem Bunde über das Deutsche Reich hin mit dem uns verbündeten Oesterreich gemeinschaftlich geschaffen haben. Sprache, Literatur, Wissenschaft und Kunst haben an der österreichischen Grenze keinen Halt gemacht, ebensowenig wie Ihre Berbindung, und darum bitte ich Sie, mir beizustehen und ein Hoch auf die deutsche Radsahrkunst auszubringen mit Sinzuskehen und ein Hoch auf die deutsche Radsahrkunst auszubringen mit Sinzuskehen Alts Ihren Bild und Ihren gesamten Bund. Er sebe hoch!

et analyses medicine the residencial and a self-in transport and a single-cut one will receive a security

#### 28. Mai 1892.

Friedrichsrufi. Ansprache an die Mitglieder des Samburgischen Bereins für Runft und Bissenschaft.\*)

Sie sagten, daß Sie mir heute nichts Neues bieten könnten. Aber ich wohne seit zwanzig Jahren hier im Walde, so schön jedoch wie heute habe ich den Wald noch nicht gesehen. Einen solchen Damenflor habe ich noch niemals gesehen. Ich möchte wünschen, ich würde im Walde immer so begrüßt und der Wald blühte immer in einem solchen Flor. Dieser Wunsch liegt in der menschlichen Natur. Ich bitte Sie, auf das Wohl der Damen anzustoßen, die hier sind, und auch auf diesenigen, die sie etwa zu Hause gelassen haben. \*\*)

Der Text dieses Liedes \*\*\*) thut mir mehr Ehre an, als ich in meinem ganzen Leben verdient habe. Diese Ehre muß ich mit denjenigen teilen, die mitgeholsen haben, das Geschaffene zu erringen. Ich denke dabei an die Tapkerfeit des deutschen Heeres, ich möchte sagen, an den kuror teutonicus, an die Festigkeit, die sich nicht nur im Gesecht, sondern auch im Biwak, in Schnee und Sis, in Hunger und den größten Strapazen bewährt hat. Und gerade die Truppen der Hanseltätte und der diesen benachbarten Gebiete haben sich in dieser Beziehung hervorgethan. Mit ihnen, die mir das Beste erringen halsen, will ich die Ehre teilen. Jeder Mann war ein Held. Ich bringe ein Hoch aus auf die Sechsundsiedenziger und alle, die mit ihnen gekämpst haben.

#### 30. Mai 1892.

Friedricherufi. Ansprache an die Abordnung des deutschen Kriegervereins gu Mylau. +)

Ich danke Ihnen, meine Herren, daß Sei den weiten Weg nicht gescheut haben, mich hier zu besuchen, und freue mich, durch Ihre Begrüßung die Erinnerung an unsere Kriegszeit wieder aufzufrischen. Gerade zu Weihnachten

<sup>\*)</sup> Zahlreiche Mitglieder des Bereins hatten mit ihren Damen einen Ausstug nach Friedrichsruh gemacht, um im Sachsenwalde ein Maisest zu veranstalten. Rachdem die Gesellschaft sich an den im Walde aufgeschlagenen Tischen niedergelassen hatte, erschien der Fürst, begleitet von der Fürstin, der Gräsin Ranzau, der Gräsin Hopos, dem Grasen Herbert mit Comtesse Hopos und dem Grasen Wilkelm mit Gemahlin. Oberingenieur Andreas Meyer hielt eine Ansprache an den Fürsten.

<sup>\*\*)</sup> Der Fürst verweilte längere Zeit in der Mitte der Gesellschaft und ließ sich mehrere hervorragende Persönlichkeiten Hamburgs vorstellen. Auf die Bemerkung eines der Herren, daß er bisher nur die Ehre gehabt habe, den Fürsten im Reichstage zu sehen, erwiderte derselbe: "Hier unter den Buchen ist es jetzt jedenfalls viel gemütlicher."

<sup>\*\*\*)</sup> Im Berlaufe des Festes sang die Gesellschaft ein von Fraulein Dahlström gedichtetes Lied, in welchem der Fürst als der Begründer der Einheit Deutschlands geseiert wird.

<sup>†)</sup> Die Abordnung überbrachte Bruge des Bereins.

fand ich Ihr hubiches Album unter bem Tannenbaum por, worüber ich mich herzlich freute; ich gedenke gern der schönen Gegend des Bogtlandes, wie fie mir aus diesen Bildern und bei Gelegenheit meiner Reisen aus eigener Un= ichauung bekannt geworden ift: Grün in Grün, soweit das Auge reicht, und wellig, dazu die stattlichen Bauten, großartige Eisenbahnviadutte. Dabei habe ich die Erinnerung, daß dort auf der Sobe eine raube, aber gefunde Luft weht; dieselbe scheint Ihnen aber auch allen gut zu bekommen, denn das Aussehen jedes einzelnen von Ihnen bestätigt dies. Ich freue mich jedesmal, wenn ich Rriegsfameraden von 1870 wiedersehe, und insbesondere, wenn fie mich auch hier besuchen und damit bekennen, daß fie der Rameradschaft ein= gedenk find. Diese bildete die Unterlage für unsere nationale Einigung und wird fie immer bilden, benn die erste Bedingung unserer vaterländischen Ginheit gegenüber den äußeren und inneren Gefahren ift das tameradichaftliche Rusammenhalten der Wehrhaftigkeit des gesamten deutschen Boltes, und um so erfreulicher ift mir das Zeugnis, welches Sie dafür ablegen. Unser gegen= seitiges Berhältnis war nicht immer so, wie es jett ift. Der Feldzug 1870 hat uns aber einander näher gebracht, wir haben uns auf dem Schlachtfelde fennen und lieben gelernt. Bu diesem erfreulichen Ergebnisse haben die hobe Begabung und der deutsche Sinn Ihres oberften Beerführers und jegigen Königs, des damaligen Kronpringen, wesentlich mitgewirft. Was er erfämpfen half, halt er als treuer Bundesfürst fest. Sein Bater war ein herr von hoher geiftiger Begabung, aber er ftand gur Armee nicht in den engeren Beziehungen wie Ihr jest regierender Konig. Gie bestärken mich bon neuem in der froben Gewigheit, daß wir ftets gute Rameraden sein werden, wo immer wir uns begegnen. Ich hoffe, daß dies nicht nochmals auf dem Schlachtfelde nötig fein wird; es ift ein wohlthuendes Gefühl, daß auch im Frieden diese Ueber= einstimmung herrscht und gepflegt wird.

#### 5. Juni 1892.

Friedrichsruß. Ansprache an eine Abordnung des Kriegervereins Often. \*)

Für Ihre guten Wünsche und die kamerabschaftliche Begrüßung danke ich Ihnen herzlich. Wenn Sie erwähnten, daß von Bestand sein werde, was

<sup>\*)</sup> Nachdem der Fürst die Ehrenmitgliedschaft des Kriegervereins Often angenommen hatte, begab sich eine von dem Lieutenant der Reserve Dr. Diederich Hahn gesührte Abordnung von 12 Mitgliedern nach Friedrichsruh, um ihm das Diplom zu überreichen. Der Fürst begrüßte die Abordnung mit einem frästigen "Guten Morgen, meine Herren!", das militärisch mit "Guten Morgen, Durchlaucht!" erwidert wurde. Der Borsitzende des Kriegervereins, Herr Pellens, überreichte das Diplom mit einer Ansprache.

in schweren Kämpfen unter dem alten Kaiser errungen ift, so möchte ich bervorheben, daß dieses in erfter Linie von der Gefinnung und dem Berhalten des Standes abhängt, den Sie bier bertreten. Wenn ber gefamte Rriegerstand treu ju Raifer und Reich fteht, wer will uns bann etwas anhaben? In Rückficht hierauf freue ich mich aller Bestrebungen, die den Zwed haben, die Einigkeit der wehrfähigen Mannichaft zu pflegen. Auf diefer Ginigkeit beruht die Erhaltung ber Ordnung und der Gesethe, die Unabhängigkeit und Macht unseres gangen Bolfes. Der Kriegerstand ift bei allen Bolfern jeder Zeit der beborzugteste gewesen - mit Recht! und ich freue mich über jeden Berein, der aus ibm bervorgegangen ift und einen Beitrag bilbet jum Busammenhalten bes Bangen. Wenn alle Rriegervereine im Reiche von bemfelben Geift erfüllt find und von derfelben Entschloffenheit, das Erkampfte zu behüten, jo ift die Ginheit da und gesichert. Mehrheit der Ropfzahl auf der andern Seite ift ohne Bedeutung; fie hat teine Macht in Sanden. Ohne den Wehrstand ift der Nährstand seines Erwerbes nicht sicher und des Lehrstandes Thätigkeit steht in der Luft. Ihr Erscheinen und Ihre Worte find mir eine erfreuliche Beftätigung, daß meine Ueberzeugung von Ihnen geteilt wird.\*)

Ich habe mich vor meinen Wählern zu entschuldigen, daß ich das Mandat bisher nicht erfüllte. Aber was nicht ist, kann noch werden. Das Mandat währt noch drei Jahre, und wenn ich im Berlauf des letzten die Möglichkeit nicht gefunden habe, auf einem für mich annehmbaren Boden im Parlamente mitzuarbeiten, so sind diese Behinderungen im nächsten vielleicht nicht mehr vorhanden. Bon der Entwicklung der Dinge wird auch mein Berhalten abhängen. Ich wünsche lebhaft, daß sich mir eine mit unseren solvatischen Empfindungen vereindare Möglichkeit bietet, die Pflichten gegenüber meinem Wahlkreise zu erfüllen.

Wat noch nümmens harr rutstudeert, Hett uns uns' ol' Kanzler lehrt — MII uns Dütschen in de Welt:
Unse Sat' is god bestellt,
Denn wi bruft vör gor feen een,
As uns Herrgott, bang to ween!
Fürst von Bismarck hett das seggt!
Und he harr noch jümmer Recht!

Die Abordnung wurde jur Frühftückstafel gezogen. Dabei richtete Dr. Sahn eine furze Aniprache an den Fürsten, welche diesen zu der oben folgenden Erwiderung veranlafte.

<sup>\*)</sup> Darauf besichtigte Fürst Bismard das Diplom und freute fich gang besonders über die von Dr. hahn versagten, dem Diplom angefügten plattdeutschen Widmungsverse:

#### 8. Juni 1892.

Friedrichsruß. Ansprache an eine Abordnung des Bereins deutscher Krieger von 1870/71 zu Aftona.\*)

Ich freue mich sehr, die Krieger aus Altona bei mir zu sehen und danke dem Redner für die schönen Worte, für die mir erwiesenen Ausmerksamkeiten und für die Segenswünsche. Meine Lebensjahre sind zwar gezählt, nichtsebestoweniger würde es auch mich freuen, wenn ich noch einige Jahre mitmachen könnte.\*\*)

#### 18. Nuni 1892.

Dresden. \*\*\*) Ansprachen: 1) Auf die Begrußung des Oberburgermeisters Stubel am Leipziger Basinsof.

Ich danke Ihnen, herr Oberbürgermeister, von herzen für Ihre warme Ansprache. Es ift für mich eine hohe Auszeichnung, von den städtischen Be-

\*) Der Berein hatte den Fürsten Bismard zum Ehrenmitgliede ernannt und die Absordnung beauftragt, das Diplom zu überreichen. Der Führer derselben, Kamerad Möller, bielt eine Ansprache an den Fürsten.

\*\*) Der Fürst nahm sodann das Diplom mit lebhaftem Interesse in Augenschein. Er ließ sich die einzelnen Mitglieder der Abordnung vorstellen, fragte jeden nach dem Truppenteil, bei welchem er gestanden, und bemerkte dem mit dem eisernen Areuz dekorirten Kameraden Kaule gegenüber, als er ersuhr, daß derselbe bei der Brigade Bredow gestanden, daß auch seine beiden Söhne dieser mit wahrer Todesverachtung in den Kampf gegangenen Kriegerschar angehört hätten und ihm, Gott sei Dank, erhalten geblieben seien.

\*\*\*) Am 18. Juni mittags reiften der Fürst und die Fürstin von Friedrichsruh ab, um sich über Berlin und Dresden nach Wien zu begeben und dort der Bermählung ihres Sohnes herbert mit der Comtesse hopos beizuwohnen. Die Reise glich einem Triumphzuge.

Auf bem Anhalter Bahnhofe in Berlin wurde der Fürft von mehreren Taufend Berfonen aus ben beften Ständen enthufiaftifch begrüßt. Beim Anftürmen der Menge entblößte er fein Saupt und ftredte feine Rechte aus bem Wagenfenfter heraus, welche von Sunderten geschüttelt murbe. Als ihm von herren und Damen gablreiche Blumenspenden überreicht wurden, lächelte er und außerte: "Im Ramen meines Sohnes und meiner späteren Schwieger= tochter, welche biefe Blumen betommen, fage ich meinen aufrichtigften Dant." Als man fich ftets bon neuem herandrängte, feste fich ber Fürft furze Beit, ftand aber fofort wieder auf, als das Lied: "Deutschland, Deutschland über alles" ericholl. Rachdem ihm ein Glas Mün= chener von bem Wirt bes Bahnhofs gereicht worben war, und er biefes bis gur Sälfte unter Berbeugung gegen das Bublitum geleert hatte, rief jemand aus: "Silentium für ben Fürsten Bismard." Dieser lehnte fich weit zum Fenfter hinaus und fragte: "Soll ich etwa reden?" Mis ihm dann aus dem Publifum ein lautes "Jawohl!" zugerufen wurde, erwiderte er: "Meine Aufgabe ift Schweigen." Da tonte eine mächtige Stimme durch bas Gewühl: "Wenn Sie ichweigen, werden die Steine reben." Wiederum ertonte "Deutschland, Deutschland über alles", und als ichlieglich Stimmen laut wurden, die dem Fürsten guriefen: "Wiedertommen, wiederkommen!" gudte er mit den Uchseln und machte mit der Rechten eine abwehrende Bewegung. Als fich ber Bug in Bewegung fette, wollte jeder dem Scheidenden noch einmal die Sand ichütteln. "Wenn ich hundert Sande hatte, ich gabe fie alle ber, aber ich habe ja

hörden Dresdens in so ehrender Weise begrüßt zu werden,\*) von Männern dieser Stadt, die sich in Deutschland, wie auch in ganz Europa in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht auszeichnet. Durch den wohlwollenden Empfang, der mir zu teil wird vom Rat der Stadt, deren Chrenbürger ich bin, fühle ich mich so ausgezeichnet, als sei ich in eine höhere Ordensklasse eingerückt. Ich bin Ihnen hierfür von Herzen dankbar.

Es ist für mich aber auch eine Genugthuung. In meinen alten Tagen bin ich nicht mehr so leistungsfähig, wie Sie, Herr Oberbürgermeister, annehmen — ich nehme an, daß Sie es mit siebenundsiebenzig Jahren noch
sein werden — aber ich habe ein hartes und rasches Leben hinter mir, so
daß ich nicht mehr das leisten kann, was die Gegenwart verlangt mit ihren

nur zwei," scherzte der Fürst gerührt, und unter Gesang und Tücherschwenken entschwand er ben Bliden.

Auch in Röberau, der ersten Station auf sächsischem Boden, wurde dem Fürsten ein großartiger Empfang bereitet. Der Fürst sprach nur wenige Worte: Die ihm zu teil gewordene Anexkennung berühre ihn um so tieser, als sie ja nur dem Privatmann gelte, dem keine amtliche Autorität mehr zur Seite stehe.

\*) Die Ansprache des Oberbürgermeisters Stübel lautete: Durchlauchtigfter Fürst! Enädigste Fürstin!

Den ersten Willsommengruß in unserer Stadt wollen Eure Durchlauchten von den gesetzlichen Bertretern derselben huldvoll entgegen nehmen, von den Abgeordneten der städtischen Kollegien, welche im Sommer des Jahres 1871 in freudiger Erwartung der Heinkehr siegereicher Söhne und Brüder edelster Begeisterung voll dem Begründer des Deutschen Reichs das Ehrenbürgerrecht von Dresden anzubieten wagten.

Mit der gesamten Bürgerichaft haben wir seitdem von Jahr zu Jahr bis heute den Tag herbeigesehnt, an welchem wir Eure Durchlaucht als unsern Chrenbürger hier begrüßen könnten.

3wei Jahrzehnte der Geschichte des Deutschen Reichs sind seitdem verslossen, ein kleiner Zeitraum in der Weltgeschichte und doch — welch ein Wechsel der Geschichte: 1871 und 1892.

Bon uns glaube ich sagen zu burfen: Wir sind dieselben geblieben, dieselben vor allem Eurer Durchlaucht gegenüber. Getreue Unterthanen Seiner Majestät unseres allergnädigsten Königs und herrn wissen wir uns von jeher eines Sinnes mit Allerhöchstemselben in der Würdigung der unsterblichen Berdienste, welche Eure Durchlaucht um die Wiederaufrichtung des Deutschen Reichs ebenso wie um die Beschaffung der Grundlagen dauernden Friedens sich erworben.

Unauslöschlich ift unfere Dantbarkeit.

Aber auch Eure Durchlaucht stehen noch immer als die Heldengestalt von 1870/1871 leibhaftig vor unserem Auge, geistesfrisch und in unermüdeter Schaffenstraft, ja kampsbereit, wenn es gilt fürs Baterland.

Wir find hoch erfreut, Eure Durchlauchf und Sie, gnädigste Fürstin, gerade jett hier begrüßen zu dürsen, da Sie, um Zeugen zu werden von der Erfüllung längst gehegter, heißer Bunsche für das Haus Bismarck, auf der Reise nach dem Süden sich befinden.

Unsere herzlichsten Wünsche begleiten Sie auf allen Ihren Lebenswegen. Möge noch eine Fülle der Freuden Ihnen zu teil werden, dem durchlauchtigsten Fürsten insbesondere noch viel ungetrübte Freude an dem, was seine Kraft für das geliebte Baterland nicht nur erstrebt, sondern, will's Gott, für Jahrhunderte geschaffen hat.

Nach alledem nochmals: Willfommen, herzlich willfommen!

nationalen Erfordernissen. Mit derselben Lebhaftigkeit und Tiese verfolge ich alles, nur das Mitarbeiten ist nicht mehr mein Beruf; ich bin in das Privat-leben zurückgetreten, aber ich folge allem, was unsere Nation betrifft, mit reger Emsigkeit, als beträfe es meine eigene Haut.

Ich habe kein anderes Interesse, als das der Sache selbst, an der ich Jahrzehnte gearbeitet habe. Und ich darf wohl sagen, daß ich meine Kräfte zu weit versbreitetem Erfolg — auch Erfolg für die Throne — verwandt habe. Einen wesentlichen Anteil am Erfolg hat Ihr gnädiger König, ihm, Ihrem gnädigen Herrn, zolle ich einen großen Teil Dankbarkeit, er war immer gnädig gegen mich. Seinen Beistand im Felde und auf dem Bapier habe ich stets gefühlt, wo es das Wohl des Reichs und des Sachsenlandes galt.

Glücklich, daß es gelungen ist, beider Interessen zu versöhnen, die man vor dreißig Jahren für unversöhnlich hielt. Es ist ein Berdienst, nicht mein Berdienst, sondern das der Thatsachen, daß wir uns näher kennen gelernt haben. Ich war ja schon hier und kam damals über Leipzig. Damals war das eine lange Strecke — und in welcher kurzen Zeit bin ich heute nach Dresden gekommen! Wie lokal, so sind sich auch die Herzen näher gerückt, wir haben uns kennen gelernt und ersahren, daß mancher nicht so böse war, wie er früher gehalten wurde; wir sind ehrlich national und darum kann ich auf meine Thätigkeit mit Freude zurückblicken. Dies ist mir eine Genugthuung für manchen Berdruß, den ich habe erleben müssen.

Ich danke Ihnen aus tiefstem Herzen, daß Sie mich so feierlich und herzlich begrüßt haben. Ich freue mich, so viele Freunde hier zu haben. Ich nehme Sie nicht nach Zahl, sondern nach Ihrer Qualität.

Gott sei Dank, daß wir so zufrieden mit einander stehen; sehr viel Mißverständnisse und viel Mißtrauen hat geherrscht, jetzt stören keine Mißverständnisse das Vertrauen mehr. Es war eine schwere Arbeit, uns zusammen zu bringen, schwerer aber noch dürfte es sein, uns zu trennen.\*)

# 2) 3m Sotel Bellevue maffrend des Fachelguges. \*\*)

Meine Herren! Ich danke Ihnen für Ihre ehrenvolle Begrüßung und ich bin bewegt, aber angenehm, durch diefen glänzenden Empfang, den ich hier

<sup>\*)</sup> Die Fahrt vom Bahnhof jum Hotel bilbete einen Triumphzug unter begeisterten hulbigungen.

<sup>\*\*)</sup> Die Ansprache des Hofrats Ofterloh lautete:

Empfangen Eure Durchlaucht durch uns junächst ben aufrichtigsten, herzlichten Dant ber gesamten Dresbener Einwohnerschaft, daß Sie, ungeachtet ber stundenlangen Reise, am späten Abend noch unsere Huldigung entgegen zu nehmen sich bereit gefunden haben.

erfahren. Der ging von Herzen, also geht er auch zum Herzen, und um so mehr, als ich in meiner heutigen Stellung annehmen darf, daß er lediglich nur meiner Berson und meiner Bergangenheit gilt.

In diesem Augenblicke, in dem ich als Sprecher meiner Mitbürger vor Ihnen stehe, stürmen auf mich Empsindungen und Eindrücke der mächtigsten Art ein. Stehe ich doch vor dem Manne, der durch seinen Geist und durch seine alles beherrschende Staatstunst das zur Erfüllung gebracht hat, was das Sehnen von Generationen echter Deutschen war. Ich glaube die Begeisterung herüber aus den Freiheitstriegen zu vernehmen, als nach Niederschmetterung des Korsen das Anbrechen eines deutschen Bölkersrühlings erwartet wurde. Harte Winterstürme vernichteten die Hossnungen jener jugendlichen Borkämpser.

Aber immer von neuem in Wort und Lied regten fich die Wünsche nach Einigung der beutschen Stämme, und mit dem Dichter sang und klagte das Volk: "Was ist des Deutschen Vaterland?"

Die Jahre 1848 und 1849 sahen ein beutsches Parlament, aber fruchtlos war bessen Arbeit, und der Rückschag war für alle Patrioten um so schlimmer, je größer die Hossnungen vorher gewesen waren. Nur wie ein Borzeichen für künstige Zeiten glänzte aus jenen Tagen die dem Könige Friedrich Wilhelm IV. dargebotene Kaiserkrone herüber.

Da begann die Thätigkeit Eurer Durchlaucht; von den eigenen Anhängern kaum verftanden, von den Gegnern auf das heftigste bekämpft, schlugen Eure Durchlaucht, durch Beifall nicht und nicht durch Gegnerschaft beiert, jenen Weg ein, der die Krankheit Deutschlands heilen sollte. Einer aber verstand Sie voll und ganz: der unvergestliche König und Kaiser Wilhelm.

"Was das Wasser nicht heilt, heilt das Feuer", ist ein medizinisches Sprichwort früherer Zeit.

Richt durch Bolfsbeschlüsse, nicht durch Gesangs- und Turnfeste war die Einigung zu erzielen, wenn auch die Sehnsucht nach einem geeinten Deutschland durch sie immer neue Rahrung erhielt.

Wie ber Weg war, und wie die Mittel Eurer Durchlaucht einschlugen, bas gehört der Geschichte an.

Das Material zum beutschen Einheitsbau war vorhanden, der Baumeister, der es verftand, die verschiedenen schwer zusammenfügbaren Quadern untrennbar zu vereinigen, waren Eure Durchlaucht.

Dem Erbseinde fiel die unbeabsichtigte Rolle zu, durch das auf französischen Schlachtsfeldern vergossen herzblut aller deutschen Stämme dem Bau seinen kostbarsten, aber auch sessenschen Haus seinen. Der Künftler aber, der auch die früher widerstrebenden Elemente und sich seindlich gegenüberstehenden Stämme durch die Macht der Thatsachen zu hingebenden Freunden und begeisterten Anhängern umwandelte, und der hier den höchsten Triumph seiner Staatskunst erreichte, das waren wiederum Eure Durchlaucht.

Deshalb haben die Dresdener Bürger es stets als ihre größte Ehre empfunden, daß Eure Durchlaucht durch das Band des Ehrenbürgerrechts der Dresdener Gemeinde dauernd verbunden find.

Durchlaucht find auf ber Reise zu einem Familienfeste begriffen, bei welchem die Liebe Ihnen eine willsommene, holdselige Tochter zuführt.

Nehmen Sie, Durchlaucht, am heutigen Abend als Hochzeitsgabe der Dresbener Bürgerschaft die Liebe und Dankbarkeit und Anhänglichkeit unserer gesamten Bevölkerung entgegen.

Die Liebe höret nimmer auf, Bott fegne und ichüte Eure Durchlaucht! Ich bin in keiner amtlichen und autoritativen Stellung mehr, und was mir heute an Ehre erwiesen wird, ist das Ergebnis der Beziehungen, die sich in der Bergangenheit zu meinen Mitbürgern und mir gebildet haben. Ich stehe vor Ihnen als Bertreter einer abgeschlossenen Zeit, der weder in der Gegenwart noch in der Zukunft eine Mitwirkung an unseren weiteren Bershältnissen erstrebt. Aber es ist mir von höchstem Werte, wie von der höchsten Instanz, von der öffentlichen Meinung meiner Mitbürger, die Bergangenheit beurteilt wird, die ich Ihnen gegenüber vertrete und die Sie in meiner Person die Güte haben anzuerkennen. Wir haben gemeinsam gearbeitet, um der beutschen Nation den Rang zu verschaffen, auf den sie in Europa nach ihrer Geschichte und nach ihrer Begabung einen Anspruch hat.

Dazu war notwendig, daß wir uns bem Drude des Neges entzogen, das in scharfer Accentuirung ber inneren Landesgrenzen in Deutschland über uns geworfen wurde, und daß wir dem Storer unferer inneren Entwicklung ge= meinsam gegenüber traten an unseren außeren Reichsgrenzen und Europa ben neuen politischen Begriff lehrten, daß es eine ftarke deutsche Macht in Europa gebe, auftatt bes früheren Breugens, das den Ramen einer Großmacht führte. ohne die Kraft dazu zu befigen, und das, allein auf feine langgestreckte, schmale Fläche angewiesen, doch der deutschen Nation in Europa nicht das Gewicht verschaffen konnte, auf das fie im Vergleich mit anderen Nationen vollberechtigt war. Die Franzosen, die Engländer, selbst die Ruffen waren uns an Gewicht und Ansehen vorausgegangen, beute find sie es nicht mehr. Wir stehen ihnen vollkommen gleichberechtigt gegenüber, das hat eine ichwere Arbeit gekostet. Es waren viele Vorurteile unter ben beutschen Stämmen verbreitet. Wo find fie gefallen? Sauptfächlich auf bem Schlachtfelbe, wie Sie mit Recht erwähnten, wo wir auf einander — ich will fagen — eifersuchtigen Stämme erkannt haben, daß wir eigentlich alle beffer waren, und daß wir alle tüchtige deutsche Rerls waren, die nur sich kennen zu lernen brauchten, um Mighelligkeiten zu bergeffen und ben Wert der Stellung tennen zu lernen, die wir heutzutage nicht bloß in der europäischen Welt, sondern überall einnehmen.

Die Männer, die in erster Linie an einer Berwirklichung dieser Aufgabe mitgewirkt haben, find natürlich weniger zahlreich geworden. Der Kaiser Wilselm, der Kaiser Friedrich, Graf Roon, Graf Moltke sind zu ihren Bätern versammelt. Aber gerade Ihnen in Dresden lebt noch einer, der mit Degen und Feder in der wirksamsten Beise mitgewirkt hat an der Herstellung unserer deutschen Einheit . . . Ihr König Albert! Und ich kann meinen Dank für den Empfang, der mir heute zu teil wird, nicht kürzer und bezeichnender ausdrücken, als wenn ich Sie bitte, in den Auf für den mir immer gnädigen Herrn und erfolgreichsten Mitarbeiter, nicht bloß an der Herstellung, sondern auch an der Ausdehnung und Erhaltung der deutschen Einheit, einzustimmen. Mit Vorsicht und Besonnenheit, mit Tapferkeit und Entschiedenheit ist Er einer der wesent-

lichsten Schmiede des Eisens gewesen, was uns zusammenhält. Und ich bitte Sie deshalb, meinen Dank für Ihre Begrüßung in einem gemeinschaftlichen Hoch entgegen zu nehmen, das wir auf Seine Majestät den König Albert von Sachsen ausbringen. Hoch, hoch, hoch!

Während die Tochter des Hofrats Ofterloh der Fürstin Bismarck einen Strauß überreichte und bazu einen poetischen Gruß sprach, marschirte nunmehr der Fackelzug vor dem Fenster des Fürsten auf. Unbeschreiblich war der Jubel des vieltausendföpfigen Publikums, als der Fürst sichtbar wurde. Gegen dreizehntausendfünschundert Fackelträger und mehr als sechzehnhundert Sänger mit Lampions waren jeht auf dem Platze vor dem Hotel Bellevue mit achtzehn Musikcorps versammelt. Die Sängerschar sang zuerst das Lied: "Bie könnt' ich Dein vergessen". Dann solgte als zweiter Gesamtchor: "Das treue deutsche Herz" und als dritte Massendarbietung sangen die vereinigten Sängerchöre: "Die Wacht am Rhein". Nach dem lehten Liede erhob sich Fürst Bismarck unbedeckten Hauptes von seinem Sie und sagte, allenthalben weithin vernehmbar:

Ich danke Ihnen ganz besonders für das lette Lied, das Sie gesungen haben; denn es entstammt einer großen Zeit, die wir durchlebt haben. Dieses Lied hat sehr wesentlich dazu beigetragen, die deutsche Einheit zu erringen. Diese Einheit ist unverbrüchlich und ich gebe Ihnen die Versicherung, daß diese Einheit zu stören noch viel schwerer sein und noch viel mehr Blut kosten würde, als damals, wo wir sie geschaffen.

Ich habe mein ganzes Leben bem Dienste ber beutschen Nation gewidmet, und wenn ich Erfolge erzielte, so ist das in meinen alten Tagen ein Beweis, daß ich nicht umsonst gelebt habe. Das gegenseitige Wohlwollen der deutschen Stämme war früher nicht; es ist das Ergebnis der Politik der letzten Jahrzehnte! Gott erhalte es! Wir wollen sein und bleiben — ein einig Volk von Brüdern, wie wir im Kampfe geworden sind!

#### 19. Juni 1892.

Tetfchen. Anfprache an das Publikum auf dem Bafinhofe.

Ich freue mich von ganzem Herzen und danke Ihnen sehr, daß ich hier an der Grenze Oesterreichs so warme Aufnahme gefunden habe. Es ist stets mein Bestreben gewesen, mit diesem eng verbündeten Staate die freundschaft- lichsten Beziehungen zu pflegen, und ich freue mich, daß mein Sohn bei seiner Berheiratung in privater Beziehung vollständig denselben Weg einschlägt, den ich in der Politik angestrebt habe. Die Freundschaft mit dem blutsverwandten und geschichtlich verbündeten Nachbarreiche, mit dem wir eine lange Grenze teilen, wird auch weiterhin auf die beiderseitigen Beziehungen Einsluß nehmen, und ich hosse, daß sieh diese Beziehungen weiter pflegen und daß Sie immer,

in alle Ewigkeit, unsere Freunde bleiben, oder wenigsten so lange, als wir hier Anwesenden auf dieser Welt leben und wirksam sein werden! Wenigstens so lange ich lebe, werde ich das Werk, das ich im Jahre 1879 persönlich in Wien nicht ohne Mühe durchgesetht habe, nicht im Stiche lassen!\*)

### 20. Juni 1892.

Dien. \*\*) Ansprache an den akademifchen Gefangverein. \*\*\*)

Ich danke Ihnen herzlich für die schöne melodiöse Begrüßung, die aus Freundesherzen kommt und zum Herzen dringt. Wir werden die alte Stammesgenossenscherzen kommt und zum Herzen dringt. Wir werden die alte Stammesgenossenschensche der Irrungen vor, sie werden vorübergehen, und wir werden dann um so sester zusammensleben. So fasse ich auch unsere Beziehungen auf. Wenn auch als Privatmann hier weisend, so freue ich mich doch, eine solche Bertiefung unserer Beziehungen zu sinden, und ich hoffe, dieselben werden von Ihnen ebenso gut wie von uns mit Ersolg gepflegt werden, so lange wir leben und auf Erden wandeln. Von meiner Seite wird es jedenfalls geschehen ebenso wie zu jener Beit, als wir die Anknüpfung dieses Berhältnisses als notwendig erkannt haben. Hoffentlich wird uns Gott die Gnade gewähren, daß unsere Freundschaft dauernd erhalten bleibe. Das walte Gott! Gott schüße unsere Freundschaft!

Stürmische Prositruse erklangen burch ben Flur. Dann trat ein Mitglied bes akademischen Gesangvereins vor und sagte: "Gestatten Durchslaucht, daß ich im Namen des akademischen Gesangvereins unsern herzlichsten Dank ausspreche und den Ausbruck unserer Gefühle, welche uns in diesem Momente beseelen. Bir bilden hier die Bertretung der deutschen Studentensschaft Desterreichs und aller jener, welche sich als Deutsche in Desterreichs sinklen. Mit Stolz sage ich es, daß die akademische Jugend Desterreichs in Liebe und Anhänglichkeit zum bedeutendsten Manne unseres Bolkes hält und daß die deutsche Jugend Desterreichs in kräftigem nationalem Bewußtsein auswächst." Fürst Bismarck begleitete diese Rede mit freundslichem Kopfnicken, trat dann vor und fragte: "Sind die Herren ausschließlich

<sup>\*)</sup> Bu dem Redakteur einer in Tetschen erscheinenden Zeitung sagte der Fürst noch: "Die Freundschaftsbezeugungen der Deutsch-Oesterreicher freuen mich sehr, und ich finde sie auch begreislich, da wir alle ja eigentlich bemselben schönen Ziele zustreben!"

<sup>\*\*)</sup> Am 19. Juni 1/211 Uhr abends langte der Fürst in Wien an. Laute Ovationen, namentlich von Studenten und Turnern, geleiteten ihn nach dem Palffyschen Palast. Am nächsten Mittag ersolgte eine Aufsahrt von Studenten, die ihre mit schwarz-rot-goldenem Rande verzierten Karten abgaben. Am Abend sand eine Soirée statt, zu welcher der höchste Abel Oesterreich-Ungarns geladen war.

<sup>\*\*\*)</sup> Der akademische Gesangverein brachte bem Fürsten im Schloghose bes Palifinichen Palastes bei Fackelichein ein Ständchen.

aus ber Studentenschaft?" Mehrstimmige "Ja" tonten ihm als Antwort entgegen, worauf Fürst Bismarck wieder bas Wort nahm:

Es ist eine um so höhere Ehre für Sie, daß Sie neben der Wissenschaft auch die Kunst in dem Maße pflegen, wie Sie es gezeigt haben. Gerade die Kunst und die Wissenschaft sind das, was uns Deutsche verschiedener Länder zusammenhält. Wir haben immer eine gemeinsame deutsche Kunst gehabt. Wien hat Großes in der Musik geleistet. Am Himmel seiner Kunst leuchten Sterne wie Mozart und Handn. Schon damals war die Kunst ein Bindemittel zwischen den Deutschen. Deutsche Musik und deutsche Poesie sind es, welche ein geistiges Band zwischen allen Deutschen bilden, welche alle Gesahren und Kämpfe der Vergangenheit überdauert haben, und auch in Jukunst wird es so bleiben — ein Bindemittel unserer gegenseitigen nationalen und geschichtslichen Beziehungen. Sollte je eine Verdunkelung wieder zwischen uns eintreten, wir werden uns immer wieder zusammensinden.\*)

## München, \*\*)

24. Juni 1892,

Ansprachen: 1) An die städtische Deputation. \*\*\*)

Meine Herren, ich bin sehr dankbar für die hohe Ehre Ihres Besuchs. Als ich diese Reise antrat, that ich es mit dem hoffnungsfrohen Herzen eines

<sup>\*)</sup> Stürmische Prositruse begleiteten wiederum diese Worte bei mehreren Stellen und zumal am Schluß. Run trat der ins Palais besohlene Rährvater, ein Restaurateur, vor und bot dem Fürsten in einem großen silbernen Becher schaumendes Bier. Der Fürst fragte die Studenten: "Soll ich das wirklich trinken?" "Ja, ja," scholl es ihm brausend entgegen. Der Fürst nahm den Becher in die Hand, hob ihn hoch empor und ries: "Der deutschen Kunst, in deren Vertretung Sie hier sind, und der deutschen Wissenschaft! Gott schüge sie!" Die Studenten umringten hierauf den Fürsten unter stürmischen Hochren; aus ihrer Mitte erscholl laut der Rus: "Der Baumeister des Deutschen Reichs, er lebe hoch!" Mit Viergläsern in der Hand gruppirten sie sich um den Fürsten, und fröhlich stieß Vismarck mit einzelnen von ihnen an.

<sup>\*\*)</sup> Der Fürst reiste am 23. Juni von Wien ab und kam am folgenden Tage morgens bald nach 2 Uhr in München an. Trot der frühen Stunde wurde ihm von einer tausendstöpsigen Menge (Studentenschaft, Turner, Feuerwehr 2c.) ein großartiger Empfang bereitet. Im Lause des Bormittags brachte der akademische Gesangwerein ein Ständen. Der Fürst äußerte zu den Mitgliedern des Vorstandes: "Ich freue mich, daß mir hier in München ein solcher Empfang zu teil geworden ist. Um die frühe Morgenstunde, in der ich angekommen bin, hätte ich bloß noch Nachtwächter auf der Straße vermutet."

<sup>\*\*\*)</sup> Die Ansprache des Bürgermeisters Dr. von Widenmaher lautete: "Durchlauchtigster Fürst! Durchlauchtigste, gnädigste Fürstin! Wie unvorbereitet München war, die hohen Gäste würdig zu empfangen, davon ist unser großer Mitbürger, dessen Hein Durchlaucht mit ihrem Besuch beehrt haben, ein unverdächtiger Zeuge. Aber das Herz ist zu sestlichem Gruße immer bereit, da, wo es mit Berehrung, Dank und Liebe beteiligt ist. So bittet die

Baters, der für seinen Erstgeborenen eine Lebensgefährtin sindet, die allem entspricht, was ein Vater seinem Sohn wünschen kann. Aber ich habe nicht erwarten können, daß meine Besciedigung durch eine so glänzende Aufnahme überall und durch politische Ersahrungen — anders kann ich es auch als Privatmann nicht bezeichnen — erhöht werden sollte, wie ich sie, besonders in Dresden und hier, gemacht habe. Die wohlwollenden Begrüßungen, welche mir zu teil wurden, sind eine Genugthuung für mich, besonders weil niemand, der sich mir nähert, Grund hat, von mir irgend etwas zu erwarten oder zu sürchten, während in Amt und Würden ein gewisser Abzug geboten ist. Ich bin tief gerührt davon und in hohem Maße erfreut. Es ist mir, ich möchte sagen, als wenn ich Absolution von meinen politischen Sünden erhielte, die ich ja begangen habe wie jeder andere, der so lange wie ich am Ruder geblieben ist. Es ist das ein Zeugnis, daß die besseren Eindrücke meiner Amtssührung die überwiegenden geblieben sind, und ich habe das Gesühl eines Primaners, der mit einem guten Absturientenzeugnis abgeht.

Zugleich geben mir diese Kundgebungen Grund zu fester Hoffnung sür unsere deutsche Zukunft. Das ist keine Ueberhebung, denn die Aeußerungen des Wohlwollens für mich persönlich sind ein Ausdruck der Befriedigung mit den Zuständen wie sie sind, und da ist Aussicht, daß die fünfzig Millionen unserer Landsleute sich das Errungene nicht werden rauben lassen.

Es ift eine besonders gnädige Fügung Gottes gewesen, daß er unsere lange von der Borsehung scheinbar vergessene Nation Wege geleitet hat, die zu einer dauernden Einigung zu führen geeignet waren. Nehmen Sie an, die Einigung wäre durch kriegerische Macht von irgend einer Seite erzwungen worden; da wäre in den Vergewaltigten das Gefühl der Gegnerschaft schwer erloschen und die Dauer des Werkes zweiselhaft. Aber Gott hat uns so gesführt, daß in jenem Werdegange — wie man im Norden sagt — alle Volkstämme mit deutschen Armes Kraft mit auf den Amboß zugeschlagen haben, auf dem die Einheit geschmiedet ward. Die Sachsen bei St. Privat, die Würtstemberger vor Paris, die Bayern bei Wörth, Bazeisles und im Schnee von Orleans, sie alle haben freudige und stolze Erinnerungen an die Tage unserer Einigung. Das ist Gottes Gnade, daß es so gekommen ist.

Stadt München, ihren Willsommgruß zu würdigen. Wir haben mit warmer Teilnahme und innigen Segenswünschen Eure Durchlaucht auf Ihrer Reise nach der schönen Kaiserstadt begleitet, als Sie in den gewaltigen Baum des Bismarcktammes ein neues, holdes Reis aufnahmen. Der Jubel, mit dem München Eure Durchlaucht empfing, ist nicht mit dem Winde verweht, denn er wurzelt in dem Dank einer gut deutschen Stadt für die unvergänglichen Verdienste Eurer Durchlaucht um Deutschlands Einigung, um Kaiser und Reich, und in dem besonderen Dank der baherischen Hauptstadt für die Bahern alle Zeit bewiesene Freundschaft. Mögen viele frohe Stunden in diesem Künstlerheim Ihr und der Fürstin Herz erfreuen. Der Bürgerschaft Münchens aber bitten wir die besondere Ehre zu erweisen, das Haus der Stadt zu besuchen."

Wenn nach 1866 das Deutsche Reich schon hergestellt worden wäre, so hätte es auf viele unserer Landsleute doch den Eindruck einer Gewaltthat gemacht, und der Bürgerkrieg als einziges Mittel zur Lösung des gordischen Knotens unserer geschichtlich überkommenen Uneinigkeit würde trübe Ausblicke in die Zukunft verstattet haben. Aber, daß wir alle vereint haben mithelsen können, ist die Bürgschaft der Dauer.

Bollkommen ist ja nichts auf dieser Welt, und wir werden immer noch Zwirnsfäden zu lösen haben, aber doch nur Zwirnsfäden. Im ganzen ist die Einigung von allen Stämmen gebilligt, und die Eintracht der Stämme, die ich als Borbedingung inneren Friedens und äußerer Geltung und Sichersheit stets betrachtet habe, ist vorhanden. Nach engeren Formen der Einheit zu streben, ist unnötig. Das Beste ist des Guten Feind, ohne daß ich deswegen in allem contenti estote sagen möchte.

Der deutsche Sinn wird uns nicht verlassen, und ich glaube nicht, daß äußere Gewalt uns etwas thun kann. Ich gehe noch weiter, ich glaube nicht, daß die große Gefahr, welche im teutonischen Selbständigkeitsgefühle liegt, uns auseinandersprengen könnte. Trot aller Utopien bleibt herrschendes Prinzip in Deutschland doch immer die öffentliche Meinung des großen Durchschnitts der gebildeten Stände. Und was meine Aufnahme in großen Städten wie Dresden und hier betrifft, so ist sie mir deswegen so wohlthuend, weil sie von dem eben bezeichneten ausschlaggebenden Teile der Bevölkerung ausgeht. Ich werde in den heimischen Wald befriedigter zurücksehren, als ich ihn verließ.

## 2) Bei Gelegenheit des Fackelzuges.

Ich sage Ihnen herzlichsten Dank für die Begrüßung, die Sie mir hier darbringen. Ich kann Sie nur bitten, das heutige Fest zu beenden, indem Sie meinem Worte sich anschließen, daß wir das Deutsche Reich, welches unter dem alten deutschen Kaiser in Verbindung mit Ihrem erhabenen Prinzregenten, unserem erlauchten Kriegskameraden, vor zweiundzwanzig Jahren begründet wurde, daß wir dieses Reich mit eisernen Klammern seschalten.

### 25. Juni 1892.

# 3) Bei dem Befuche des Rathaufes.\*)

Ich bin aus meiner Heimat ausgefahren, um meinem Hause eine neue Tochter zu werben. Daß ich bei dieser Gelegenheit tausend und aber tausend

<sup>\*)</sup> Im Saal der Gemeindebevollmächtigten waren die ftädtischen Kollegien, einige Schulsinspektoren, Stiftspropft von Türk und die städtischen Oberbeamten versammelt, welche den

von Freunden und, nachdem ich nicht in Amt und Würden, darf ich wohl sagen, persönlichen Freunden, begegnet und begrüßt habe, erhöht ja in besonderem Maße die Genugthuung und Freude, mit der ich von meiner Sommerreise wieder in die Heimat zurücksehren werde.

Es wird die Anerkennung, die ich bei dieser Gelegenheit von einer so großen Angahl meiner Landsleute erfahren, um fo erhebender für mich, als fie mir entgegentritt an ben hervorragenden Sigen deutscher Intelligenz und Bilbung. Denn man barf biefe boch in den größten unferer Stäbte fuchen und die größten, wenn ich das mir benachbarte und befreundete Samburg abrechne, find eben Dresden und München. Ich bin dabei nicht blind für die amtlichen Zentralfige unserer Bilbung an den Universitäten, Die ich ja bier auch zu begrüßen Gelegenheit habe; aber wenn ich nach den fleineren deutschen Universitäten hintame, so habe ich wohl die Ueberzeugung und ich darf wohl fagen die Bürgschaft, daß ich dort mit demfelben Wohlwollen aufgenommen werden würde, wie hier von der ftudirten und nicht ftudirten Münchener Welt. Wenn ich die Anerkennung der Jugend und die Anerkennung der gebilbeten Bürgerschaft unter meinen Landsleuten vereinige, bann bin ich auch beffen sicher, was ich allein in meinem Privatleben noch erftrebe, ein gewisses und gerechtes Mag der Anerkennung bon feiten berer, die nach mir und nach uns leben werden.

Ich bin ja in der Lage, mich mit dem, was nach mir kommen wird, schon mehr zu beschäftigen als mit der Gegenwart; denn in meinem Alter habe ich so sehr viel nicht mehr vor mir und die paar Jahre kann ich es schon aushalten. Aber es mag kommen, wie es will, ich wünsche auch denen, die lange nach mir leben werden, nicht nur ein langes, sondern auch angenehmes Leben. Dazu gehört vor allen Dingen Friede im Innern und Aeußern im Vaterland, Friede und Eintracht unter den deutschen Stämmen, die lange Jahrhunderte ohne landsmannschaftliches Wohlwollen einander gegenüberstanden

Fürsten und die Fürstin, als er mit Dr. Schweninger und Prosessor von Lenbach eintrat, mit dreisachem Hoch begrüßten. Der Fürst betrachtete den Saal und die mit Damen dicht gefüllte Galerie und begab sich darauf in den Magistratssaal, woselbst Bürgermeister Dr. von Widenmaper solgende Ansprache hielt:

"Ich reiche Eurer Durchlaucht ben Becher zum Ehrentrunk. Gepriesen sei die Stunde, in der Eure Durchlaucht das Haus der Stadt betraten. Sie wird im Herzen derer, die sie miterlebt, wie im Buche der Stadt sortdauern als eine Stunde des Glücks. Wir denken in diesem weihevollen Augenblicke an die gewaltigen Dinge, die im deutschen Bolke seit zweizundzwanzig Jahren geschehen sind, an die geheiligten Gestalten, denen das deutsche Bolk seine nationale Wiedergeburt verdankt, vor allem an des großen Reichskanzlers eigene Thaten. Ieder Tag dieses Lebens stand im Dienste deutscher Einheit und Größe. Rehmen Eure Durchlaucht den Dank und Segen der Stadt München aus dem Munde ihrer Bertreter entgegen, und die wärmsten Wünsche für Ihr und der sürstlichen Familie Wohl und Glück. Stimmen Sie mit mir ein, meine Herren Kollegen, in den Rus: "Seine Durchlaucht, Fürst Bismarck, er lebe hoch!"

und oft mit gezogenem Schwerte einander gegenübertraten. Also Friede nach innen, Friede nach außen! Ihn gestört zu sehen, können doch nur böse oder gewissenlose Leute wünschen.

Wir find ja gerade durch die große Macht, die uns die Einigkeit und gewonnene Eintracht gibt, ziemlich ficher, daß wir nicht mit demfelben Mut= willen angegriffen werden, wie noch bor einigen zwanzig Jahren und früher öfter. Man hat ja doch gesehen, daß fich das geeinigte Deutschland nicht so behandeln läßt, wie das gerriffene; wir haben die volle Cbenbürtigkeit im Ansehen vor dem Auslande mit den anderen großen Nationen, die früher als wir einig geworden waren, gang zweifellos erlangt. Man respektirt uns und man wird uns nicht mutwillig angreifen, namentlich, wenn fortbestehen bleibt die südliche und südöftliche Dedung unserer Grenze, die wir durch das gute Berhältnis mit Defterreich-Ungarn gewonnen haben und bei der Bayern beteiligt ift mit einer fehr langen Strede von Sof bis Lindau herunter. Die Sicherheit, auf dieser langen südöftlichen Strede Friede und Freundschaft zu haben, ift namentlich auch für Bapern wohl von hohem Wert, aber auch für gang Deutschland, und die Pflege diefer zwar internationalen, aber boch auf alten Traditionen beruhenden Freundschaft ift meines Erachtens die Pflicht einer jeden beutschen Reichsregierung, und ich hoffe, daß diese Pflicht erfüllt wird.

Am sichersten wird sie erfüllt werden von einem Teilnehmer an dem Kriege, durch den wir sie erkämpst haben. Seine Königliche Hoheit der Regent von Bahern ist einer der erlauchten Kriegskameraden meines damaligen Königs und aller derer, die mitgesochten haben, und die baherischen Truppen, deren Blut zum Kitt unserer damals gewonnenen Einigkeit gehört, wissen, daß er in jeder Gesahr in ihrer Mitte geblieben ist, ebenso wie die Prinzen aus dessen Hause, die nicht im Hauptquartier, sondern bei ihrer Batterie den Krieg mitmachten. Also erlauben Sie mir — obwohl ich schon nicht mehr berechtigt bin, von dem hohen Herren zu sprechen, nachdem Sie mich mit meiner Gesundbeit überrascht haben — daß ich ein Glas auf das Wohl Ihres mir immer sehr gnädig gewesenen Herrn und Regenten seere.

Seine Königliche Hoheit der Prinz und Regent Luitpold von Bahern lebe hoch, hoch, hoch!

Das ist ein Toast, der in das Rathaus vor allem hincingehört und den ich mit vollem Herzen ausbringe.

# 4) Beim Befuche der Runftausstellung.

Ich bin nicht gekommen, um mein Kunftbedürfnis zu befriedigen, ba ich meinen Besuch leiber nicht so lange ausbehnen kann, ich bin an diese Stätte nur gekommen, um der Münchener Kunft und den Münchener Künftlern meine

Hochachtung zu bezeugen. Es ist eine Art Staatsvisite, die ich mache, und doch kann ich wieder nicht Staatsvisite sagen, da ich mit dem Staate nichts mehr zu thun habe. Es freut mich, durch den Pinsel Lenbachs hier mich so ver= ewigt zu sehen, wie ich der Nachwelt gerne erhalten bleiben möchte.

## 5) Bei Gelegenheit der Berenade. \*)

Ich freue mich, meine Herren, neben den Bertretern der Musik auch die der Wissenschaft heute hier sehen und begrüßen zu können. Kunst und Wissenschaft — lange Zeit hindurch die Träger der deutschen Einheit — in Ihnen hier vertreten zu sehen, bleibt für mich eine freudige Erinnerung. Meine Erinnerung wird zwar nicht mehr lange dauern. Denn ich bin alt. Sie aber sind noch jung! Erinnern Sie sich stets der nationalen Gelübde, wie sie heute hier in gebundener Rede und Musik ausgesprochen wurden. Erinnern Sie sich daran: darum bitte ich Sie nur. Ich sage Ihnen nochmals meinen herzlichen Dank!

Demnächst empfing ber Fürst eine Abordnung bes Sängerbundes. Auf die Ansprache des Führers der Abordnung, Dr. Dürck\*\*), erwiderte er Folgendes:

Ich erkenne mit dem Herrn Vorredner die Macht und die Gewalt des deutschen Liedes in seinem vollen Werte an. Im Kriege wie im Frieden hat es sich bewährt. Unsere deutschen Bürger wie unsere Soldaten sind empfängslich für die Macht der Töne, sie haben die Soldaten fortreißen helsen zu großen Thaten. Für mich ist es eine große Gnade von Gott, daß die Arbeit meiner Vergangenheit in der Richtung gelegen hat, die das deutsche Lied, den deutschen Geist seit langem hat fortschreiten lassen.

<sup>\*)</sup> Rachdem der Zug, an welchem etwa 8000 Personen (Studenten, Turner, Künftler, Sportvereine) teilnahmen, vor der Billa Lenbach, wo der Fürst wohnte, angelangt war, erzgriff der Sprecher des S. C. der Universität das Wort: Er bringe im Auftrage des S. C. den allerschuldigsten Tribut dankbarer Begeisterung der Studentenschaft. Der Fürst habe mit eiserner Energie in siegreichem Kampse den patriotischen Traum Deutschlands ersüllt: die Einigung Deutschlands. Jubelnd sei der Entschluß begrüßt worden, dem Fürsten einen Fackelzug zu bringen, und auch heute sei die ganze Studentenschaft freudig gesolgt, dem Fürsten ihre Huldigung mit darzubringen, der die Studenten stets gesördert und geschüht und der das Baterland groß gemacht habe. In das von dem Sprecher ausgebrachte Hoch stimmte die gesamte Studentenschaft sowie das bichtgedrängte Publikum begeistert ein.

<sup>\*\*)</sup> Dr. Dürck hatte in begeisterten Worten der Freude Ausdruck gegeben, die München ersülle, Bismarck in seinen Mauern beherbergen zu dürsen. Die Reise des Fürsten sei ein Triumphzug gewesen, wie ihn die Geschichte nicht kenne. Der Fürst habe das Wort "Lied wird That" zur Wahrheit gemacht. "Der Dank ist tief in aller Herzen eingegraben. Rie lassen wir von Bismarck! Gott schütze unsern Bismarck und sein Haus!"

Es ist für mich ein hohes Glück und eine hohe Ehre, daß mein Name und meine Vergangenheit identifizirt worden ist mit den nationalen Gefühlen meiner Landsleute. Es ist mir vergönnt gewesen, meinen Namen in die Rinde der deutschen Siche einzuschneiden zu dauernder Erinnerung. Daß dem so ist, dafür danke ich Gott und darauf bin ich auf Erden, so lange ich lebe, stolz.

Daß Sie diese Gefühle teilen, macht mir den Abschied von München noch schwerer, als er mir schon jett wird. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, daß ich in meinem jetigen unabhängigen Zustande auch in einem andern Jahre als in dem laufenden Sie noch sehen werde, um die freundlichen Beziehungen zu erneuern, die ich hier geknüpft habe. Von ganzem Herzen danke ich Ihnen für Ihre künstlerischen Leistungen und für die Beweise des Wohlswollens für mich und die Meinigen. Ich danke Ihnen nochmals!

### 26. Juni 1892.

## 6) Auf dem Bafinhofe bei der Abreife. \*)

Ich sage Ihnen meinen herzlichsten Dank für den Empfang sowie für die mir jest zu teil gewordene Begrüßung. Ich habe seit meiner vierzigsjährigen Dienstzeit viele Dienstreisen machen müssen; mehr aber und großartiger bin ich nicht geehrt worden als jest, da ich als Privatmann auf meiner Reise München berührt habe. Das freut mich sehr und ich sage allen meinen tiefgefühltesten Dank. Ich bitte Sie, die Ordnung im Bahnhofe aufrecht zu erhalten, und spreche die Hoffnung auf ein fröhliches Wiedersehen hiermit aus.

### 26. Juni 1892.

# Augeburg. Aufprache im Rathaufe. \*\*)

Mit meinem herzlichen Dank für diese Ihnen aus dem Herzen gekommene Begrüßung verbinde ich zunächst den Ausdruck meines Bedauerns darüber, daß die Umstände mich nötigen, nur so kurze Zeit in dieser weltberühmten Kaiserstadt, in welcher ich so viele und treue Freunde und einen so tapferen und

\*) Der Fürst und die Fürstin reisten am Mittag des 26. Juni von München ab, um sich über Augsburg nach Kiffingen zu begeben.

<sup>\*\*)</sup> Der Fürst benützte seinen einstündigen Ausenthalt in Augsburg, um eine Aundsahrt durch die Stadt zu machen und sodann das Rathaus zu besuchen; dort begrüßte ihn der Bürgermeister von Fischer namens der Stadt und reichte ihm hierauf in einem prächtigen silbernen Potal den Ehrentrunt.

langjährigen Kampfgenoffen in der Berftellung des Reichs, Ihren Berrn Oberbürgermeifter, begrüße, zu verweilen. Aber ich wußte überhaupt nicht, daß ich nach Augsburg, ja auch nur nach München fommen könnte, bevor die mir fehr wohlgewogene baberische Verwaltung mir den Reiseplan festgelegt hatte. Run, da ich mit Silfe meines baberischen Pflegers, der mir gegenüber fteht,\*) alle Anstrengungen einer in meinen Jahren ungewohnten Reise so wohl überstanden habe, ware ich gerne länger hier geblieben, aber es lag doch der Reiseplan so fest, daß ich ohne schwere Beläftigung der Gifenbahnverwaltung meine perfönlichen Buniche nicht auszusprechen wagen durfte. Ich weilte gern Tage da, wo ich früher mit meinem alten verftorbenen herrn im Fuggerhaus ebenfalls tagelang geweilt habe. Im übrigen ift mir die freundliche Begrußung, die ich hier fand, ein neuer Beweis, daß Gottes Enade mich von dem Fluch des Alters, der Bereinsamung, fern gehalten hat. Ich habe kaum glauben können, als ich meinen heimatlichen Walb verließ, daß ich im fernen Süben so viele und so warme Freunde finden würde, wie in Dresden, wie in München, wie bier, ja wie auch in Wien. Dag bas ber Fall ift, gibt mir für die Jahre, die ich mit Gottes Silfe noch zu leben habe, eine Stärfung und eine Genugthuung im Rückblick auf mein Leben, denn ich darf in Ihrem Bohlwollen eine Billigung und Anerkennung beffen feben, was ich in meinem Leben gethan habe. Dafür meinen berglichen Dank!

Nunmehr ben filbernen, weingefüllten Rrug, ber ihm im Namen ber Stabt krebenzt wurde, ergreifend, fagte ber Fürst:

Aus biesem Silber, einem Metall, deffen Berarbeitung in Augsburg lange Zeit sprichwörtlich gewesen ift, bekräftige ich meinen Dank, indem ich auf das Wohl der Stadt, civitatis et qui illam regit, diesen Becher leere.\*\*)

<sup>\*)</sup> Professor Dr. Schweninger.

<sup>\*\*)</sup> Indem der Fürft den Pokal ansette, fügte er lächelnd hinzu: "Benigstens will ich's versuchen."

Ueber die weitere Fahrt durch Schwaben und Franken ist Folgendes zu erwähnen: In Mördlingen benutte der Bürgermeister Reiger den kurzen Ausenthalt des Fürsten, um ihm die große Freude, den Einiger Deutschlands begrüßen zu können, und die aufrichtige Berechrung auszudrücken, welche auch in Nördlingen dem Fürsten in den Herzen der Bevölkerung entgegenschlage. Fürst Bismarck antwortete so eingehend, als es ihm die kurze Zeit erlaubte. Sichtlich gerührt suchte er nach Worten, um sodann mit einem allen Anwesenden undergeslichen Ausdruck seinen Dank für die improvisirte Huldigung auszudrücken. Es habe ihn besonders gefreut, hier in dem schwaben — nicht allein in Augsburg und Nördlingen, sondern auf allen Stationen, welche er leider nur habe durchsliegen können — einen solchen Empfang zu sinden; besonders wertvoll sei ihm, auch in dieser seit geschichtlich denkwürdigen alten Reichsstadt so freundliche Gesinnungen sür seine Person anzutressen. Es werde ihm dieses immer eine seinem Herzen wohlthuende Erinnerung von seiner Reise bleiben, und er bitte, auch ihm fernerhin das heute bewiesene Wohlwollen zu bewahren.

In Gungenhausen erwiderte Fürst Bismard auf die ihm dargebrachten Ovationen: "Berginnigsten Dant für die bargebrachte Ovation. Der herzliche Empfang, ben mir die

### 10. Juli 1892.

Riffingen. Ansprachen: 1) An eine Abordnung\*) aus Jena.

Eine Einladung aus Thüringen ist mir ganz besonders sympathisch; wenn ich allein zu entscheiden hätte, würde mir der Besuch Ihrer Stadt eine große Freude bereiten, allein ich bin abhängig von den beiden Gewalthabern zu meiner Linken

(hierbei beutete er auf die Fürstin und Professor Schweninger)

und diese üben eine sehr energische Herrschaft über mich aus, so daß der Ausschlag in dieser Frage bei ihnen steht. Hierzu kommt, daß ich ein halbes Ber-

Einwohner Gunzenhausens sowohl als aller jener Städte dieses schönen Landstriches, den zu durchreisen ich das Bergnügen habe, bereiten, thut meinem Herzen wohl. Es freut mich namentlich, daß ich unter Ihnen viele meiner Standesgenossen sehe." Hier deutete der Fürst auf einen vor ihm in seiner Sonntagstracht stehenden Altmühlbauern und sagte zu demselben: "Sie sind doch Landwirt, dem Habit nach zu schließen? und das bin ich nämlich auch. — Also nochmals allseits meinen verbindlichsten Dank und den Wunsch, daß es Ihnen allen wohl erzehen möge."

In Würzburg brachte eine dichtgedrängte Menge von Einheimischen und Sonntagsgästen Hochruse aus und überreichte Blumensträuße; der Ausschuß des nationalliberalen Bereins fredenzte einen Pokal voll "Leistwein" dem Fürsten, welcher dankend bemerkte: Sonnenschein und guter Wein sei das beste, was ein alter Mann brauche. Weiterhin äußerte der Fürst, er empsinde es dankbar, daß man in ihm nicht nur den Reichskanzler von ehedem, sondern auch sein deutsches herz anerkenne.

\*) Die Deputation bestand aus dem Bürgermeister Singer, Gemeinderat und Braumeister Köhler, Schlossermeister Walther, Vorsitzenden des Kriegervereins, und den Prosessoren Haeckel, Gelzer, Fürbringer; ihnen hatten sich in Kissingen noch Diakonus und Garnisonprediger Dr. Kind, die Prosessoren Stintzing und Kluge angeschlossen. Bürgermeister Singer hielt folgende Ansprache:

"Durchlauchtigfter Fürft! Durchlauchtigfte Fürftin!

Freudig bewegt und mit voller Dantbarkeit für den gütigst gewährten Empsang nahen Eurer Durchlaucht sich Angehörige der Residenz- und Universitätsstadt Jena mit der Bitte im Herzen und auf der Lippe, es möge Eurer Durchlaucht gefallen, auf der Heimreise eine kurze Rast zu halten in unserer alten thuringischen Musenstadt.

Jena, bessen Rame bei dem deutschen Manne die Erinnerung an die tiefste Erniedrigung des Baterlandes erweckt, möchte in seinen Mauern den gewaltigen Helden begrüßen dürsen, der mit Meisterhand des Reiches Einheit, des Reiches Größe schuf und zwanzig Jahre hindurch erhielt.

Eure Durchlaucht bitten wir überzeugt zu sein, daß wir Thüringer in gleicher Mannestreue wie unsere Altvordern sesthalten an dem herrlichen, neugeeinten Baterlande, daß wir es uns aber auch von niemandem wehren lassen, sest zu stehen in allen Fährlichkeiten zu dem Manne, dem das Baterland so unendlich viel verdankt.

Eure Durchlaucht würden, dasern unser Herzenswunsch erfüllt werden könnte, aus dem Jubel der Bevölkerung, aus der Begeisterung unserer Mitbürger unmittelbar entnehmen können, wie gleich allen anderen deutschen Stämmen auch wir Thüringer Eurer Durchlaucht gegenüber beseelt sind und beseelt sein werden von dem treu dankbaren Empfinden: "Wie könnt' ich Dein vergessen!"

sprechen meines Besuchs einer ganzen Neihe von Städten, so Cassel, Düssels dorf, Hannover, Osnabrück u. a., bereits erteilt habe. Besonders aber fühle ich mich verpflichtet, einmal auch meinen Wahlkreis zu besuchen. Es ist schwierig, dies alles möglich zu machen; ich stehe deshalb vor keiner leichten Entscheidung, und es wird mir schwer, ein bindendes Ja oder Nein zu-sagen. Ich liebe den Frieden im Hause; aber ohne Einwilligung meiner Gemahlin und meines Arztes kann ich nicht bestimmt zusagen.

(Sich zu Schweninger wendend) Brofessor, wie denken Sie über Jena?

"Ganz ausgezeichnet, Durchlaucht," erwiderte berfelbe. Heiter fuhr Bismart fort:

Zustimmungen aus Thüringen sind mir besonders lieb; dieses Land hat in der vergangenen Zeit unter der Zerrissenheit am meisten zu leiden gehabt, darum hat auch hier der Einheitsgedanke früh starke Wurzeln geschlagen. Seinen Ausdruck hat er bereits in der Gründung der deutschen Burschenschaft gesunden, einer edlen, wenn auch damals noch versrühten Bestrebung für die deutsche Einheit. Gerade in Jena ist dieser Gedanke immer lebendig geblieben, dieser Gedanke, dessen Berwirklichung ich Zeit meines Lebens meine ganze Kraft geweiht habe. Was die von dem Vorredner berührte Sage\*) betrisst, so ist

<sup>\*)</sup> Nach dem Bürgermeister Singer nahm Professor Saedel das Wort: "Durchlauchtigster Fürst! Durchlauchtigste Fürstin!

Der herzlichen Ginladung, welche unjer Bürgermeifter an Gure Durchlaucht gerichtet hat, erlaube ich mir, als eines ber ältesten Mitglieder unserer Thuringer Landesuniversität, einige Worte hingugufügen. Bena gehört gu jenen fleinen beutschen Universitäten, beren bobe Bedeutung für die Entfaltung des freien Geifteslebens Gie ichon wiederholt und erft fürzlich hervorgehoben haben. Daraus ichopfen wir ben Mut, Sie gum Besuche unserer ftillen und fleinen, aber geiftig lebendigen Mufenstadt einzuladen. Jena liegt mitten im Bergen von Deutschland, und mit ber gangen Warme bes beutschen Bergens haben wir bier jene glangenofte Beriode ber beutichen Geichichte burchlebt, welche ber unvergleichliche ftaatsmännische Beift bes Fürften Bismard feit einem Menschenalter geschaffen hat. Wenn wir Gure Durchlaucht bitten, uns auf Ihrer Rudreise Die Ehre Ihres Besuches ju ichenfen und einen Tag in unferem ibyllifchen Caalthale gu verweilen, jo wollen wir bamit nur unferen Befühlen ber höchften Bewunderung und der warmften Dantbarteit Ausdruck geben. Befonderes Bedurfnis ift uns dies in einem Zeitpunfte, in welchem leider ein großer Teil der beutichen Preffe fich bemuht, die nationalen Berdienste und die patriotische Personlichkeit Eurer Durchlaucht in ben Staub ju gieben. Es wurde uns ein begludender Bedante fein, in bemielben , Gafthof jum schwarzen Baren', in welchem Martin Luther einst mit Schweizer Studenten verkehrte, auch ben genialen Begründer bes Deutschen Reiches als lieben Gaft zu bewirten. Wir erfüllen damit einfach die Pflicht ber nationalen Dantbarfeit. Wir Thuringer tennen feinen Untericied zwifden Bismard von fruher und von jest. Fur uns ift allegeit Furft Bismard ber unfterbliche nationalheld, welcher unter Ueberwindung ber größten Schwierigkeiten ber beutschen Nation die lebensfähige Form gegeben und bas neue deutsche Kaisertum geschaffen hat. Bei biesem Gedanken fteigt neben Eurer Durchlaucht bas edle Beldenbild Wilhelms I. por uns auf, bes allgeliebten erften Sobengollernfaifers, ber bie größten Erfolge mit ber

dieselbe historisch. Ich habe als Student Thüringen mehrfach kennen gelernt und mich an seiner schönen Natur erfreut; ich denke namentlich gern an die Tage zurück, wo ich als Göttinger Student — vor 60 Jahren — nach Jena gekommen bin. Die Ausweisung aus dieser Stadt ist thatsächlich richtig; aber sie ist erfolgt noch vor Beginn eines beabsichtigten Zweikampfes, welchen die akademischen Behörden rechtzeitig entdeckt hatten. Mit andern Teilnehmern habe ich daher das Schicksal der Ausweisung geteilt. Als Mitglied des Ersurter Parlaments habe ich sodann wiederum Gelegenheit gehabt, mit den thüringischen Abgeordneten in nähere Berührung zu treten, und ebenso habe ich später als Gesandter zum Bundestag in meinen auf Einigung der deutschen Stämme abzielenden Bestrebungen gerade von seiten der mitteldeutschen Diplomaten vielsache Unterstützung ersahren.

Im weiteren gedachte ber Fürst ber großen Bebeutung, welche vor allem Weimar, dann aber auch Jena in der deutschen Kulturentwicklung eingenommen haben. In der zweiten Hälfte des vorigen und in der ersten dieses Jahrhunderts habe Weimars Literatur das einzige Band nationaler Einigkeit für Deutschland gebildet. Wit sichtlicher Freude kam er schließlich auf die Einladung zurück, und äußerte, die Sache lasse sich am besten gleich beim Frühstück verhandeln, da ihm nachher noch die Begrüßung von sechshundert Württembergern bevorstehe.

# 2) An die Bürttemberger. \*)

Ich danke Ihnen von Herzen für die freundlichen Gruße für meine Frau und mich. Sie vervollständigen das Bild der Erinnerung aus den letzten

liebenswürdigsten Bescheibenheit und die reichste Ersahrung mit der unermüdlichsten Pflichttreue verband. Wie unser Kaiser Wilhelm I. einst das Wort "Riemals" unter Ihr Enttassungsgesuch schrieb, so antwortet der beste Teil des deutschen Boltes mit "Riemals" auf die Frage, ob die unsterblichen Berdienste des ersten deutschen Reichskanzlers um die Wiedergeburt unseres Baterlandes je vergessen werden können?

Die Universität Jena hat aber noch eine besondere Beranlassung, den Besuch Eurer Durchlaucht zu erbitten. In dem Sagenkranze, welchen die deutsche Volkspoesie schon bei Lebzeiten um das Haupt ihres Altreichskanzlers flicht, sindet sich auch die Erzählung, daß Sie einst als Göttinger Student Jena besucht haben, aber wegen einer Mensur aus unserer Stadt ausgewiesen seine. Sollte diese Angabe wahr sein, so müßte die Universität Jena setzt doppelt wünschen, jene Ausweisung zu sühnen und Sie in unsere Stadt zurückzusühren. Wie stolz würden wir sein, wenn Sie damals in Jena geblieben wären, und Ihr Name das Album unserer akademischen Bürger zierte. Wir dürsen aber zugleich versprechen, daß das ganze Thüringer Land die Gelegenheit Ihres Besuches ergreisen wird, um Sie durch den Ausdruck der aufrichtigsten Verehrung und der herzlichsten Dankbarkeit zu erfreuen."

\*) Eine etwa siebenhundert Bersonen (Herren und Damen) zählende Abordnung von württembergischen Anhängern des Fürsten war mittelst Sonderzuges in Kissingen eingetroffen und hatte im innern Hose der Saline Aufstellung genommen. Als der Fürst unter ihnen

Wochen, wo mir in Sachsen und Bayern ähnliche Beweise der Anerkennung und Zeichen des Wohlwollens von meinen Landsleuten entgegengebracht wurden. Ich bin nach Schwaben hinein nur dis Augsburg gekommen, aber auch dort habe ich den schwäbischen Herzschlag fühlen können. Auf der ganzen Reise bis hieher nach Franken hat man mich so wohlwollend empfangen, bin ich mit einem solchen Kreis wohlwollender Gesinnungsgenossen in Beziehung gestreten, wie ich das nicht habe vermuten können.

Wenn ich denen, die mir übel wollen, das Maß von Köpfen zuzähle, welches sie angeblich vertreten sollen, wenn mit ihnen alle diejenigen Personen einverstanden wären, in deren Namen sie zu sprechen scheinen, so könnten so viele Freunde, wie ich sie habe, gar nicht übrig bleiben. Es beweist mir das also, daß in all den Unsreundlichkeiten und Bosheiten nicht die Meinung der großen Masse meiner Landsleute vertreten ist. Alle diese Angrisse lese ich daher mit Ruhe, ohne Erregung. Man hat das Bestreben, mich als einen üblen und beschränkten Charakter dazustellen, und stellt sich dabei so, als wenn man an den Ergebnissen meiner Arbeit nicht rütteln, sondern im Gegenteil dieselbe Richtung aufrecht erhalten wolle. Damit wird anerkannt, daß das, worauf ich allein Gewicht lege, das, was wir erreicht haben, Anlaß zu Tadel und Angriss nicht bietet. Meine Person will ich gern preisgeben, wenn nur der Gewinn für das Batersland bestehen bleibt.

Etwas nun flößt mir Vertrauen ein auf die Dauer dessen, was geschaffen ist, das ist der Anteil, den die deutschen Frauen an dieser Bewegung haben. Sine Bewegung, die durchgeschlagen hat dis in die Häuslichkeit, die muß eine tiese und wahre sein. Zwischen den beiden Geschlechtern repräsentirt die Frau das Herz und der Mann den Verstand, womit nicht bestritten sein soll, daß nicht auch der Mann Herz haben kann. Aber in der nationalen Politik ist das Herz immer stärker als der Verstand. Die deutsche Frau hält ihre Vegeisterung sest und überträgt sie auf ihre Kinder und läßt sich nicht so seicht durch spitzsindige Käsonnements irre machen, wie wir das an uns haben. Deshalb danke ich den Damen und Ihnen allen und bin sicher, daß Sie mich nie fallen lassen. Das Herz ist eben stärker.

Wenn ich nach den Gründen suche, die mir diese Zustimmung erworben haben, so finde ich in erster Linie die nationale Einigung, an der ich mitgewirkt

erschien, begann eine Demonstration, wie sie großartiger und herzlicher nicht gedacht werden kann. Der erste Redner, Fabrikant Abolf Schiedmayer aus Stuttgart, seierte im Namen aller schwäbischen Gesinnungsgenossen den Einiger Deutschlands, gelobte im Namen seiner Landsleute ewige Liebe und Treue ("Wir lassen nicht von unserem Bismarck") und schloß mit einem Hoch auf den Fürsten. Kaufmann Psleiderer aus Heilbronn seierte die Fürsten. Bismarck, die treue Gefährtin des großen welthistorischen Lebens und Wirkens des Fürsten, der sur ihre treue Hingabe und Pslege ebensalls der Dank der Nation gebühre, und Prosessor Otto Güntter trug ein warm empfundenes Gedicht vor, das den Fürsten als den noch unter uns weilenden Bertreter der großen hervischen Zeit seierte.

habe, die uns früher gefehlt hat — die Beseitigung der unfaßbaren Verstimmungen, die zwischen Nord und Süd herrschten. Zu Zeiten des Bundestags, als ich in Franksurt war, im Zentrum der damaligen deutschen Politik, damals war kaum ein Bohlwollen für Preußen in Sachsen, in Bayern oder sonst im Süden. Zene Gefühle sind verschwunden, jetzt deckt uns alle das landsmannschaftliche Gefühl, und daß dies erreicht ist, darauf bin ich stolz. Die Süddeutschen werden heutzutage im reisenden Berliner keine Erscheinung sehen, die ihnen unangenehme Empfindungen hervorruft; was Heiterkeit verwient, wird mit Heiterkeit aufgenommen, ohne daß die gemeinsamen Gefühle des Germanentums darunter leiden.

Was ift nun der Grund des Wertes der Einheit? Die Möglichkeit der vollen Entwicklungsfähigkeit im Innern. Wir können das Leben eines großen Bolkes leben. Ein Herr aus Weimar hat mir erst heute noch erzählt, daß er früher auf einer Reise von Berlin nach Coln viermal Gepäckrevision und viermal Geldwechsel gehabt habe.

Der Hauptgrund ist aber die Sicherung des Friedens. Wenn wir einig bleiben, so wird das Ausland uns nicht mit der Leichtfertigkeit angreisen, wie das 1870 und früher hundertmal geschah. Bleiben wir einig, so bilden wir einen harten und schweren Klot in der Mitte von Europa, den keiner ansaßt, ohne sich die Finger zu quetschen. So ist der Friede gesichert. Und Friede ist uns allen ein Bedürfnis; Krieg ist eine Sache, an der niemand von uns eine Freude hat, aber in die man mit freudigem Gesühl gehen kann, wenn sie aufgezwungen ist; dem deutschen Charakter ist das Kriegführen und Renommiren mit kriegerischen Leistungen kein Bedürfnis. Der Friede ist gesichert, wenn wir einig bseiben, deshalb ist die Einheit bei uns populär. Außerdem ist der Friede gesichert, weil der Weg von der Grenze bis nach Stuttgart z. B. um einiges verlängert ist.

Ihr alter König Wilhelm I. sagte mir im Jahre 1854, die Franzosen seien von Straßburg her bälder in Stuttgart, als die deutschen Bundestruppen — "deshalb bin ich in einer schwierigen Lage". Das ist jett ganz anders. Und in diesem Gefühl der größeren Sicherheit — der deutsche Bürger verlangt nach ruhiger Sicherheit — in diesem Gefühl beruht ein großer Teil des Wertes, den wir auf die Einigung legen müssen.

Und daß es mir gelungen ist, den Frieden zwanzig Jahre lang zu ershalten, während man 1870 sagte, in höchstens fünf Jahren ist der Krieg wieder da, das sehe ich als einen der Hauptgründe für die Gefühle an, die Sie mir entgegenbringen. Ich habe ja die Schlachten nicht gewonnen, aber ich habe den Frieden erhalten helsen. Ich glaube, daß er auch zu erhalten ist. Freilich im Westen kann der Topf überkochen, was dort immer einmal möglich ist. Daß man von Osten her angreift, glaube ich nicht, wenn unsere Diplomatie so geschickt ist, wie sie sein könnte.

Die württembergischen Truppen habe ich vor 1866 gekannt und dann wieder 1870. Ein solcher Fortschritt ist mir noch nie vorgekommen für ein militärisches Auge. Diesen Fortschritt haben sie vor Paris gezeigt am 2. Dezember, wo die württembergischen Truppen den Hauptschof ausgehalten haben und der uralten germanischen Tüchtigkeit voll entsprachen. Den alten Auf der Schwaben, als Träger der Reichssturmfahne anzugreisen, konnten sie damals nicht bewähren, denn es galt damals das viel Schwierigere, auszuhalten in einem überlegenen seindlichen Feuer, wo Mann neben Mann siel und sogar mehrmals Verwundete sich wieder aufrichteten — ich habe das gesehen.

Ich weiß meine dankbare Anerkennung für diese Leistung der Württemberger nicht besser zu bethätigen, als indem ich Sie bitte, ein Hoch auf Ihren regierensten Herrn auszubringen, in dankbarer Anerkennung des württembergischen Heichsteres, der württembergischen Tapferkeit und der württembergischen Reichstreue. Seine Majestät König Wishelm II. von Württemberg lebe hoch!

Auf ben Zuruf, ber Fürst möge nach Stuttgart kommen, erwiberte er: Ich komme gern. Den Neckar und sein freundliches Gelände habe ich seit dreißig Jahren nicht wieder gesehen. Ich wäre vor vierzehn Tagen hinsgekommen, aber meine körperliche Leistungsfähigkeit war erschöpft. Indessen die Hoffnung, Stuttgart zu sehen und mich dort an der wohlthuenden Liebe — so kann ich doch sagen? — herzlich zu erfreuen, gebe ich nicht auf. Ich danke Ihnen von Herzen sür Ihren Besuch und den wohlthuenden Eindruck, den er auf mich haben muß zur Bewahrung einer heiteren Ruhe. Die Freude meiner Gegner, daß sie mir die Laune verderben, ist irrtümlich. Mit der Ruhe des Natursorschers, der die Menschen und ihre Leidenschaften beobachtet und seit einem halben Jahrhundert beobachtet hat, registrire ich diese Erscheinungen ohne Zorn.

# 3) Auf die Aeußerung eines Mitglieds der Jenenser Abordnung\*) bei der Begrußung durch die Burttemberger.

Ich bin überzeugt, daß nach dem Wunsch des Herrn Vorredners hinter mir das Deutsche Reich unbewegt und unentwegt seinen Weg fortsehen wird, so, wie es ihn begonnen hat, denn die Eindrücke der Befriedigung über seine Herstellung, die Geleise, in denen es seit zwanzig Jahren geleitet worden ist, sind zu tief geworden, als daß sie der Reichswagen je wieder verlassen könnte. Das Gesamtergebnis unseres siebziger Krieges und unseres ganzen Weges durch die Wüste, den wir vorher geführt worden sind, wird uns keine Macht wieder entreißen.

<sup>\*)</sup> Als Fürst Bismarck seine Ansprache an die Württemberger beendete, hatte sich ein Mitglied der Jenenser Abordnung (j. S. 209) hinter dem Fürsten aufgestellt und wandte sich nun, als dieser schwieg, an seine "süddeutschen Brüder" mit der Aufforderung, mit den Thüringern die Bahn weiter zu gehen, die Bismarck gewiesen, Treue zu schwören "unserem lieben deutschen Baterlande und in diesem dem Fürsten Bismarck, dem deutschen Nationalheros, für immer".

4) Ansprache au einen Angarn, welcher gelegentlich der Begrüßung des Fürsten Bismarck durch die Bürttemberger den Gefühlen "des intelligenten Teils feiner Landsleute" Ausdruck gab.

3d rechne unfer beut bestebendes Bundnis mit Defferreich-Ungarn gu denienigen Reichsinstitutionen, an denen uns allen liegt und die wir alle zu pflegen entichloffen find. Es ist eine alte geschichtliche Tradition - wir haben feit Jahrhunderten mit Defterreich-Ungarn zu bemfelben Reich gehört. Es ift das ein hiftorisches Bermächtnis ber Bergangenheit, aber auch ein Beburfnis der modernen Bolitik. Ich rechne darauf, daß wir den öfterreichisch= ungarischen Freunden, biesem verbündeten Reiche, alle Treue halten werden in jeder Not und Gefahr, die es bedrohen konnten. 3ch habe an diesem Bundnis nicht ohne große Schwierigkeit gegrbeitet, und es ift eine ungeschickte Verleumdung, wenn man behauptet, es sei mir leid, und ich wolle dieses natürliche, im euro= paischen Gleichgewicht nötige Bundnis schädigen, das ich für fest begründet halte in unferen nationalen Antezedentien und unferen heutigen Bedürfniffen, und zu dem wir immer wieder zurückfommen müßten. Wir haben uns mit Defterreich, wie fie bort fagen "gerauft", fast in jedem Jahrhundert einmal, aber wir find immer wieder als Brüder zusammengekommen und werden es, fo Gott will, jest bleiben.

### 18. Juli 1892.

Riffingen. Ansprache an Mitglieder des frankifchen Sangerbundes. \*)

Ich danke Ihnen für Ihre herzliche Begrüßung. Ich nehme an, daß Sie nicht bloß das musikalische Interesse allein hieher geführt hat, denn ich selbst war in meiner Jugend nur ein ganz mittelmäßiger Musikverskändiger. Es muß also persönliches Wohlwollen gegen mich sein, welches Sie zu mir geführt hat. Ich werde Sie im Andenken behalten und mich bemühen, Ihr Wohlwollen auch fernerhin zu verdienen. Ich danke Ihnen nochmals von ganzem Herzen.

### 19. Juli 1892.

Riffingen. Ansprachen an andere Mitglieder des frankischen Sangerbundes. \*\*)

1) Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Huldigung, die wohl mehr meinen politischen als meinen musikalischen Leistungen gegolten hat. Man spricht

<sup>\*)</sup> Eine große Anzahl von Sängern, welche an dem achten frankischen Sängerfest in Schweinfurt teilgenommen hatten, war von dort nach Kiffingen gekommen, wo sie an der untern Saline den Fürsten jubelnd begrüßten.

<sup>\*\*)</sup> Auch am 19. Juli waren zahlreiche Sänger aus Schweinfurt in Kissingen eingetroffen, welche bem Fürsten begeisterte Huldigungen barbrachten, als berselbe an der untern Saline vorsuhr.

heute viel von Ueberlaftung ber Schulen; jur Zeit, als ich noch in die Schule ging, war fie noch größer, und ich bedauere, daß damals gerade die Pflege der Musik fallen mußte. Die Politik hat ja eine mäßige Berwandtichaft gur Musit in dem Bestreben, Sarmonie herzustellen, und auch Roten hat man in der Politik genug zu ichreiben. Die Noten, die ich geschrieben, haben auf einem materielleren Gebiete als dem der Mufit Accorde herzustellen, und diefe wo fie vorhanden waren, zu erhalten gehabt. Wenn meine Arbeit als Romponist und Notenschreiber in deutschen Angelegenheiten gelungen ift, dann ift mein Lebenszwed, fo weit er für die Deffentlichfeit von Wert ift, erfüllt. Mein Wirken ift belohnt durch den Dank und die Anerkennung, die mir nun gu teil werden. Biele perfonliche Freunde fann man fich als Minister in Deutsch= land, wenn man nicht gerade eine Schlafmitte ift, ohnedies nicht erwerben, eber die Freunde, die man hat, verlieren. Daß bies nicht mein Schickfal ift, beweisen mir die täglich werdenden Ovationen. Diese Quittung über meine Bergangenheit ift mir genügend. In Franken und Thuringen hat die Musik immer eine besondere Pflege gefunden, ich habe das bemerkt in meiner Be= rührung mit der Armee und den Musikcorps, daß die Musik tief in diesem deutschen Zentrum wurzelt. Möchten diese Musikcorps, wenn sie einmal an ber Spige geladener Gewehre in den Krieg marichiren, fiegreichen Truppen vorangieben! Soffen wir jedoch ju Gott, daß diefer Fall recht fpat eintrete. Wir wünschen ja alle die Erhaltung des Friedens. Ich danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Huldigung.\*)

2) Ich freue mich, die Herren aus Schweinfurt begrüßen zu können; in Schweinfurt habe ich nur Erfreuliches erfahren, und ich werde durch sehr gutes Backwerk von Zeit zu Zeit daran erinnert. Ich bin ein Freund der Musik; die politische Thätigkeit trocknet allerdings den Menschen aus, und es hat mir während derselben die geistige Freiheit gesehlt, Musik wirklich zu genießen. Ich habe früher im Hause selbst viel Musik gehabt. Ieht, wo ich Zeit habe, sehlt mir — auf dem Lande — die Gelegenheit, Musik zu hören. Daß mir solche Ovationen gebracht werden, freut mich doppelt, da sie aus dem Herzen kommen, weil ich doch — ohne Amt und Würden — keinem mehr schaden oder nühen kann.

<sup>\*)</sup> Der Rede folgten stürmische Hoch- und Beifallsruse; alles drängte dem Fürsten nach, als er den üblichen Spaziergang antrat. In seinem Wohnhaus, der oberen Saline, erwarteten den Fürsten bei der Heimstehr neue Ovationen. Eine Sängerschar unter der Führung des Konditors Bengseld aus Schweinsurt — genannt der "Reichskonditor", weil er seit Jahren zum 1. April dem Fürsten zum Geburtstage eine Torte schieft — begrüßte den Fürsten. Nach dem Liede: "Grüß' Gott, grüß' Gott mit hellem Klang" dankte der Fürst vom Fenster aus mit der oben solgenden Ansprache.

### 24. Juli 1892.

Riffingen. Ansprache an Abordnungen aus Baden, Seffen, Abeinpfalz, Frankfurt und Thuringen.\*)

Ich habe zuförderst meinen Dank zu sagen für die glänzende und großartige Begrüßung, die mir hier von Ihnen zu teil wird, eine Begrüßung von einer Großartigkeit, wie ich glaube, daß Sie niemals einem deutschen Minister

\*) Im Lause des Bormittags hatten sechs Extrazüge mehr als viertausend Personen aus Baden, Heisen, der Rheinpsalz, Franksurt und Thüringen herangeführt; Hunderte waren schon am Abend zuwor gekommen oder trasen mit den sahrplanmäßigen Zügen ein. Dabei mußten z. B. in Karlsruhe über fünshundert Teilnehmer mit Nücksicht auf die Kissinger Bahnverhältnisse zurückgewiesen werden. Die Begrüßungsreden eröffnete Prosessor Dr. Erdmannsdörfer aus Heidelberg mit solgender Ansprache:

"Aus Baden und aus der alten Rheinischen Pfalz, aus Hessenland, Thüringen, Franksturt und anderen Orten sind wir heute hierher zu Ihnen gezogen, patriotische Männer an die sechstausend, die sich verpstichtet fühlten, dem größten Patrioten Deutschlands ihre bewunderungsvolle Huldigung darzubringen. In Süddeutschland sind die Herzen und Seelen Eurer Durchlaucht nicht minder treu ergeben und dankersüllt wie in den anderen deutschen Gauen, dem Manne, dem jeder einzelne es zu danken hat, daß er wieder frei, groß und kühn bekennt: Ich bin ein Deutscher. Die hier versammelten Männer bringen Eurer Durchlaucht den ersten Gruß dar in dem Wahlspruch: Für Kaiser und Reich, dessen Berwirklichung Sie als Ihren Lebenszweck betrachteten, und geloben mit echter deutscher Treue, Eurer Durchlaucht Wert zu schwen in Gesahr und Not. In diesem Sinne erheben wir unsere Stimme zu einem jubelnden Hoch auf Kaiser und Reich!

Tausendstimmig brausten die Ruse über den weiten Platz dahin. Der Fürst dankte dem Redner mit warmem Händedruck. Nachdem der Jubel sich gelegt hatte, hielt Bankdirektor Echard aus Mannheim solgende Rede:

"Bon meinen Landsleuten in Baden bin ich beauftragt, an Gure Durchlaucht einige herzliche Begrugungsworte zu richten. Alle, die herbeigezogen, wollen Ihnen aus vollem Herzen ihre Dankbarkeit ausdrucken. Die Thaten Eurer Durchlaucht aufzuzählen, ift zwecklos: fie find es gerade, die alle heute hierher geführt haben. Mein heimatland in seiner gangen Ausbehnung und besonders das badifche Oberland erinnert fich bleibend ber bangen Stunden, die dem großen Enticheidungstampfe vorausgegangen find. Sie wiffen, daß wir dort einen sehr gefährlichen Nachbar hatten, und eine entzündete Fackel drohte immer über uns einen hellen Brand zu entsachen. Wir hatten offene Thore nach Feindesland. Zene Thore find, Gott sei Dant, für immer geschlossen. Dieser große Mann hier hat die Schlüssel abgezogen und fie einem mächtigen Raiser zur treuen Bewahrung in die Hand gelegt. Unsere Träume und hoffnungen find in faum geahnter Weise in Erfüllung gegangen. 3manzig Jahre hat der große Heros an der Spike unferes Reiches geftanden. Was aber im Jahre 1890 geicah, ift unserem suddeutschen Ropf und herzen unverständlich gewesen und bis zur Stunde unverftändlich geblieben. Es gilt ein alter Sat: ,Rordbeutschland befigt ben Ropf, Subdeutschland das Berg.' Der Mann, ber bor uns fteht, hat aber Ropf und Berg auf bem rechten Fleck, und deshalb ehren und schätzen wir ihn in Deutschland so hoch. Auch wir in Süddeutschland rechnen mit dem Berftand, was man im Norden nicht immer zu wissen icheint, und wir fagen, daß es die Pflicht einer nation ift, ihre großen Manner zu ehren, und bag es eine Schande ift, diefelben ju verunglimpfen. Gegen biefe Art von Bolfsbelehrung in neuerer Zeit zu teil geworden ist; ich füge hinzu, wie sie auch mir nicht zu teil geworden ist, so lange ich im Dienste war. Aber ich habe das Gefühl, daß ich Ihre Anertennung doch nicht in ihrem ganzen Umfange entgegennehmen kann, sie gilt natürlich nicht meiner Person, sie gilt dem Werke, an dem ich mitgearbeitet habe. Ich bin der Ueberlebende von allen meinen Mitarbeitern, jünger ans Werk gegangen als die meisten von ihnen. Nun wird mir das Berdienst, das den Verstorbenen gebührt, mit zu teil. Ich habe mir die Mitarbeiter in langen Jahren geworben, namentlich diesenigen, von deren Mitwirkung das Gelingen des Werkes hauptsächlich abhing.

Bei einem Rücklick auf die Vergangenheit darf man nicht vergessen, daß zu Anfang dieses Jahrhunderts noch die dynastische Politik geherrscht und die nationale Politik erst im vorigen und diesem Menschenalter sich zu entwickeln angefangen hat. Der Einzelne kann den Strom der Zeit nicht herstellen, nicht einmal lenken, er kann das Steuer des Staatsschiffes nur nach sesten leberzeugung führen; wenn er dabei Glück hat, so hat er seinem Lande gedient; thut er es mit Ungeschick, gerät er in Vergessenheit.

Das Drängen der deutschen Nation entstand, als ich geboren wurde, in den Freiheitskriegen, es wurde wieder belebt und galvanisirt 1830 und 1848 bei der Bewegung im westlichen Nachbarlande. Es gelangte nur nicht zum Durchbruch beim Volke, es gelang nicht, diesem Strome freien Lauf zu gewinnen. Die ersten Versuche brannten von der Pfanne, um mich als Jäger auszudrücken. Wenn wir zurückdenken an die Bestrebungen von 1830, 1833 und 1848 — und gerade die Anwesenden wissen das noch — an den Kampf in Baden und der Pfalz um die Neichsversassung 1849, so können wir sagen, daß diese Vestrebungen verfrüht und zum Glück nicht siegreich waren. Wären die Preußen von den Aufständischen geschlagen worden, so hätte doch kein haltsbarer Zustand geschassen werden können.

In Gottes Borsehung lag es, daß auch 1866 die unitarischen Bestrebungen nicht die Oberhand gewannen. Es wäre damals unter dem Eindruck eines Gottesurteils, das man in der Lage der Dinge hat erblicken wollen, die volle Einheit, die man gesucht, nicht so befriedigend und dauernd geworden wie heute. Gott hat es so eingerichtet, daß alle deutschen Bölker

und Boltserziehung werden wir heute und immerdar energischen Protest einlegen, den auch blode Gegner verstehen sollen."

Der Redner schloß mit einem begeistert ausgenommenen Hoch auf Bismarck. Darauf sprach Rechtsanwalt Scheel aus Darmstadt für die Hessen. Tausende seien gekommen, den Fürsten zu begrüßen, Hunderttausende aber gedächten heute zu hause seiner in nie erlöschender Dankbarkeit und Treue. Möge Gott der Herr Seine Durchlaucht uns noch lange erhalten — das sei der Wunsch aller wahren Deutschen in Rord und Süd. — Die Pfälzer ließen durch Fabrikbesiger Knöckel ihre Huldigung ausdrücken, und ebenso seierten Bertreter der Thüringer und der Franksurter den Fürsten in kurzen, begeisterten Reden. Rechtsanwalt Wörter aus Karlsrube brachte in sinniger Weise einen Toast auf die Fürstin aus.

den Hammer nach dem Amboß geschwungen haben, auf dem die deutsche Einheit geschmiedet wurde.

Wir haben uns das Deutsche Reich und die Kaiserkrone sozusagen aus den französischen Bataillonen herausgeholt, und daran haben auch Hessen und Badenser ehrenvollen Anteil. Der Krieg war nötig, wir konnten das Bershältnis zum Deutschen Bund, das unter der übelwollenden Fürsorge Frankreichs geschlossen war, nur mit dem Schwerte lösen. In diesem Sinne war es eine meiner Aufgaben, dem deutschen Schwerte zum Losschlagen Bahn zu brechen, was mir auch bei meinem alten Herrn gelungen ist.

Schon als Bundestagsabgeordneter in Frankfurt hatte ich das Gefühl, daß die nationale Politit nur gelingen tonne, wenn der Ronig von Preugen und seine Armee dafür gewonnen seien. Im Anfang allerdings habe ich mit Borficht barauf hinarbeiten muffen, aber ichließlich boch mit Erfolg. Es wurde meinem alten herrn der Rampf mit Defterreich außerordentlich ichwer, und doch war er nicht zu vermeiden. Er hatte im Jahre 1870 als Dreiundfiebenzig= jähriger ebenfalls keine große Kriegslust gegen Frankreich, und doch war der Krieg zur Berftellung des Deutschen Reiches notwendig. Go lange Frankreich Elfaß und damit Strafburg bejaß, hatte es eine große Macht, die ihm über Baris genommen werden mußte. Es war ein Glud, daß wir diefen Rrieg allein führen konnten, denn es war damals in Europa keine Macht, der es erwünscht gewesen ware, eine neue Großmacht erstehen zu seben. Man mußte in der politischen Thätigkeit auch Roalitionen entgegen geben, denen unsere militärische Macht nicht gewachsen war. Seute ift das, fo hoffen wir zu Gott, nicht mehr ber Fall. Der frangofische Krieg mußte geführt werden, nur mußte abgewartet werden, bis die Frangofen die Geduld verloren, und das haben wir abgewartet.

Ich beabsichtigte, darzulegen, was notwendig für die Herstellung des Deutschen Reiches war, und wie die Einigung herbeigeführt wurde. Es gilt ein alter Spruch, der lautet: Wenn man Eierkuchen backen will, muß man Eier zerschlagen. Das geht nicht immer ohne Verstimmung ab, es ist nicht möglich, alle Interessen und alle Wünsche zu schonen, es ist das bedauerlich, aber unvermeidlich. Ich bin infolge dessen in die Notwendigkeit versetzt worden, mir noch mehr, wie das jedem leitenden Minister geschieht, Feinde zu schaffen, im Auslande wie im Vaterlande. Die Interessen sind so verschieden, abgesehen von der politischen Meinungsverschiedenheit, die dem deutschen Volke mehr eigen ist als anderen Nationen. Die notwendige Verslehung der Interessen machte die Zahl meiner Gegner notwendigerweise noch größer als bei einem Minister, der weniger Eier zu zerschlagen hat. Diese Gegner sind mir treu geblieben. Es ist mir das eine befriedigende Quittung für meine Vergangenheit und mein Wirken. Es würde mich beunruhigen in meiner jetzigen bürgerlichen Stellung, die Zustimmung von

Leuten zu finden, die ich als Reichskanzler unausgesetzt heftig zu bekämpfen genötigt war.

Ich möchte auf die Geschichte der Bergangenheit nicht näher eingeben. Ich möchte aber noch auf einige Bemerkungen eingehen, die einer meiner Berren Borredner über die auswärtige und die innere Politik gemacht hat. Wir Deutsche sind in der Mitte von Europa gelegen und dabei haben wir Eigen= ichaften, die andere Bolter nicht haben; die anderen find fügfamer, geben beffer ins Dugend. Deshalb ftogt eine politisch einheitliche Führung bei uns auf febr viel mehr Schwierigkeit als bei den flavischen und romanischen Bolkern, die andererseits günftiger situirt sind als wir. Rußland ift gedeckt durch Asien, es hat nur eine dem Angriff ausgesetzte Front gegen Westen; Frankreich hat den Ozean hinter fich und die Bogesengrenze ift die einzige, wo man ihm bei= tommen tann. Wir find bagegen von allen Seiten Angriffen exponirt. Des= halb muffen wir felbst immer Ruden an Ruden fteben, und wenn wir das nicht thun, fo kann uns nichts helfen. Die Ginheit ift die erfte Bedingung unserer nationalen Bohlfahrt, andererseits aber ift bas Parteiwesen im beutschen Bolte fehr tiefgebend. Giner meiner Borredner hat die Frauen als Gattinnen und Mütter aufgefordert, gegen diese Eigentümlichkeit anzukämpfen; ich hoffe, daß es gelingen wird, aber ich bin beffen nicht sicher, naturam expellas furca, tamen usque recurret.

Wir müssen die Gesahren, die uns drohen, stets zu erkennen und zu beseitigen bemüht sein. In der auswärtigen Politik wird das der Fall sein, in der inneren Politik ist die Sache sehr viel schwerer. Die Selbskändigkeit der Parteien trägt sehr viel Schuld daran, jede Partei glaubt, daß sie die Alleinsherschaft erwerben kann im Deutschen Reiche, und sehnt es ab, mit der nächstekenden Partei Kompromisse zu schließen. Die extremen Parteien sind in Deutschland nicht regierungsfähig. Das ist weder praktisch noch theoretisch möglich. Wie wir weltsich und nicht nach kirchlichen Gesichtspunkten regiert werden können, so teilt auch jeder gebildete Deutsche den Standpunkt, daß nicht von unten herauf regiert werden darf. Aber bedauerlicherweise ist bei den Wahlen die Begierde nach Stimmen stärker als diese Einsicht und das Nachsenken über das, was zu thun ist.

Ich habe, als ich noch Minister war, versucht, durch eine Verschmelzung der mittleren Parteien diesem Uebelstande abzuhelsen. Es gibt doch vieles, worüber man einig werden kann, und da sollte man nicht zögern, einig zu sein. Ich habe mich mit dem Kartell bemüht, dies zu erreichen und eine Einigung zu stiften. Die Sache ist im Reichstag nicht von Dauer gewesen. Nichtsdestoweniger glaube ich, daß die Besestigung unseres Versassungslebens nur auf diesem Wege möglich ist. Sobald der Reichstag ohne seste Majorität ist, so können die acht oder neun Fraktionen, die er hat, nicht hindern, daß seine Autorität zurückgeht. Wir brauchen den Reichstag, wir müssen ihn zu

ftüten und zu fördern suchen, das können wir nur durch eine Berschmelzung der Parteien, die dem gebildeten Bürgertum angehören. Wenn es uns gelingt, neue Bahnen hierfur bei ben Wahlen ju finden und auf diefer Bafis zu arbeiten, fo wurde ich das als den größten Borteil für den Reichstag und das Reich betrachten. Wenn aber der Reichstag in Migachtung der vorliegen= den Notwendigkeiten diesen Weg verläßt und einen Mangel an Selbständigkeit fund gibt, jo febe ich das als eine große nationale Ralamität an.

Ich möchte deshalb an die bier anwesenden herren die Bitte richten, fo viel fie Einfluß haben, in der Beimat dafür zu forgen, daß die Unterschiede zwischen den verwandten Parteien verschwinden. Es ist überhaupt schwierig, den Unterschied zwischen denselben mit Worten richtig zu bezeichnen. Es wird, die Theologen ausgenommen, kaum jemand von uns im stande sein, sofort mit Sicherheit zu fagen, mas der Unterschied zwischen ber reformirten und ber evangelischen Konfession ift. Go ift es auch mit den politischen Fraktions= unterschieden. Die Fraktionsführer muffen ihrer eigenen politischen Existenz wegen ihre Programme künftlich aufstellen, unterscheiden und vertreten, ohne daß ein wirkliches Bedürfnis hierzu obwaltet. Das ift unser Unglud.

3ch muß um Entschuldigung bitten, in meinem Bortrage fo weitläufig gewesen zu sein, aber wovon das Berg voll ift, geht der Mund über. 3ch kann mich von der Politik, die ich vierzig Jahre getrieben, nicht lossagen, und ich werde mich auch nicht lossagen. Ich werde mir den Mund nicht verbieten laffen und ich werde den Mund nicht halten, wenn man es auch noch fo fehr von mir verlangt. Alle meine Gegner finden, ich würde mich in der Geschichte beffer ausnehmen und eine vornehmere Erscheinung fein, wenn ich stillschwiege und fein Wort mehr fprechen wurde, und mein Widerstreben biergegen gibt ihnen Beranlaffung, die übelsten Urteile über meine Person und meinen Cha= rafter zu fällen; namentlich die offiziösen Blätter behandeln mich als einen gefährlichen und verbächtigen Menschen, vor dem gewarnt werden muffe. Wenn fie das ichon gethan haben, nachdem ich furz zuvor erft aus dem Dienft geschieden war, fo finde ich, daß damit dem Reiche ein schlechter Dienst erwiesen wird. Es ift unvermeidlich, daß das Amt, welches ich furz vorher verlaffen hatte, mitverdächtigt wird. Es schadet dem Buche, wenn man feinen Berfaffer schlecht macht. Sie können mich nicht herunterreißen, wie fie es thun, ohne daß das Gift übersprigt auf das Ergebnis unserer gemeinschaftlichen Arbeit, auf Raifer und Reich. Wenn Gie ben thätigften Mitarbeiter an ber Berftel= lung des Reiches und feiner inneren Ginrichtungen in diefer Beife herabseten, fo vergeffen fie, daß fie auch beffen Wert beschimpfen und alle, die an dem= felben mitgearbeitet haben. Das ift eine bedauerliche Thatfache, die ich aber nicht ändern fann.

Ich möchte meine Bunsche für die Zukunft zusammenfassen, indem ich vorschlage, unsere Zusammentunft damit zu schließen, womit wir sie begonnen haben, mit einem Hoch auf Kaiser und Reich, aber mit dem Zusat, daß ich unter dem Reich die Gesamtheit der Fürsten und den Reichstag mit inbegriffen habe. In diesem Sinne ersuche ich Sie, nochmals Ihre Stimme zu erheben: Kaiser und Reich, sie leben hoch!\*)

Ich habe in meinen Ausführungen borbin das deutsch-öfterreichische Bundnis vergeffen. Man hat neuerdings verjucht, auf Grund eines migverftandenen Zeitungsartitels mich als Gegner Diefes Bündniffes hinzustellen; es ift dies eine der größten Unehrlichkeiten. Gerade das Umgekehrte ift der Fall, es war meine Absicht in Wien, dieses Migverständnis aufzuklären. Wir muffen an dem öfterreichischen Bundnis unbedingt festhalten. Es ift eine wesentliche Berbefferung des alten Bundes. Im alten Bunde hatten wir im Falle eines Angriffs Anspruch auf das öfterreichische Kontingent von -- ich glaube fünfundneunzigtausend Mann. Heute haben wir unter Umftänden Anspruch auf die ganze öfterreichische Armee. Aber auch Defterreich befindet fich babei viel beffer, der alte Bund bedte nur die Länder bis zur Leitha, heute dedt das Bundnis die gesamten Gebiete der öfterreichisch=ungarischen Monarchie, auch jenseits der Leitha. Deutschland und Defterreich find beide defensive Mächte. Ich habe im Jahre 1879 das Bündnis nicht ohne große Mühe herbeigeführt, und es ift eine Berlogenheit, wenn verbreitet wird, ich fei beute ein Gegner besielben. Wenn ich es ware, brauchte ich nur auf die Zeit des Krimfrieges gurudgugreifen, wo das lange, dunne Gebiet zwischen Inn und Stragburg durch frangofische und öfterreichische Interessen bedroht war und mir der da= malige König von Burttemberg mit dem Finger auf der Rarte erklärte, Straßburg sei zu nabe, er könne am Bunde nicht halten. Der deutsch-öfterreichische Blod ift nicht nur schwer anzugreifen, sondern wir find dadurch auch gesichert vor Belleitäten einer veränderten öfterreichischen Politik, worauf ich sehr hohen Wert lege. Defterreich follte es in feinem eigenen Intereffe erachten, wenn wir mit Rugland fo viel Fühlung behalten, daß der Friede zwischen Defterreich und Rugland erhalten bleibt. Daran haben wir jedenfalls das höchfte Intereffe. Ebenjo verlogen ift die Behauptung, ich hätte Defterreich den Sandelsvertrag übel genommen und fei beshalb gegen das Bundnis. Go leichtfertig bin ich nie in meinem Leben gewesen und werbe es jett im hoben Alter nicht fein, daß ich Größeres dem Kleineren nachwerfe. Meine Meußerungen in Wien über den Sandelsvertrag gingen dabin, daß ich Defterreich zur Geschicklichkeit seiner Unterhandler beglüdwünschte und fagte, ich murde mich gefreut haben, es im

<sup>\*)</sup> Stürmischer Jubel folgte dieser Rede, die etwa eine Stunde währte. Die Musik stimmte "Deutschland, Deutschland über alles" an und die Menge sang begeistert mit. Die Damen überschütteten den Fürsten mit Blumen und Kränzen. Alsbann trat der Großindustrielle Thorbeder aus Mannheim vor und erinnerte daran, wie Bismarct das Deutschtum
im Auslande gehoben, die Industrie wieder zu Ehren gebracht, und wie er — zu einem guten
Teil durch das Bündnis mit Oesterreich — den Frieden geschützt habe.

gegebenen Falle ebenso haben machen zu können. Desterreich hat durchaus richtig gehandelt, wenn es die geringere Geschicklichkeit unserer Unterhändler zu seinen Gunsten verwertete; es ist eben zu allen Geschäften Berständnis und Geschicklichkeit ersorderlich.\*)

30. Juli 1892.

Ansprachen auf der Reife von Riffingen nach Jena.

## 1. Ritidenhaufen. \*\*)

Ich sage allen meinen herzlichen Dank für die überaus freundliche Begrüßung, welche Sie mir hier zu teil werden lassen. Seit fünf Wochen hatte ich allenthalben den wärmsten und herzlichsten Empfang gesunden, und ich kann sagen, es hat dies meinem Herzen wohlgethan. So darf ich denn auch glauben daß das, was ich im Dienste des Baterlandes geseistet, im deutschen Volke Anerkennung gefunden und in seinem Herzen Wurzel geschlagen hat. Ich gebe mich der Hoffnung hin, daß aller Neid, aller Haß und alle Berleumdung und Verhetzung, welche sich in letzter Zeit so vielsach gegen mich gerichtet, nicht hinreichen, um mich aus dem Herzen des deutschen Volkes zu verdrängen. \*\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Ansprachen sind in der Fassung der "Hamburger Nachrichten" wiedergegeben, obgleich dieses Blatt durch ein vorangesetztes "etwa" ausspricht, daß es die volle Uebereinstimmung ihres Textes mit dem wirklichen Wortlaut nicht verbürgen kann. Dennoch scheint diese Fassung nach Form und Ausdruck den thatsächlich gesprochenen Worten am nächsten zu kommen.

Folgende bewerkenswerte Aeußerungen des Fürsten sind noch verschiedenen anderen. Blättern entnommen: "Bei Romanen und Slaven gehen immer zwölf aufs Dutzend, während bei uns die Selbständigkeit der Meinung größer ist und wir bei zwölf Köpsen auch zwölf Meinungen haben." — "Wir müssen Rücken an Rücken stehen, wenn nicht alle Opser der Bergangenheit für uns verloren sein sollen." — "Zu einer ruhigen, dauernden Regierung sührt nur der Berzicht auf extreme Meinungen und eine Regierung im Sinne der Durchschnitts-anschauungen der gebildeten Deutschen." — "Die reichsseindlichen Parteien machen sich flar, was sie wollen (wenn sie mich herunterreißen), daß aber die heutigen Leiter in diesen Irrtum versallen, ist sehr bedauerlich." — Bemerkenswert ist auch solgender Schlußzusatz uber Aeußerung über die deutschsehrereichischen Handelsvertragsunterhandlungen: "Zu allen politischen Geschäften ist Berständnis und Geschieft ersorderlich, und wo das sehlt — Achivi plectuntur."

<sup>\*\*)</sup> Der frühere Bertreter des Meininger Wahlkreises im Reichstage, Brauereibesither Zeig aus Meiningen, begrüßte den Fürsten mit einer Ansprache, in der er neben der Bersicherung unauslöschlicher Dankbarkeit, Treue und Hingebung u. a. sagte: "Richt in Worten allein wollen wir unsern Dank bringen, durch die That auch sind wir in ernstem Streben gewillt, unverbrüchlich sest zu halten an dem herrlichen Werke, welches Eure Durchsaucht sür unser Baterland geschaffen, an der Einheit des Reichs!"

<sup>\*\*\*)</sup> Stürmische Zuruse: "Nein, nimmermehr! Treue für immer!" und stürmisches Hoch unterbrachen hier den Fürsten und hinderten ihn, weiter zu reden. Unter Hochrusen suhr der Zug davon.

## 2. Plaue in Thuringen.\*)

Meine sechswöchentliche Reise gleicht einem Triumphzuge, wie ich ihn so erhebend nicht zu träumen gewagt hatte. Ich bin durch Sachsen, durch Bahern, Franken gekommen, und überall hat mich das Bolk jubelnd begrüßt. Und besonders freue ich mich, auch in Thüringen, dem Wohnsitz echt deutscher Männer, mein Wirken anerkannt zu sehen. Ich werde mich nicht mehr ändern, meine Gesinnungen bleiben dieselben.

## 3. Weimar.\*\*)

Ich danke für den so herzlichen Empfang, der mir besonders wohl thut, da er mir von Weimar bereitet wird — dieser Stadt, von deren Bedeutung ich die sichtbaren Zeichen

(babei hielt ber Fürst ben Blumenstrauß in die Sohe)

in den Händen trage. Auch deswegen thut der Empfang hier mir so besonders wohl, weil ich stets die Ehre gehabt habe, mit dem Herrscherhause Sachsen-Weimars, insbesondere mit seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog Karl Mexander, in den freundlichsten Beziehungen zu stehen.

Hieran schloß ber Fürst ein Hoch auf Seine Königliche Hobeit ben Großherzog, in welches bie Menge begeistert einstimmte.

### 30. Juli 1892.

Bena. Ansprachen: 1) Bei dem Empfange auf dem Bafinfiof. \*\*\*)

Es ist für mich ein erhebendes Gefühl, diesen Ausdruck nationalen Dankes auf klassischem Boden zu empfangen. Warum ich diesen Boden einen klassischen

"Eure Durchlaucht

wollen dem Borfigenden der Gemeindevertretung von Jena gestatten, Ihnen den ehrerbietigsten Dank der Bürgerschaft dieser Stadt dafür auszusprechen, daß Eure Durchlaucht auf der

<sup>\*)</sup> Auf dem Bahnhofe in Plaue hielt der dortige Pfarrer eine Ansprache. "Durchslaucht," sagte er unter völliger Stille der immer mehr herandrängenden Menge, auf dieselbe zeigend, "das ist das Denkmal, das Eure Durchlaucht sich durch Thaten geseth haben, die einzig in der Geschichte sein werden, die uns das Deutsche Reich gebracht haben. Eurer Durchlaucht Wort hat es geschmiedet."

<sup>\*\*)</sup> Auf dem Bahnhofe in Weimar hatte sich eine tausendöpfige Menschenmenge einzgefunden welche dem Fürsten begeisterte Ovationen darbrachte. Bürgermeister Heinemann hielt eine Ansprache, in welcher er dem Gesühle der Freude und der Genugthuung darüber Ausdruck gab, daß er berusen sei, den Fürsten auf weimarischem Boden zu begrüßen und ihn der ewig daufbaren Gesinnungen zu versichern, welche die Bevölserung von Stadt und Land dem Erbauer des Reiches bewahre. Auch der dortige Künstlerverein war durch eine Absordnung vertreten. Fräulein Gutmann und Fräulein Hagen überreichten Blumenspenden, deren eine in den Gärten der großen Dichter und Denker Weimars gepstückt war.

<sup>\*\*\*)</sup> Im Fürstenzimmer des Bahnhofs richtete der Geheime Justigrat Krieger folgende Ansprache an den Fürsten:

nenne, geht aus Ihren Reden hervor. Die Universität Jena ist klein, aber berühmt, berühmter und auch im Aussande bekannter als manche andere Universität. Der Ruhm Jenas und Thüringens beruht auf ihren deutschen Herzen. Thüringen selbst im Herzen Deutschlands hat stets ein warmes nationales

Heimfahrt von einem durch überwältigende Beweise der Berehrung, Treue und Liebe eines ganzen Bolkes geschmuckten Triumphzuge ohnegleichen nicht verschmäht haben, unsere fleine Stadt mit Ihrem Besuche zu beehren und zu beglücken.

Die Bürgerschaft verschließt sich dem nicht, daß dieser hohe Besuch in erster Linie der Universitätsstadt als solcher gilt, und wir sind uns bewußt, daß die äußeren Beranstaltungen, durch die wir unserer Freude Ausdruck zu geben versuchen, bei der Beschränktheit der Mittel eines kleinen Gemeinwesens nur bescheiden sein können, aber in der Wärme der Begeisterung sür den Mitbegründer und Erhalter des Reiches stehen wir hinter niemand zurück. Und wir vertrauen auf den scharfen Blick und das warme Herz Eurer Durchlaucht, welche den Pulssichlag des Boltslebens stets zu deuten verstanden haben, daß Sie das tiese Gesühl unauslöschlichen Dankes und treuer Liebe, welche uns für Eure Durchlaucht beselt, auch in dem einsachen Gewande erkennen werden, in dem es hier entgegengebracht wird. Möchten Eure Durchlaucht in den hößenseuen, die Ihnen von unseren Bergen, Saale aufs, Saale abwärts grüßend entgegenleuchten werden, ein Sinnbild der Gesühle erblicken, welche unsere Stadt, dieses Thal und die ganze Thüringer Landschaft für ihren Fürsten Bismarck hegt und unwandelbar hegen wird.

Wäre es möglich, die Wirfung des gnädigen Besuches Eurer Durchlaucht zu steigern, so könnte dies nur dadurch geschehen, daß wir das Glück haben, zugleich Eurer Durchlaucht hohe Familie begrüßen zu dürsen. Gerade der Thüringer glaubt sich eines starken Gemütselebens zu erfreuen, und dieses wird tief berührt dadurch, daß wir dem unvergleichlichen Staatsmann und Patrioten unsere Huldigung zugleich als dem ehrwürdigen Familienhaupte im Kreise der Seinen darbringen dürsen.

Namens meiner Mitburger erlaube ich mir, Eure Durchlaucht und beren hohe Familie in unferer Stadt ehrerbietigft und berglichst willfommen gu beißen."

Der Fürst verneigte sich dankend. Dann nahm Geheimer Kirchenrat Professor Lipsius bas Wort:

"Eure Durchlauchten wollen einem ber alteren Mitglieder unjerer Sochichule gestatten, Ihnen bei Ihrem Eintritt in Jena im Namen zahlreicher Amtsgenoffen ein herzliches Willfommen zuzurufen. Unfer Jena ift eine der fleinften Bochichulen des Deutschen Reichs; aber mehr als einmal in diesem Jahrhundert hat es an der Spige einer geiftigen Bewegung geftanden, die fich von hier aus über gang Deutschland verbreitete. In einer Zeit, wo das Wort noch berechtigt war, wir Deutschen seien eine Nation von Dichtern und Denkern, da haben in Jena die größten beutschen Beifter gelebt und gewirft, ein Schiller und Boethe, ein Fichte, Schelling und Segel. Darnach ift es unfer Jena gewesen, wo die Sehnsucht nach der alten deutschen Kaiserherrlichkeit ihren ersten, noch vielfach unreisen und unklaren Ausdruck in der Stiftung der deutschen Burichenschaft fand, die von bier aus ihren Beg zu allen beutichen Sochichulen nahm. Es war ein verfrühter, von manchem bochfinnigen Jungling ichwer gebugter Berjuch. Aber ber Gedante, welcher die Burichenichaft bejeelte, ift feitdem im deutschen Bolfe nicht wieder erftorben. Rirgends vielleicht fo tief wie im Thuringer Lande haben beutiche Bergen bas Elend ber Berriffenheit und Ohnmacht bes beutichen Baterlandes empfunden und fehnfüchtig nach dem Retter ausgeschaut, welcher unfer Bolt gufammenschmieden follte mit gewaltigem Sammerichlag. Was ber Idealismus unferer deutschen Sochichulen erträumte, was eine hoffnungsfreudige Jugend gejungen und gejagt hat vom Raijer und vom

Empfinden bewiesen trot seiner verschiedenen Territorien. Auch diese Spaltung ist eine echt deutsche Eigentümlichkeit, aber sie hat die Thüringer nie dem Gefühl für das große Allgemeine entfremdet. Thüringens Lande sind umrankt von Gesängen und Sagen aus ursprünglicher Zeit; vor und nach Luther können sie auf ein reiches dichterisches Leben zurücklicken. Ohne Poesie und Romantik, zentralisirt würde der Deutsche zum Franzosen herabsinken. Es ist erfreulich, daß die Bildungsstätten in Deutschland nicht wie in manchen zentralisirten Ländern in einer Stadt vereinigt sind. So verbreiten sie überall Aufstärung im Bolke und sind Pssegerinnen urdeutscher Eigenschaften in seiner Mitte. Auch dafür muß man dankbar sein und der deutschen Eigenscheit Rechnung tragen, das Baterland in der nächsten Umgebung zu suchen. Ich könnte hier noch viel sagen, aber ich weiß nicht, ob Sie nicht über uns ein anderes Tagewert beschlossen haben, weshalb ich Sie nicht länger aushalten will. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre freundlichen Worte und bitte noch um Entschuldigung, daß ich das schlechte Wetter mitgebracht habe.

Reich: das deutsche Bolk in Waffen hat es unter seinen unvergestlichen großen Heerführern erkämpft und der Realpolitiker im Rate Wilhelms I. hat es zu Stand und Wesen gebracht.

Durchlauchtigster Fürst! Sie sind ber Mann, der die deutschen Stämme des Nordens und des Südens geeint, der Meister, der mit weiser Hand zur rechten Zeit die alte Form zerbrochen, dem neuen Reiche seine Gestalt und Größe, seine Macht nach außen und seine Festigteit nach innen gegeben hat. Das ganze deutsche Volk mit seinem Kaiser an der Spitze kann heute Eurer Durchlaucht zurusen: "Was wär' ich ohne Dich geworden, was würd' ich ohne Dich wohl sein!"

heute blidt abermals bas gange Deutschland auf unfer fleines Jena, bas unter ben deutschen Universitätsftädten wieder einmal die Führung genommen hat, um dem Gründer des Deutschen Reichs, dem größten deutschen Mann unseres Jahrhunderts das Gelöbnis unauslöschlicher Treue und Dantbarkeit darzubringen. hinter Jena fteht das gange Thuringer Land. Die Thuringer wollen nicht gurudbleiben binter ben Sachjen, ben Babern, ben Schwaben, den Alemannen, den Rheinfranken und heffen. Es geht durch das gange beutsche Bolf mit elementarer Gewalt das Berlangen, Gurer Durchlaucht zu zeigen, daß es Ihrer nie und nimmer vergeffen fann. Aus hohem Munde vernahm man fürglich bas Wort: ,Das ift fein fleines Bolt, das feine großen Männer ehrt!' Mit diefem Wort will das deutsche Bolt heute Ernft machen, mag bagu icheel feben, wer mag. Die Suldigung, die wir Gurer Durchlaucht darbringen, ift zugleich eine Suldigung, den Manen unferes unbergeglichen Raifers Wilhelm I. gebracht, ber einft auf das Entlaffungsgefuch Gurer Durchlaucht fein welthiftorijches Riemals! geschrieben hat. Denn wir konnen bas Andenken unjeres alten Raifers nicht ehren, ohne gugleich feinen alten Rangler gu ehren. Diefe beiben Beftalten fteben ungertrennlich beisammen in ber Geschichte. Das Gefühl ber Pietät, bas uns erfüllt, ift aus gut patriotischer, gut monarcischer Gefinnung hervorgegangen. Die Kreise, welche beute Gurer Durchlaucht entgegenjauchzen, find monarchijd gefinnt bis in die Rnochen. Gie alle fteben in guten und bofen Tagen feft gu Raifer und Reich. Sie alle find ihrem Landesfürften in Liebe und Treue ergeben. Sie alle aber find auch einig im Gefühl unbegrengter Dankbarkeit und Berehrung für Eure Durchlaucht. In ihrer aller Ramen rufe ich Eurer Durchlaucht, unferem alten eifernen Rangler, und Ihnen, Durchlauchtigfte Frau Fürftin, gu: Willfommen, willtommen in Jena!"

## 2) Dom Bafkon des Gafthofs "Bum Baren".\*)

Meine Herren! Ich bin stolz auf den Empfang, den Sie mir in der thüringischen Universitätsstadt bereitet haben. Er ist ebenbürtig der wohlswollenden Aufnahme, die ich in der letten Zeit im Süden des Vaterlandes gefunden habe. Er liefert mir den Beweis, daß auch nördlich vom Thüringer Wald meine Beziehungen zum deutschen Volke nicht erschüttert sind, so daß ich über Verdächtigungen, die meine Person betreffen, hinwegsehen kann. In solcher Anhänglichkeit finde ich den schönsten Lohn meines Lebens.

(Bei biesen Worten erhob sich ein Hoch und ein Hurrah, das den Fürsten am Weiterreden hinderte.)

Ich bin dankbar für die Liebe, die mir bis zu meinem letzten Tage bleibt. Ich hoffe, daß ich morgen einen Teil von Ihnen hier wiedersehen werde. (Laute Zurufe: "Alle, alle!") Für heute entschuldigen Sie mich wohl.

## 3) An die Deputation der Universität. \*\*)

Meine Herren! Dieses Hoch, das mir soeben von so autoritativer Stelle und mit so erhebenden Worten gebracht worden ift, konnte mich nach allen

<sup>\*)</sup> Großartig, gewaltig waren die begeifterten Kundgebungen, welche dem Fürsten auf dem Bahnhose und auf der Fahrt nach dem Gasthause zum Schwarzen Bären dargebracht wurden. Sie erreichten ihren Höhepunkt vor diesem Gasthause, wo den Fürsten eine ungeheure Menschennenge erwartete. Das Hurrahrusen wurde zu einem Sturmesbrausen, das nicht aushörte, die der Fürst auf den Balkon trat und, mit dem großen Schlapphut die jauchzende Menge grüßend, das Wort nahm.

<sup>\*\*)</sup> Der Proreftor Professor Dr. Brodhaus richtete folgende Ansprache an den Fürsten: "Durchlauchtigster Fürst!

Die Universität Jena hat dem Prorektor und den Dekanen den ehrenvollen Auftrag erteilt, die hohe Berehrung auszudrücken, die wie diese Stadt und dieses Land so auch die Mitglieder unserer Hochschule Eurer Durchlaucht entgegenbringen.

Und mehr als unsere Berehrung, auch die tiese, niemals erlöschende Dantbarkeit sind wir beaustragt, auszusprechen, von der die Lehrer dieser Universität durchdrungen sind. In begeisterter Bewunderung blicken wir zu dem Manne auf, der das Nichtewerk der Einigung Deutschlands vollbracht hat.

Die Universität Jena hat ein gutes Recht, Eurer Durchlaucht ihre ehrsurchtsvolle Hulbigung darzubringen; denn an dieser Universität hat der patriotische Gedanke seit den Freiheitskriegen niemals geschlummert. Studenten und Prosessoren haben das leuchtende Ziel der
nationalen Einheit niemals aus den Augen verloren. Auch in trauriger Zeit, als die leidenschaftlichen Wünsche der Patrioten in schmerzlicher Resignation verstummten, lebte hier die Hossmung unerschüttert fort: das zerstoßene Rohr wird nicht zerbrochen, der glimmende Docht
nicht ausgelössch werden!

Und unsere Hoffnung wurde nicht getäuscht: Wie ein glänzender Stern stiegen Gure Durchlaucht an dem umwölften himmel unseres Baterlandes auf. Licht, Glanz, Freudigkeit verbreiteten sich über unser Bolt. Der lange gedemütigte Nationalstolz erwachte, als wir

Ovationen, die ich in den letten Wochen erfahren habe, flotz machen, wenn ich es für meine Person mir allein anziehen durfte. Ich habe schon neulich bei einer ähnlichen Begrugung gefagt, ich bin ber Erbe bes Berbienftes meiner Mitarbeiter geworden, weil fie bor mir geftorben find, in erfter Linie mein alter Berr, Raifer Wilhelm I., ber nicht für ben deutschnationalen Gedanken erzogen und nicht in diesem aufgewachsen war, den aber das angeborene beutsche Gefühl nie verlaffen hat, und dem man nur allmälich und langfam ben Weg zeigen burfte, ben er ju geben hatte, um ju ber Stelle ju gelangen, in der er gestorben ift und gegen deren Annahme er fich in feiner Bescheiden= heit lange gewehrt hat, obichon er das Ziel wollte, das erreicht worden ift. 3ch habe Mühe gehabt, ihm flar ju machen, welcher Zauber in bem Titel des Raifers liegt, in der gangen Repräsentation des Raisertums und der historischen Beziehung, welche im beutschen Geifte mit dem Raisertitel und ber Stellung des Raifers verbunden war. Es ift mir gelungen, ihn davon zu überzeugen. Diese Arbeit hinter den Couliffen, sozusagen, ift schwieriger für mich gewesen und die Diplomatie im eigenen Saufe fast tomplizirter als die mit dem Auslande, dem gegenüber ich von Saus aus wußte, was ich zu thun hatte. Ich tann in dem gangen Gange, den uns Gottes Borfebung geführt hat, doch nur

von der Höhe herabblidten, auf welche Eure Durchlaucht im Dienste eines großen Fürsten und im Bunde mit einem großen Feldherrn das deutsche Bolk gehoben hatten. Was vor einem halben Jahrtausend die Deutschen geträumt, was seit einem halben Jahrtausend die Deutschen ersehnt hatten, Eure Durchlaucht hatte es uns gegeben! In den Aufruhr der Meinungen, in das Chaos vieltausendsöpfigen Streites war die Heroengestalt Eurer Durchlaucht getreten, und Ihre Thaten hatten gerusen: Ihr aber sollet die Läden nicht verschließen; denn siehe! der Tag ist angebrochen!

Als das gewaltige Drama der Einigung Deutschlands an unseren erstaunten und geblendeten Augen vorübergezogen war und die gleichmäßige politische Tagesarbeit begann, als die Erhaltung, die Festigung, der Ausbau des Geschaffenen die Aufgabe der Politik geworden war, da haben wir alle die Kunst und die gedankenreiche Arbeit bewundert, mit welcher Eure Durchlaucht das junge Neich einer alten Nation erhalten, besestigt, ausgebaut haben.

Jest durfen Eure Durchlaucht mit freudigem Stolze die reiche Frucht ernten, die Sie gefät haben. Sie sehen vor sich ein Bolt voll begeisterter Erinnerung an Ihre weltgeschichtliche Wirksamkeit. Wir aber sehen in warmer Freude Eure Durchlaucht heute vor uns in voller Kraft, ungebrochen durch die Arbeit zweier Menschenalter, voll schweren Kampfes und ruhmreichen Sieges.

In dem hause, in welchem einst der reformator occlesiae gewohnt, dursen wir heute den reformator Germaniae begrußen. Die Jahrhunderte reichen sich die hand und die leuchtende Fackel der Baterlandsliebe, die vor drei Jahrhunderten ein Deutscher entzündete, ist unverlösicht in die hand des Deutschen übergegangen, dem wir heute die Versicherung unserer treuen Verehrung darbringen.

Möge die Fackel der Begeisterung für unser Bolt und seine Zukunft niemals erlöschen, und möge die starke Hand, welche in rastloser, opfervoller Arbeit das Deutsche Reich zu errichten vermochte, sie uns noch viele Jahre vorantragen! Seine Durchlaucht der Fürst Bismarck lebe hoch!"

eine besondere Vorherbestimmung erkennen. Selbst die Schlacht, die für ein preußisches Herz mit dem Namen Jena schmerzliche Erinnerungen weckt, war notwendig, wenn die geistige Reaktion in Preußen erfolgen sollte, wenn das in Preußen überhaupt möglich sein sollte, was ich erstrebte, das heißt ein König-lich preußisches Heer in den Dienst der nationalen Idee zu stellen. Das alte friedericianische Heer wäre schwerlich ein Psleger des heutigen versassungsmäßigen und nationalen Staatslebens gewesen.

Bir haben nachher erlebt, daß die unzeitigen Anfänge von der Leitung, die hoch über uns schwebt, immer rechtzeitig gurudgeschlagen worden find, die nur zu unvolltommenen Gebilden hatten führen können, bis der Moment fam, wo wir unfere Streitigkeiten in einem bedauerlichen Bruderfrieg, wenn ich den von 1866 erwähnen barf, erledigen mußten. Es ging aber nicht anders. Auch der frangösische Krieg war notwendig; ohne Frankreich geschlagen zu haben, konnten wir nie ein Deutsches Reich mitten in Europa errichten und zu der Macht, die es heute besitzt, erheben. Frankreich würde vielleicht später Bundesgenoffen gefunden haben, um uns daran zu hindern. Auch ber frangösische Krieg war ein notwendiger Abschluß. Diese gange Entwicklung muffen Sie nicht meiner vorausberechnenden Geschicklichkeit guschreiben; es ware eine Ueberhebung von mir, ju fagen, daß ich diefen gangen Berlauf der Gefchichte vorausgesehen und vorbereitet hatte. Man fann die Geschichte überhaupt nicht machen, aber man kann immer aus ihr lernen. Man kann die Politik eines großen Staates, an beffen Spige man fteht, feiner hiftorischen Beftimmung entsprechend leiten, das ist das ganze Berdienst, was ich für mich in Anspruch genommen habe. Es gehört allerdings noch mehr bagu - Borurteilslofigkeit, Bescheidenheit, Bergicht auf gewiffe Lieblingsideen und auf eigene Ueberhebung, und zwar dies in höherem Grade als eine überlegene Intelligeng, Die alles porausfieht und beherricht.

Ich bin von früh auf Jäger und Fischer gewesen, und das Abwarten des rechten Moments ist in beiden Situationen die Regel gewesen, die ich auf die Politik übertragen habe. Ich habe oft lange auf dem Anstand gestanden und habe mich von Insekten umschwärmen und zerstechen lassen müssen, ehe ich zum Schuß kam. Ich möchte von mir nur den Berdacht abwehren, daß ich unsbescheiden gewesen bin, daß ich Berdienste in Anspruch nehme, die mir nicht beiwohnen. Tas Berdienst, das ich beanspruche, ist: ich habe nie einen Moment gehabt, in dem ich nicht ehrlich und in strenger Selbstprüfung darüber nachzgedacht, was ich zu thun habe, um meinem Baterland, und ich muß auch sagen meinem verstorbenen Herrn, König Wilhelm I., richtig und nützlich zu dienen. Das ist nicht in jedem Augenblich dasselbe gewesen, es haben Schwankungen und Windungen in der Politik stattgesunden, aber Politik ist eben an sich keine logische und keine erakte Wissenschaft, sondern es ist die Fähigkeit, in jedem wechselnden Moment der Situation das am wenigsten Schädliche oder das

Bwedmäßigste ju mahlen. Es ift mir bas nicht immer gelungen, aber überwiegend boch in ben meiften Fallen. Man hat von mir gefagt, ich hatte außerordentlich viel Glud gehabt in meiner Politit. Das ift richtig, aber ich tann bem Deutschen Reiche nur wünschen, daß es Rangler und Minifter haben moge, die immer Glud haben. Es hat das eben nicht jeder. Meine Borganger im Amte, im Dienfte bes preußischen Staates, haben es nicht fo gehabt. Ich glaube nicht, daß irgend einer von ihnen, wenn er nach Jena gekommen ware, den Empfang gehabt hatte, wie er mir beute zu teil acworden ift. Ich will wünschen, daß ihn mein Rachfolger hat, daß Sie ihm in berfelben freudigen und fpontanen Begeisterung bermaleinft entgegenjauchzen mögen, wie ich es heute, nachdem ich nichts mehr in ber Politik zu thun habe, erlebt habe. Es ift das für mich ein erhebendes und freudiges Be= fühl gewesen, und ich mußte nicht, was man mir in diesem Leben mehr anthun könnte, mas irgendwie ins Gewicht fiele neben dem Wohlwollen und der freudigen Liebe meiner Mitburger, wie fie mir heute entgegengetreten ift. Daß Sie mir diefes Gefühl hinterlaffen, und daß Sie, nachdem es in Dresden, München und Augsburg angeregt worden ift, es verftärft und vertieft haben, dafür bin ich Ihnen von Bergen dankbar. In meinem Bergen lebt biefelbe Liebe jum Baterlande wie bor gehn Jahren, wo ich ben enticheidenden Gin= flug auf die Politik hatte. Meine Ansichten über die Zwedmäßigkeit und Nichtzweckmäßigkeit beffen, was wir zu thun haben, find heute noch diefelben. Warum ich fie nicht aussprechen follte, febe ich nicht ein. Das Wefen ber tonstitutionellen Monarchie, unter ber wir leben, ift eben bas Zusammenwirken des monarchischen Willens mit den Ueberzeugungen des regierten Boltes. Die gegenseitige Berftandigung ift notwendig, um unsere Gesetz zu andern, fonft verfallen wir dem Regiment der Bureaufratie. Allerdings fann ja, was der Geheimrat vom grünen Tisch aus entwirft, die Preffe forrigiren, wenn fie frei ift - aber fie bleibt nicht immer frei. Es ift bas ein gefährliches Er= periment, heutzutage im Zentrum von Europa absolutiftischen Belleitäten zu= guftreben, mogen fie priefterlich unterftutt fein ober nicht. Die Gefahr ift immer die gleich große und im ersteren Falle eine noch größere, weil man sich täufcht über die einfache Situation ber Sache und glaubt Bott zu gehorchen, wenn man dem Geheimen Rat gehorcht. Wir haben ja die Unficht gehört, daß ein Unteroffizier ben Soldaten gegenüber an Bottes Stelle ftebe, warum also nicht auch ein gebildeter Geheimrat? Ich bin nie ein Absolutist gewesen und werde es am allerwenigsten auf meine alten Tagen werden.

Was wir für die Zukunft erstreben müssen, ist eine Kräftigung der politischen Ueberzeugung in der öffentlichen Meinung und im Parlament. Dazu ist notwendig, wie ich mir neulich zu sagen erlaubt habe, daß namentlich im Parlament die Meinung des Boltes einheitlicher zum Ausdruck komme, als sie bisher sich darstellte. Wenn verschiedene Meinungen der Regierung gegenüber treten und sie hat die Auswahl, welche sie sich aneignen, welcher Partei fie Berfprechungen machen will, fo tann von feiner parlamentarischen und berfaffungsmäßigen Beeinfluffung mehr die Rede fein. Wollen wir ein Barlament haben, in dem fich unfer nationales Empfinden und unfere öffent= liche Meinung jum richtigen Ausdruck bringt, fo muffen wir in Bezug auf die einzelnen Unterschiede, die die Fraktionen von einander trennen, nachfichtiger sein als bisher. Jest strebt jede Fraktion, allein zu herrschen, ohne an den nächsten Nachbar zu benten. Außerdem ift das Unglud, daß die Parteiführer, die jum großen Teil ihre perfonlichen Ziele und Zwecke haben, die Fraktionen fast absoluter beherrschen als ein absoluter Monarch seine Unterthanen, und daß der Wähler außerordentlich wenig erfährt, wie fein Abgeordneter ftimmt. Ich bin ein Parlamentarier feit fünfundvierzig Jahren, bom Provinziallandtage ber gerechnet. Ich glaube, ber Wähler hat beinahe immer eine unrichtige Ansicht von der Thätigkeit seines Abgeordneten, und die unrichtige Ansicht beruht in der Regel auf den Mitteilungen, die der Abgeordnete im Bahlfreise macht. Rommt er in benfelben zurud, fo glaubt man ihm gern, feine Freunde wollen ihn gern behalten, er hütet fich, den Bahlern Rlarheit über alle Dinge zu verschaffen. Das war nicht im Anfang unseres parlamentarischen Lebens. Der Bähler war migtrauischer, er that fich zusammen, kontrollirte und brachte ein Migtrauensvotum ein. Um ein folches zu geben, muß man wiffen, was der Abgeordnete thut. Das wiffen jest die wenigsten Wähler. Ich möchte wünschen, daß das Parlament, deffen Gewicht vielleicht in der Bergangenheit zu sehr heruntergedrückt war, nicht auf demfelben Niveau bleiben möge. 3ch möchte, daß das Parlament zu einer konftanten Majorität gelangt, ohne diefe wird es nicht die Autorität haben, die es braucht.

Aber, meine Herren, ich komme mehr und mehr in den Nimbus der Akademie und habe die Einbildung, als wenn ich hier auf dem Katheder stehe. Ich halte mich aber für verpflichtet, da ich glaube, in der größeren Politik unter unseren Landsleuten derjenige zu sein, der die meiste Ersahrung — haben sollte, über die Eindrücke nicht zu schweigen, die Maßregeln, die ich sür irrtümlich halte, auf mich machen. Das wäre gegen mein Gewissen. Ich habe als Reichskanzler nach meinem Gewissen gehandelt, din auch sest entschlossen, als Privatmann nach meinem Gewissen und meinem politischen Pflichtgesühl zu handeln, was auch immer die Folgen sür mich sein könnten. Diese sind mir völlig gleichgistig. Aber ich fürchte, es wird hier für uns in diesen Räumen zu warm, wir wollen ja noch eine Fahrt zur Besichtigung der Bergfeuer machen.\*)

<sup>\*)</sup> Nach dieser Rede, deren Wirfung auf alle Anwesenden eine mächtige war, untershielt sich der Fürst mit den einzelnen Mitgliedern der Deputation, wobei ihm auch der Senior der Universität, Geheimrat Stickel, vorgestellt wurde. Derselbe redete Seine Durchstaucht ungefähr mit solgenden Worlen an: "Ich habe Napoleon I. noch gesehen, Deutschland

### 31. Juli 1892.

Bena. Ansprachen: 1) An die Sanger, welche dem Fürsten vor dem Sasthaus zum Baren eine musikalische Suldigung brachten.\*)

Ich freue mich, daß man in Jena über der Pflege der Wissenschaft die Pflege der Kunst nicht vergist. Die thüringischen Fürsten und das thüringische Bolk haben Kunst und Wissenschaft von jeher gepflegt und deutsche Wissenschaft, deutsche Kunst und deutschen Sang hochgehalten und geschützt, ich erinnere nur an die Wartburg und die Meistersinger. Was Korinth für das Altertum war, das bedeutete für das Mittelalter die Wartburg. Ihre Ovation ist mir ein Beweis hiefür, daß in dem Lande der Sagen und Burgen auch heute noch der edle Gesang gepflegt wird. Ich danke Ihnen!\*\*)

im Zustande tiefster Erniedrigung. Ich habe Goethe gekannt und damit Deutschland auf der Höhe der Literarischen Entwicklung, und sehe nun in Eurer Durchlaucht den, der unser Batersland auf den Gipfel politischer Entwicklung gehoben hat!" Nachdem die Abordnung sich versabschet hatte, unternahm der Fürst eine Rundsahrt durch die sestlich beleuchtete Stadt zur Besichtigung der Bergseuer.

An die Beleuchtung schloß sich, nach der Nückfehr des Fürsten in den Bären, ein Fackelzug, an dem ungefähr dreitausend Personen teilnahmen. Der Fürst betrachtete ihn vom Balton im Bären auß; seder neuen Gruppe, die unter Hockussen, unter dem Gesang patriotischer Lieder vorüberzog, dankte er mit unermüdlicher Geduld; als die letzten Fackeln nahten, rief der Fürst den Studenten zu: "Ich danke Ihnen von Herzen." Man bemerkte, wie Prosessor Schweninger mehrsach mahnte, daß der Fürst sich zur Ruhe begeben möchte. Noch einmal trat der Geseierte auf den Balton heraus und verabschiedete sich für heute mit diesen Worten: "Ich danke Ihnen nochmals; wenn Sie erst einmal achtundsiebenzig Jahre alt sind, werden Sie nach einem so aufregenden Tage auch das Bedürsnis nach Ruhe haben. Ich wünsche Ihnen eine gute Nachtruhe!" Der Abschiedsgruß ward mit dem herzlichen Ause: "Gute Racht, Durchlaucht!" von der Menge beantwortet; mit der Losung: Ruhe für Bismark! zogen die Fackelträger ab, und in wenig Minuten war der weite Platz menscheneer.

\*) Zunächst trug die Zenaer Kurrende (Knaben in schwarzer, mittelalterlicher Mantelstracht) die Berse 1 und 3 des Protestantenliedes vor: "Ein' seste Burg ist unser Gott, ein' gute Wehr und Wassen!" Dann folgten unter Leitung des Prosessons Raumann Borträge der thüringischen Gesangvereine, und zwar wurden die Lieder: "Wie könnt' ich bein vergessen" und "Auf den Bergen die Burgen, im Thale die Saale" gesungen.

\*\*) Bald barauf trat ber Fürft bie Fahrt zu einem Feste an, welches ihm auf bem Marttplage bereitet wurde. Die Straßen, welche er passirte, waren zu beiden Seiten mit jubelnden Massen bicht besetzt. Bor bem Burgkeller hatte sich die Burschenschaft Arminia ausgestellt, beren Führer, stud. chem. Art, ben Fürsten mit solgenden Worten begrüßte:

"Eure Durchlaucht! Die älteste Burschenschaft, sind wir hier vor dem alten Burgkeller erschienen, Eure Durchlaucht festlich zu begrüßen. Was in unserem Bunde unsere Bater und Großväter erstrebt, das haben Sie erstritten und errungen. Seien Sie von uns in Dankbarkeit begrüßt. Wir bieten Ihnen als Labetrunk die Blume des Elsterthals'."

Der Fürft antwortete:

"Meine Herren, ich trinke Ihnen gerne zu, doch nicht aus. Ich wünsche der Burschenschaft ein fröhliches Gedeihen; sie hat eine Borahnung gehabt, doch zu früh. Schließlich haben Sie doch recht bekommen. Prosit! meine Herren!"

## 2) Bei dem Marktfeft.\*)

Meine verehrten Mitburger vom Thuringer Lande!

Ich banke Ihnen zuvörderst herzlich für ben überaus freudigen Empfang, ben ich bei Ihnen gefunden habe, und kann die Gedanken, die mich bewegen,

\*) Eine Fansare fündigte die Ankunft des Fürsten auf dem Marktplatze an, wo ihn die nach Tausenden zählende Festversammlung mit überwältigendem Jubel begrüßte. Der Fürst und die Seinigen nahmen Platz in der Mitte der Tribüne, umgeben von den Ehrendamen und den Mitgliedern des Zentralkomites; vor dem Zelte hatten sämtliche Chargirte der Studentenschaft, in vollem Wichs, die blanken Schläger in der Hand, Aufstellung genommen. So dot sich dem Fürsten, der die Blicke über diese ungeheuren, auf engem Raum zusammensgedrängten Menschenmassen sich dies, ein wunderbar bewegtes, mannigsaltiges Bild dar, bessen Reiz durch den Farbenschmuck der studentischen Korporationen wesentlich erhöht wurde.

Darauf hielt ber Bürgermeifter Singer folgende Anfprache:

"Durchlauchtigfter Fürft, Durchlauchtigfte Fürftin!

Der unbeschreibliche Jubel, die immer von neuem hochauflodernde Begeisterung der ungezählten Bolksmenge, die am gestrigen Abend und in den heutigen Bormittagsstunden Eure Durchlaucht bei der Rundsahrt in den Straßen unserer Stadt begleitet haben, sprechen eine laute Sprache von der ungeteilten, aufrichtigen und herzlichen Freude unserer Mitbürger und all der zahlreichen Gäste von nah und fern und den freudigstolzen Gesühlen aller Festegenossen: In Ienas Mauern weilt der gewaltigste Mitbegründer des Deutschen Reiches, unser Bismarck.

Wenn es mithin einer besonderen Kundgebung seitens der Stadt nicht noch bedurst hätte, so mochten es sich doch die beiden städtischen Behörden nicht nehmen lassen, in ihrer Gesamtheit vor Eurer Durchlaucht zu erscheinen, um auch ihrerseits sei und öffentlich den Gesühlen der Freude und Dankbarkeit lebhaften Ausdruck zu verleihen, das Eure Durchlaucht vor vielen anderen deutschen Städten gerade unser Jena mit der hohen Ehre eines längeren Ausenthaltes beglückt haben.

Mag auch unsere beinahe tausendjährige Stadt mit ihren sesten Türmen und Thoren, den ehrwürdigen Kirchen und Klöstern, dem altersgrauen Rathause, den zahlreichen mächtigen Burgen auf den Bergen in der frühesten Zeit nicht ohne Bedeutung für das Thüringer Land gewesen sein, wir wissen doch, daß seit dem Zeitalter der Resormation der politische Einsluß unserer Stadt geschwunden ist und wir uns nur freuen konnten an dem Glanze, der mit der Universität und ihren Sternen über uns aufgegangen war.

Eure Durchlaucht haben gestern abend mit Bezug auf unsere Hochschule ausgesprochen, wir befänden uns auf klassischem Boden; gestatten Sie mir hinzuzufügen, auch auf historischem. Freilich sind die weltgeschichtlichen Ereignisse, die sich an unsere Stadt knüpfen, nur ein treues Spiegelbild ber Jämmerlichkeit des alten Deutschen Kaiserreiches.

Wenn alte Pergamente uns Kunde geben, wie Jena eine Zeit lang zur Hälfte thüringisch, zur Hälfte heisisch gewesen, so wissen Eure Durchlaucht, wie ich mit billigem Staunen gestern von Ihnen selbst gehört habe, daß Jena einst einen eigenen Herzog gehabt, der drüben schlummert in der Kirche zu St. Michael.

Im Burgkeller weilte vor drei und einem halben Jahrhundert ein deutscher Kaiser, der einen deutschen Fürsten gesangen durch unsere Stadt führte, hundert Jahre später plünderten und brandschaften die Stadt und das Rathaus Kaiserlich deutsche Truppen, während schwedisches Fußvolk die wichtige Brücke über die Saale in die Lust sprengen durste. Und hier auf dem Marktplate loderten vor beinahe neunzig Jahren französische Wachtseuer zum himmel in jener entsetzlichen Oktobernacht, die der unseligen Schlacht von Jena vorauf ging.

nicht besser bethätigen, als indem ich meine Beziehungen zu diesem schönen Lande aus früheren Zeiten her Ihnen schildere. In Thüringen habe ich als Kind zuerst — das nordische Flachland in Brandenburg und Pommern sieht ja ganz anders aus — Felsen, Berge und Burgen mit ihren geschichtlichen Erinnerungen kennen gelernt. Diese ersten Eindrücke der Kindheit haben um den Begriff Thüringen in meinen Empfindungen einen Nimbus der Romantik gewebt, der getragen wurde namentlich durch die Erinnerungen an die Wartburg, an ihre Vorzeit, an Luther, an die Resormation und auch an die Entwicklung unserer deutschen Sprache. Die lutherische Bibelübersehung ist der erste Ansang einer Einigung unserer Schriftsprache, die die dahin in Dialekte zersplittert war. In reiferer Jugend mußte ich sernen, welche Bedeutung für unsere geistige und nationale Entwicklung das Thüringer Land in Gestalt von Weimar und Jena gehabt hat, einer Universität, an der Schiller Prosessor

Bahrlich unsere Stadt ein Bild im kleinen von deutscher Zerrissenheit, von deutscher Ohnmacht, deutscher Schmach!

Und heute! Auf unserem Marktplatz steht der gewaltige deutsche Mann, der mit Meisterhand des Reiches Einheit, des Reiches Größe schuf!

Beil uns zu dieser glücklichen Stunde! Dem Enfelsohne wird's mit ftolger Freude ber Bater fünden: hier weilte Bismard.

Heil uns, die wir den größten Sohn unseres Baterlandes einen Tag lang beherbergen und aus seinen prophetischen Worten die zuversichtliche Hossnung für die Zukunft unseres neugeeinten Reiches schöpfen durften: Nach Bismarck kein Jena!

All unsere Berehrung, unsere Liebe und Dankbarkeit für diesen teuren Mann wosen wir in den Ruf zusammenfassen: Allzeit und immerdar lebe Fürst Bismark hoch! hoch!

Nachdem der Jubel, der diesen Worten folgte, verrauscht war, erschienen die Vertreter der Studentenschaft, in deren Ramen der Sprecher der Burschenschaft Teutonia, cand. med. Biett, das Wort nahm:

### "Durchlauchtigfter Fürft!

Beseelt von dem Gefühle tiefster Dankbarkeit und erfüllt von stolzer Freude begrüßt Jenas Studentenschaft Eure Durchlaucht hier in der alten Musenstadt am Saalestrand. Uns fümmert nicht der Parteien Hader; über das Erhabene kleinlich zu nörgeln, überlassen wir anderen; wir, die akademische Jugend, wählen uns selbst unsere Ideale und halten sie hoch immerdar; und so stehen wir fest in immerwährender Treue, Liebe und Bewunderung zum Fürsten Bismarck. Mit unbegrenzter Berehrung schauen wir auf zu dem deutschen Recken, der unserer Bäter Träume vom geeinten, großen Deutschland verwirklichte, der uns schus die Baterland, der das Bruderband schlang um Nord und Süd, um Ost und West.

Nie werden wir diese Stunde vergessen, nie vergessen, dem Altreichstanzler ins Auge geblickt zu haben. Die Hossen, die Eure Durchlaucht auf Deutschlands akademische Jugend setzt, sollen nicht zu schanden werden. Hier vor Euch, Durchlaucht, erneuern wir den heitigen Schwur: Dein im Leben, Dein im Sterben, ruhmgekröntes Baterland! Dies Gelübde folgt Eurer Durchlaucht in die serne Heimat; Gott schütze und segne auch serner Euch und Eurer Durchlaucht ganzes Haus!

Kommilitonen! Ich forbere euch auf, auf Seine Durchlaucht den Fürsten Bismarck, den Mitbegründer des Deutschen Reiches, und auf ein ewiges Vivat, Crescat, Floreat das Haus Bismarck! einen donnernden Salamander zu reiben. Ad exercitium Salamandri, sind die Stoffe präparirt, Salamander 1, 2, 31"

war, und welche unter der Leitung Goethes lange Zeit gestanden hat. Der Name Jena hatte für mich als Sohn einer preußischen Militärfamilie einen ichmerzlichen und niederdrückenden Rlang. Es war das natürlich, und ich habe erft in reiferen Jahren einsehen gelernt, welchen Ring in der Rette ber gott= lichen Borfehung für die Entwicklung unferes beutschen Baterlandes die Schlacht von Jena gebildet hat. Dein Berg tann fich nicht darüber freuen, mein Berftand fagt mir aber, wenn Jena nicht gewesen ware, ware vielleicht Sedan auch nicht gewesen. (Beifall.) Die friedericianische preußische Monarchie war eine großartige, in sich einige Schöpfung, aber sie hatte ihre Zeit ausgelebt. Und ich glaube nicht, wenn sie bei Jena siegreich gewesen wäre, daß wir in einen gedeihlichen Weg nationaler deutscher Entwicklung geleitet sein würden. Ich weiß es nicht. Aber die Zertrümmerung des morich gewordenen Baues - morich, wie die Rapitulationen unserer altesten und achtbarften Generale bewiesen haben - schuf einen freien Plat jum Reubau und das gerschlagene Eisen der altpreußischen Monarchie wurde unter dem schweren und schmerzlichen hammer zu dem Stahl geschmiedet, der 1813 die Fremdherrschaft mit icharfer Claftigität gurudichleuderte. Ohne Zusammenbruch ber Bergangenheit ware das Erwachen des deutschen nationalen Gefühles im preußischen Lande, welches aus der Zeit der tiefften Schmach und Frembberrichaft feine erften Ursprünge zieht, kaum möglich gewesen. Warum es tot discrimina rerum durchzumachen hatte, kann ich Ihnen nicht weiter entwickeln, ohne mich von neuem dem Borwurf der greisenhaften Geschwätigkeit auszuseten. Beiterkeit.) 3ch will nur erwähnen, daß ich 1832 die Universität bezogen habe mit mehr burichenschaftlichen als landsmannschaftlichen Empfindungen, daß es äußere Umftände waren, die mich davor bewahrt haben, in die späteren Gefahren der burichenschaftlichen Thätigkeit verflochten zu werden. Es war boch damals auf dem märkischen Sandboden das Gefühl der deutschen Nationalität nicht so absolut fremd, daß nicht ein irgendwie lebendiger Beift in seinem Sinne empfunden und gewirkt hatte.

Ich bin einigermaßen gehindert worden in der Entwicklung dieser Empfindung durch die Ereignisse vom Jahre 1848. Der Kampf gegen unsere eigenen Landsseute in den Berliner Straßen, gegen die Farben, die ich als Offizier mit Stolz trug, hatte einen erbitternden Rückschlag auf meine Gefühle, der noch nicht vollständig überwunden war, als wir zum Ersurter Parlament vereinigt waren; da habe ich Thüringen zum erstenmale auf längere Zeit wiedergesehen, wenn ich einen kurzen Aussenthalt in Jena, den der das malige Senat noch abzukürzen das Bedürsnis hatte (Heiterkeit), abrechne. In Ersurt war die Frucht der deutschen Einheit noch nicht reif. So lange wir im Dualismus mit Oesterreich lebten, konnte die Entwicklung dieses Duaslismus doch höchstens zu einer Trennung zwischen dem Norden und Süden Deutschlands führen. Das wäre das Ende vom Liede gewesen, wenn das

Band des Dualismus nicht durch das Schwert gelöft worden wäre. Ich erwähne dieses, um daran die Behauptung zu fnüpfen, daß der Bruderfrieg, ben wir 1866 geführt haben, gang unvermeidlich war. Wir mußten uns nach beutscher Art und Gefinnung einmal im Gottegurteil schlagen, um gu wissen, auf welche Seite sich die Entscheidung der höheren Gewalt stellen würde. Das ist geschehen und mit der Zurückhaltung geschehen, die Landsleute einander ichuldig find. Wir haben bei unserem damaligen Gegner teine unverföhnliche Stimmung hinterlaffen. Es ift uns gelungen, mit Defterreich in ähnliche Beziehungen zu kommen, wie diejenigen waren, die von den Frankfurter Berfaffungsentwürfen bergebens erftrebt wurden. Wir haben fie heute reifer, vollständiger und wirtsamer, als fie damals erftrebt wurden. Man muß also nur dem lieben Gott Zeit laffen, seine deutsche Nation durch Die Wüste zu führen, und die Ankunft in dem gelobien Lande, in dem wir uns zu befinden glauben (Beiterkeit), abwarten. Wir haben außer dem öfterreichischen Kriege den französischen absolut führen müssen, denn wir brauchten nicht bloß die Zustimmung Defterreichs, fondern wir brauchten die Zustimmung bes europäischen Seniorenkonvents (Beiterkeit) zu unseren neuen Einrichtungen. Es war beshalb ein Bedürfnis, ben frangofischen Krieg isolirt führen ju können. Gegen eine Roalition von gang Europa, eine Roalition, wie sie der fiebenjährige Krieg kannte, wäre unsere Aufgabe eine viel schwierigere und mißlichere gewesen. Es gehörte zu ber göttlichen Fügung ber deutschen Nation, auf die ich für die Zufunft Bertrauen habe, daß politische Zufälle, die niemand vorausiehen konnte, den engen Zusammenhang zwischen Defterreich und Rugland, ber uns zur Zeit von Olmut gegenüberftand, fprengten, und zwar in einer Beije, daß wir die Trennung der Olmüger Berbindung für unfere nationalen Zwede politisch benüten konnten. Sätten uns 1866 Defterreich und Rugland in berfelben Geschloffenheit gegenüber geftanden, wie gur Zeit von Olmütz - Gott weiß allein, ob der Erfolg berfelbe gewesen ware und ob wir heute auf berfelben Stufe ftanden. Wir hatten im Rampfe mit Frantreich, der so wie so notwendig war, wie er ja in jedem Jahrhundert zweibis dreimal vorkam, in wesentlich minderer Macht gegenübergestanden und vielleicht nicht glücklich.

Diese Kriege waren notwendig, nachdem sie aber geführt waren, halte ich es für nicht nötig, daß wir weitere Kriege sühren. Wir haben in ihnen nichts zu erstreben. Ich halte es für frivol oder ungeschickt, wenn wir uns in weitere Kriege hineinziehen lassen, ohne durch fremde Angriffe dazu gezwungen zu werden. Dann allerdings werden wir auch in der Mitte von Europa unseren Nachdarn, auch wenn sie sich verbinden, gewachsen sein, aber nur desensiv. Aggressive Kabinetskriege können wir nicht führen. Eine Nation, die in der Lage ist, sich zu einem Kabinetskrieg zwingen zu lassen, hat nicht die richtige Verfassung. Ein Krieg, auch ein siegreicher, hat für die Nation

teine wohlthuenden Folgen. Wir haben uns seit 1870 angesegen sein lassen, weitere Kriege zu vermeiden, vor allem dem neuen Deutschen Reiche den Frieden zu erhalten, weil der innere Ausbau unsere Thätigkeit voll in Anspruch nahm, ja sogar eine gewisse diktatorische Thätigkeit verlangt wurde, die ich als dauernde Institution eines großen Reiches nicht betrachten möchte.

Wir haben unfere gange Aufmerksamkeit im Innern ber Konsolidirung ber Reichseinrichtungen zugewendet in bem Sinne, daß alle Deutschen in ihnen fich wohlbefinden follten, daß die Reichseinrichtungen ihnen wohlgefallen follten als ein Besitztum, mas zu verteidigen und zu vertreten fie alle bereit fein würden. (Lebhafter Beifall.) Fertig ift die Aufgabe vielleicht noch nicht. Aber fie kann nur fertig werden, wenn wir ein ftarkes Barlament als Brenn= punkt des nationalen Ginheitsgefühls haben. (Beifall.) Gin Parlament kann nicht ftart fein, wenn es von Barteien gerriffen ift. Es wird dann in der Sand jedes Ministers stehen, aus den Fraktionen und Fraktionchen Diejenigen herauszupflüden, deren Ueberzeugung und Botum für irgend welche Fraktions= vorteile zu haben find, und das ift das Unglud, wenn wir in das Fraktions= wettkriechen, in den Fraktionshandel - do ut des = Tendenz - verfallen. Ohne einen Reichstag, ber bermöge einer fonftanten Majorität, die er in feinem Schofe birgt, im ftande ift, die Pflicht einer Boltsvertretung babin zu erfüllen, daß fie die Regierung fritifirt, fontrollirt, warnt, unter Umftanden führt, der im ftande ift, dasjenige Gleichgewicht zu verwirklichen, mas unfere Berfaffung zwischen Regierung und Bolksvertretung hat schaffen wollen, ohne einen solchen Reichstag bin ich in Sorge für die Dauer und die Solidität unserer nationalen Inftitutionen. (Lebhafter Beifall.) Wir können heutzutage nicht mehr einer rein dynastischen Politik leben, wir muffen nationale Politik treiben, wenn wir bestehen wollen. Es ift das das Ergebnis der politischen Entwicklung, die in dem letten halben Jahrhundert in Europa stattgefunden hat. Um nationale Politik treiben zu können, muffen wir aber eine nationale Bolksvertretung haben, die in erster Linie die Bedürfnisse und Bunsche der Ration zu berücksichtigen hat. Wir können nicht regiert werden unter der Leitung einer einzelnen der bestehenden Fraktionen, am allerwenigsten unter der des Zentrums. (Lebhafter Beifall.) Ich glaube, daß felbst unsere katholischen Landsleute in ihrer Mehr= gahl das Bedürfnis haben, unabhängig von der Dottrin der Zentrumsleitung in Berlin regiert zu werden. Ich glaube, daß wir mit unseren fatholischen Fragen leichter fertig werden wurden, wenn wir mit der romischen Rurie durch Bermittlung eines Runtius in Berlin zu verhandeln hatten, als wenn die Stelle des Nuntius bei Beeinfluffung des Papftes durch das Zentrum in Fühlung mit der Regierung eingenommen mare. 3ch halte das lettere für gefährlicher für unsere nationalen Ziele, als uns ein Nuntius sein könnte. Ich will damit nicht die Berufung eines Nuntius befürworten. Ich fage diese Worte nur als Musbrud bes Urteils, bas ich über bie heutige Leitung bes Zentrums mit mir 238

berumtrage. Ich halte sie für gefährlich, nicht bloß in konfessionellen Fragen. sondern hauptsächlich in nationalen Fragen. Sie bröckelt uns alles ab, was wir im Often unferer Grenzen, in Polen, germanisch angebaut haben und anbauen haben wollen. Den gangen Rulturfampf konnten wir entbehren, wenn die polnische Frage nicht daran bing. Sie bing baran. Damals, in der Reit der sogenannten katholischen Abtrilung, hatten wir den Runtius nicht als fremden Diplomaten, sondern inmitten des preugischen Ministeriums, eine Abteilung, die ursprünglich gestiftet mar, die Rechte des Königs der Kirche gegen= über zu vertreten, und die schließlich dahin gekommen ist, thatsächlich die Rechte ber Kirche und der Polen dem König gegenüber ju vertreten. Das ift ein Rudblid. Manche von Ihnen werden Geschichte ftudiren. Diefes Licht gurud zu werfen, konnte ich nicht unterlaffen. Aber eins können wir vom Zentrum lernen, das ift die Disziplin und die Aufopferung aller Neben= und aller Barteigwede für einen großen 3med. Wir feben im Bentrum die beterogenften politischen Elemente vereinigt. In allen Zeiten meiner Erinnerung nach waren reaktionare Edelleute, Absolutisten, Konservative und Freisinnige bis zu den Sozialbemokraten barunter, und fie alle stimmen wie ein Mann über Dinge, von denen ihr Verstand fagt, das Interesse der Kirche erfordere es. Könnten wir nun nicht, da wir eine nationale Kirche nicht besitzen, eine ähnliche domi= nirende Ueberzeugung über eine Barteiregierung hinaus bei uns festhalten, daß wir entschlossen find, für alles zu stimmen, was unfere nationale Restigkeit und Sicherheit fordert, und gegen alles, was fie untergrabt und hindert, fo daß darüber tein Streit zwischen denjenigen Frattionen flattfindet, die überhaupt das Deutsche Reich fördern und erhalten wollen - das find durchaus nicht alle. Wir wollen die Intereffen des Baterlandes zu oberft ftellen und jede Frage unter biefen Gesichtspunkt ftellen analog ber Brufung bes Zentrums aus dem romifch-firchlichen Gefichtspunkt, für den der größte Widerspruch und die größte Infonfequeng vom Zentrum verlangt werden fann, wenn die Alutorität, die dazu berufen ift, erklärt: die firchlichen Intereffen verlangen es; bann zaudern fie feinen Augenblid: sese subiciunt. Warum follten wir nicht unferen nationalen Ueberzeugungen mit derfelben Energie und ausschließ= lich Folge leiften und, wie die Mitglieder des Zentrums von Lieber und Site bis jum herrn von Schorlemer binauf (Beiterkeit), alles über ben nationalen Ramm icheren? Es ift das von den Gelbständigen unter unseren Freunden nicht in demielben vollen Mage zu erwarten, aber man muß fich das immer porhalten. Bom Keinde foll man lernen, und das Zentrum halte ich nach wie bor für einen Gegner des Reichs in feiner Tendeng, nicht in allen seinen Mitgliedern. Es gibt ehrliche Deutsche in Maffe unter ihnen, aber die leitende Tendenz ift eine folde, daß ich es als ein Unglud und eine Befahr für das Reich betrachte, wenn die Regierung ihre leitenden Ratgeber der Bentrumerichtung entnimmt und ihre Tendeng hauptfächlich barauf gufpigt,

dem Zentrum zu gefallen. Es ift das feine dauerhafte Stite. Ich will in Frieden mit unseren katholischen Mitbürgern leben, aber will mich nicht einer folden Leitung unterziehen. (Lebhafter Beifall.) Ich bin eingeschworen auf eine weltsiche Leitung eines evangelischen Kaisertums (Beifall), und bem bange ich treu an, und wenn man mir in jedem Falle, wo ich nach meiner fünfzig= jährigen Erfahrung in der Politik glaube, daß die Ratgeber meines Monarchen beffer andere Wege einschlagen würden, den Vorwurf macht, ich treibe antimonarchische Volitik, jo möchte ich doch einmal auf unsere bestehende Verfaffung aufmerksam machen, nach welcher die Berantwortlichkeit für alle Regierungs= maßregeln nicht bei dem Monarchen, sondern bei dem Reichskanzler und den Ministern ruht. 3ch möchte außerdem darauf aufmertsam machen, daß diese Auffaffung - ich will nicht sagen eine altgermanische - aber eine uns in Fleisch und Blut liegende, lange, ebe wir Berfaffungen hatten, gewesen ift. 3ch will Sie nur an ein Beispiel aus ben Werten bes großen Beiftes, beffen Manen hier auf dieser Stätte uns umichweben, erinnern. Goethe ftellt uns in seinem Got von Berlichingen einen faisertreuen Ritter bar, ber für seinen Raifer eine folche Berehrung und Anhänglichkeit hat, daß er einen Kaiferlichen Rat mit den Worten bedrobte: Trugeft du nicht das Chenbild des Raifers, das ich in dem gesudeltsten Konterfen verehre! Diefer Ritter trug kein Bedenken, als ihn der Sauptmann zur Uebergabe auffordern ließ, diesem eine icharfe Rritit aus dem Tenfter entgegen zu rufen. (Große Beiterkeit.) Es zeigt das flar, daß Göt von Berlichingen und Goethe beide Sachen nicht gusammen= geworfen und identifizirt haben. Man fann ein treuer Anhänger seiner Dynastie, des Rönigs und des Raifers fein, ohne von der Beisbeit der Magregeln feiner Rommiffare - wie es im Gog beißt - überzeugt zu fein. Ich bin letteres nicht und werde diefe meine Ueberzeugung auch nicht gurudhalten. (Stürmischer Beifall und begeifterte Sochrufe auf den Fürften.)\*)

<sup>\*)</sup> Kaum hatte der Fürst geendet, so brach ein gewaltiger Beisallssturm sos. Rührend war das Bild, wie die Frau Fürst ihrem Gemahl die Stirne trochnete und ihm Erholung zu schassen siehe kann nahm der Fürst einen Krug Bier von dem Wirt des "Beimarischen Hoses" entgegen und trank, gegen die Menge sich verneigend, mit tiesem Zuge. Jeht wurde das erste Lied, E. M. Arndts herrliches: "Sind wir vereint zur guten Stunde", gesungen. Der Fürst unterhielt sich in der liebenswürdigsten Weise mit seiner Umgebung und äußerte mehrsach seine Freude über das Fest. Noch einmal nahm er das Wort, als stud. elnem. Goebel (Corps Thuringia) einen Salamander auf die Frau Fürstin reiben ließ, und erwiderte etwa: "Ich sage meinen herzlichen Dank im Namen meiner Frau, deren Stimme nicht über den Markt reicht. Rehmen Sie mich in Vertretung an. Ich bin ja dazu berechtigk. Ich danke Ihnen herzlich in ihrem Namen."

# 3) Beim Frühftudi im Gafthof gum Baren.\*)

3d bin bem herrn Borredner fehr bantbar für ben Gefamtinhalt feines

<sup>\*)</sup> Rach bem Marktfeste vereinigte ein in ben unteren Raumen bes Gafthauses jum Baren veranftaltetes Frühftud ben Fürften und feine Familie mit etwa zweihundert Feftteilnehmern. Profeffor Delbrud brachte babei auf die fürftliche Familie folgenden Toaft aus: "Meine Damen und herren! Wenn unfer berehrter Baft, Fürft Bismard, ju haufe einmal eine fontemplative Stunde hat und, die Pfeife ber Betrachtung rauchend, fein bisberiges Leben an fich vorüberziehen läßt, so wird er fich gewiß sagen, daß ihm vieles gelungen ift, weit über Jugendträume und Menschenmaß hinaus. Bieles und Schweres. Aber zu bem Schwersten, was ihm in feinem Leben zugemutet worben ift, wird er vielleicht rechnen, daß er mit freundlichem Geficht all bas unendliche Bathos ertragen mußte, welches in ben letten Monaten von Festrednern aller Art gereimt und ungereimt an ihn gewendet worden ift. Denn gerade für ein nordbeutsches Gemüt ift ber Schritt vom Erhabenen zu etwas anderem außerorbentlich flein. Solch ein Bathos alfo wollen Sie, Durchlaucht, hier nicht befürchten. Ich möchte Ihnen nur auch im Ramen biefer Bersammlung ein Wort bes Dantes fur basjenige fagen, was Sie fur unfer Baterland gethan haben. Ich versuche nicht, bas im eingelnen ausguführen. Wie wir benten und empfinden, jehen Gie als ein Menichentenner uns am Befichte an, und Gie werben unfern Dant beffer herausfühlen, als es irgend einer von uns ausdruden fonnte. Ich hoffe auch, daß Ihr aufmerkendes Auge in Diefen Tagen auf manches Bild gefallen ift, bas Ihnen Freude gemacht hat. Gie werden gefeben haben, wie Bater und Mütter ihre Rinder in die Bobe hoben, fie auf die Schultern festen, und auf Sie, Durchlaucht, weisend, ju ihnen fagten: Das ift er, ben feht euch an, bas ift ber Mann, ber unfer Baterland groß gemacht hat! Diesem Dant ber Bater und Mutter bitten auch wir uns anschließen zu dürfen. Wir haben Ihnen aber, Durchlaucht, auch noch für etwas anderes ju banten, bafür, daß Sie gu uns gefommen find, und daß Sie gefommen find mit Ihrer Frau (ich bitte biesen vornehmsten Titel, mit bem unsere Borfahren ihre Königinnen begrußten, als einzigen gebrauchen ju burfen), mit Ihrem Cohn und beffen iconer junger Frau, Die burch ein hoffentlich raich borübergebendes Unwohlsein in biefer Stunde gu unserem größten Bedauern von uns ferngehalten wird. Es ift uns eine besondere Ehre, daß durch die Unwesenheit ber Damen unfer Busammensein einen familienhaften Charafter erhalt. Aber vielleicht, Durchlaucht, war biefe Unwesenheit auch notwendig. Denn Durchlaucht erinnern fich wohl, daß Sie einmal im beutiden Reichstag, alfo allerdings vor lauter zeitweilig emangi= pirten Chemannern, den gefährlichen Ausspruch gethan haben, ,daß man ohne weibliches Gepad leichter burch die Welt fommt'. Meine Berrichaften, eine bunbigere Wiberlegung biefes Wortes fonnte nicht erfolgen als burch die Thatfache, daß Fürft Bismaret mit zwei Damen bei uns ericbienen ift! Bugleich mogen aber Gie, meine verehrten Damen, bieraus wieder einmal lernen, bag gerabe biejenigen unter uns, welche gelegentlich über ihre ichoneren und befferen Sälften einen Schers machen, Die beften Chemanner find, und bag gerabe biefe Manner bas tiefe und reine Blud eines beutichen Familienlebens auf bas innigfte empfinden. Möge Ihnen, Durchlaucht, Diefes Glud noch lange erhalten bleiben! Mogen Gie, ein freier Mann auf eigenem Grund, ber Mittelpunft eines machjenben Geichlechts, fich am Sonnenichein und Balbesgrun erfreuen noch manches Jahr. Und wenn bann Ihre Gedanken fich zu Ihren Freunden draugen wenden, bann bitte ich, benten Sie auch einmal freundlich an diefe fleine, beicheibene Bersammlung, und benten Sie auch einmal an bieje gute, alte, treue, patriotijche Stadt. Sie aber, meine Damen und herren, zeigen Sie, bag man bier ,hoch' rufen fann, und rufen Sie mit mir laut: Seine Durchlaucht, Fürst Bismard und fein ganges Saus leben hoch!"

Toastes\*) bis auf das Citat von dem weiblichen Gepack. Ich glaube, das ist ein Migverständnis. Wenn ich den vorerwähnten Ausspruch gethan habe, so

\*) Durch den Toast auf die fürstliche Familie und die liebenswürdige Antwort des Fürsten war die Stimmung der Bersammelten so angeregt geworden, daß aus ihr heraus Prosessor Henden Borten Ausbrachte:

### "Bochgeehrte Festgenoffen!

Im Auftrage unseres Zentralkomites habe ich hiermit zu erklären, daß weitere Festereben und Trinksprüche heute an dieser Stelle nicht mehr ausgebracht werden sollen. Es wäre unserseits Bermessenheit, wenn wir nach der wunderbaren großen Rede, mit welcher heute auf unserem herrlichen Marktseste Fürst Bismarck Jena, Thüringen und das ganze deutsche Batersland beschenkt hat, noch Gedanken und Betrachtungen aussprechen wollten, welche ohnehin in aller Herzen seitschen und aus aller Augen leuchten.

3ch habe Ihnen aber furz noch etwas Reues mitzuteilen. Unfere Universität Beng hat in ben letten Bochen unabläffig nachgebacht, wie fie bem unfterblichen Baumeifter bes Deutschen Reiches bei feinem biefigen Besuche eine gang besondere Ehre erweisen fonne. Das ift feine fleine Aufgabe! Ehrendoftor aller Fafultäten ift Burft Bismard längft. Bas fonft Fürften an hohen Auszeichnungen, Städte an glanzenden Ehrengaben und Die Bergen bes beutschen Bolfes an finnigen Liebesbeweisen zu verschenfen haben, bas ift unserem größten Nationalhelben längst zu teil geworben! Aber tropbem ift es uns gelungen, eine gang neue und unerhörte Auszeichnung für ben Gurften Bismard ausfindig zu machen. Wie unseren atademijden Mitburgern befannt ift, hat fich bier in Jena feit fechsundzwanzig Jahren ein neuer und vielversprechender Zweig ber Naturwiffenichaft entwickelt. Während ber Weichützbonner ber Schlacht bei Königgrat 1866 ben Tob bes alten beutichen Bundestages und ben Beginn einer neuen, glangvollen Periode ber beutichen Reichsgeschichte verfündete, wurde bier in Bena die Stammesgeschichte ober Phylogenie geboren, jenes Zweigs ber Naturgeschichte, welcher uns die beständige Wandlung und die fortschreitende Entwicklung aller organischen Bebilbe verftandlich macht. Jena ift bis jest die einzige Universität, welche eine besondere Brofeffur ber Stammesgeschichte befigt, begründet 1886 aus ben Mitteln jener hochherzigen "Ritterftiftung für Phylogenie", welche wir bem Ebelmute bes Dr. Baul von Ritter verbanten. Unfer Freund und Rollege Dr. Rutenthal, ber fich in ber letten Woche fo große Berbienfte um unfere Festordnung erworben bat, ift bereits ber zweite "Ritter-Professor ber Phylogenie". Roch hat es aber auf Erden feinen Dottor ber Phylogenie gegeben. Und biefen neuen Chrentitel foll fein anderer jum erstenmal erhalten als ber geniale Schöpfer ber neuen beutichen Geichichte. Fürft Bismard, ber tiefblidenbe Menichenfenner und Anthropologe, ber weitschauende Geschichtsforscher und Ethnologe, er ift auch ber prattische Geschichtsbilbner; er hat die neue, lebensfähige Egiftengform für die beutiche nation geschaffen. Er hat die ichier unglaubliche Aufgabe gelöft, die zeriplitterten und bivergenten Stämme bes gerriffenen und ohnmächtigen Deutschlands mit Blut und Gifen gusammen gu schmieben, und jo ift burch fonvergente Entwicklung ber ftolge Reubau bes protestantischen beutiden Raifer= reiches entstanden, beffen wir uns feit zwanzig Jahren erfreuen.

Indem ich nun jett hier den ofstälessen Antrag stelle, Fürst Otto von Bismard zum Doctor phylogeniae honoris causa zu promoviren, sehe ich, wie viele meiner hier anwesenden lieben Kollegen bleiches Entsehen ersaßt! Unser geschestreuer Prorektor Magnificus rechts neben mir schüttelt bedenklich sein juristisches Haupt, und unter den weiter entsennten Kollegen erheben sich begründete Zweisel an der Rechtmäßigkeit dieser improvisirten Promotion. Ich kann dem mir drohenden Sturme nicht anders begegnen als dadurch, daß ich Sie sämtlich aufsordere, sich hier alsogleich im Festsaale des Schwarzen Bären, im Gasthose Martin Luthers,

tonnte ich mit demfelben immerhin doch nur die "Ueberfracht" gemeint haben, Die man zu fürchten bat, wenn man mit Damen reift. (Beiterkeit.) Das "Freigepäd" wird ftets febr angenehm fein. Im übrigen bin ich keineswegs gefonnen, das Colibat zu empfehlen, da ich ein zu großer Berehrer des weiblichen Geschlechts bin, schon aus staatlichen, militärischen und privatrechtlichen Gründen nicht. Um mich bon foldem Berbachte um fo mehr zu reinigen, bitte ich, mit mir anzustoßen auf das Wohl der anwesenden Damen, sowohl der verheirateten, als der unverheirateten. Mögen diese dazu beitragen, die Erinnerung an den heutigen Tag in ihre Säufer, in ihr Beim zu verpflanzen und fie den Kindern einzuprägen. Die heutigen Beweise der Sympathie waren ohne die Beteiligung der Frauen unvollkommen gewesen. Die Thatsache, daß die mir von Dresden bis Jena gespendete Anerkennung Anklang bei den Frauen findet, gibt mir die Sicherheit für die Dauer des Deutschen Reiches. (Beifall.) Was unsere Frauen fich angeeignet haben, das werden unsere Kinder verteidigen, wenn fie Madden find, durch das Familienband, wenn fie Manner find, wenn es notthut, auf dem Schlachtfelde. In dem Sinne Diefer Tradition trinke ich als Politiker und Berehrer bes weiblichen Geschlechts auf das Wohl ber Damen.\*)

zu einer phylogenetischen Fakultät zu konstituiren. Ich nehme mir die diplomatische Kühnheit unseres Altreichskanzlers und unseres ihn womöglich noch übertreffenden Bürgermeisters zum Muster und stelle an unsere Festversammlung die Frage: Hat eines der hier anwesenden weiblichen und männlichen Mitglieder der neuen phylogenetischen Fakultät von Jena etwas dagegen, daß wir den Fürsten Otto von Bismarck zum Doctor phylogeniae honoris causa promoviren? Wer dagegen ist, hebe die Hand aus! Keine Hand erhebt sich! Unser Antrag ist einstimmig von allen hundertundsiebenzig Mitgliedern der Fakultät angenommen! Ich proklamire hiermit, als Dekai derselben, den Fürsten Otto von Bismarck zum ersten und größten Dottor der Stammesgeschichte! Er lebe hoch und dreimal hoch!"

\*) Die Abreise des Fürsten von Jena vollzog sich unter stürmischen Guldigungen. Auf beiden Seiten des Weges bildeten die Schulkinder Jenas und der umliegenden Ortschaften Spalier, die Knaben in weißen Mügen mit Fähnchen in deutschen Farben, die Mädchen in weißen Kleidern mit der deutschen Schärpe, Epheukränze im Haar. Am Bahnhof erfolgte noch eine Huldigung der jungen Frauen und Jungfrauen der Stadt Jena.

Der Fürst und seine Familie hatten den Salonwagen bestiegen; alles drängte heran, um noch einen Blick, noch ein Wort zu erhaschen. Zuruse: "Hoch Bismarck! Wiederkommen! Wir vergessen Dich nie! Auf Wiederschen!", der Gesang von Liedern hallten durch einander; der Fürst dankte und grüßte vom Fenster aus, bis der sesstilch geschmückte Sonderzug sich in Bewegung setze. Sein letzter Gruß galt den Kindern: "Grüßen Sie mir die Kleinen, nament-lich die Mädchen mit den grünen Kränzen; sie sollen mich nicht vergessen!"

Auch weiterhin gestaltete sich die Heimreise zu einem Triumphzuge. Schon in Großheringen stürmte die Menge förmlich den Salonwagen des Fürsten, der in Anknüpfung an den Gesang der "Wacht am Rhein" äußerte: "Ja, ich glaube selbst, daß sie fest steht und das Reich auch!"

In Merfeburg dankte der Fürst mit einigen schlichten Worten für den ihm bereiteten freundlichen Empfang und fügte hinzu, daß er einen solchen Empfang in einer Stadt, deren Ehrenbürger er sei, auch erwartet hatte.

### 6. August 1892.

Berlin. Ansprache auf dem Stettiner Bahnhofe. \*)

Ich möchte Ihnen meinen herzlichsten Dank für den freundlichen Empfang sagen, den Sie mir hier in der Reichshauptstadt bereitet, und der sich anschließt an die wohlwollenden Begrüßungen, die ich in allen übrigen Teilen Deutschlands in den sieben Wochen erfahren, seit ich in Berlin war. Ja, es sind heute gerade sieben Wochen, als ich durch Berlin nach Wien fuhr, und ich kehre zurück von dieser Reise in wesentlich befriedigter Stimmung und freudiger als ich hinfuhr. Ich bringe ein neues und liebenswürdiges Mitglied meiner Familie nach Hause. Und ich bringe auch den erfreulichen Sindruck mit, daß wir in dem, was man früher das Reich nannte, im ganzen außerpreußischen Deutschstand, über ein mächtiges Reservekapital von Reichstreue gebieten in einer Stärke und Ausdehnung, an die man kaum geglaubt hat. Alle haben die Gemeinschaft mit uns lieb gewonnen und halten fest an ihr unter allen Umständen, davon kann ich Zeugnis ablegen nach den Erlebnissen auf meiner Reise, auch von dem Wohlwollen unserer öfterreichischen Bundesgenossen. Als ich vor sieben

In Magdeburg hatte sich auf dem Bahnhose eine große Menschenmenge eingesunden, die den Fürsten mit stürmischen Hochrusen begrüßte. Der Fürst richtete an die Bersammlung solgende Worte: "Ich freue mich über die freundliche Aufnahme, welche mir hier in der Hauptstadt meiner heimatlichen Provinz entgegengebracht wird, wie sie mir in den letzten sechs Wochen überall auf meinen Reisen in Bahern und Thüringen zu teil geworden ist. Ich bin aber weit davon entsernt, dieses auf meine Person zu beziehen; ich erblicke vielmehr darin ein Beichen der Anerkennung und Dankbarkeit sür das, was ich unter der Regierung Seiner hochseligen Majestät Kaiser Wilhelms I. mit vollbringen zu helsen die Stre gehabt habe, und ich hosse und wünsiche, daß Sie allezeit seststehen werden in Liebe und Treue zu Kaiser und Reich."

In Stendal in der Altmark nahm der Fürst auf die begeisterten Huldigungen der gahlreich versammelten Menge noch einmal das Wort, indem er sagte:

<sup>&</sup>quot;Ich freue mich, daß ich in meiner alten Heimat, deren Mitbürger zu sein ich die Ehre habe, so freundschaftlich willfommen geheißen werde. Es gibt zwar ein altes Sprichwort: "Der Prophet gilt nichts in seinem Baterlande", aber es freut mich, daß der Sat diesmal nicht zutrifft. Es ist mir dies um so lieber, als die Meinung der Altmark, meiner alten Heimat, einen höheren Wert für mich haben muß als jede andere. Ich danke Ihnen!"

<sup>\*)</sup> Bald nach 12 Uhr mittags traf der Fürst auf der Reise von Schönhausen nach Barzin in Berlin auf dem Stettiner Bahnhose ein und wurde von der dort harrenden Menschenmenge enthusiastisch begrüßt. Ein sörmlicher Blumenregen ergoß sich auf den fürstlichen Bagen. Sobald der Wagen zum Stehen gebracht war, erhob sich der Fürst und trat entblößten Hauptes an das Mittelsenster, von neuem mit Hochrusen und dem Gesang "Deutschland, Deutschland über alles" begrüßt. Kaum hatte sich der Jubel gelegt, als eine junge Dame sich an den Fürsten mit der Bitte wandte: "Ein Wort zum Andenken!" Sosort wurde überall der stürmische Bunsch laut, daß der Fürst ein Abschiedswort rede. Bismarck entgegnete lächelnd: "Ich soll schon jest reden?" "Ja, ja!" ertönte es von allen Seiten, und energisch wurde Silentium geboten.

Wochen hier durchfuhr, da wußte ich noch nicht, wie gut ich in Wien empfohlen war.

(Hier unterbrach ben Nebner eine fturmische Heiterkeit. Fürst Bismarch suhr fort:)

... Ich fürchte, ich bin mißverstanden, ich meine, empfohlen durch die Erinnerung an meine letzte Reise vor dreizehn Jahren, als ich behufs Herstellung des heute noch giltigen und hoffentlich lange noch geltenden Bündnisses zwischen uns nach Wien kam. Die Erinnerung daran ist nicht erstorben, wie denn überhaupt in Desterreich und im übrigen Deutschland die Erinnerung an 1866 verblaßt ist, die aber an 1870 und an unsere gemeinschaftlichen Kämpse in voller Stärke auf unsere politischen Beziehungen noch einwirkt und das seste Band dietet, welches uns mit unseren Bundesgenossen zusammenhält und dauernd zusammenhalten wird. Ich danke Ihnen herzlich für die freundliche Begrüßung, die für mich ein wohlthuender Abschluß meiner Reise ist, meiner Reise, die lediglich aus Familienrücksichten und zu meiner Gesundheit unternommen wurde, aber die mir auch als Politiker — ich kann doch immer mich nicht ganz lossfagen von dem Interesse, das ich an dem Reich genommen, das wird auch nie geschehen — die also mir auch als Politiker zu großer Freude gereicht. Ich danke Ihnen nochmals herzlichst.

(Hierauf folgte eine Begrugung von Chargirten bes Bereins Deutscher Studenten. Gerührt bankte ber Fürst und fuhr fort:)

Meine Universitätsjahre zählen zu den angenehmsten meines Lebens, und ich freue mich, wenn ich junge Herren sehe, die mir ihre Sympathien bewahrt haben. Ihre Kommilitonen in Halle und Jena und auch die süddeutschen Studenten haben mich begrüßt; ich freue mich, daß Sie ihrem Beispiel gesfolgt sind.

(Aus Anlaß bes alsbann erfolgten Bortrags zweier Gebichte, in beren einem sich eine auf die Presse bezügliche Wendung befand, nahm der Fürst nochmals das Wort:)

Sie sprachen vorher in Ihrem Gedicht von der Presse; die ist so besonders schlecht jetzt nicht, vor dreißig Jahren bin ich von einem Teile der Presse genau so behandelt wie heute. (Zuruf: Leider!) Sagen Sie nicht "leider"; das hat mich so abgehärtet, daß mir die Druckerschwärze nicht mehr durchkommt. Wenn ich die Presse heute ansehe, die vor zehn, zwanzig, dreißig Jahren erschien, da sinde ich fast noch viel schlimmere Dinge darin wie heute. Daher ist es eine unberechtigte Meinung, von der besonderen Schlechtigkeit der heutigen Presse im Bergleich mit der vor dreißig Jahren zu sprechen, sondern ich nehme die heutige Presse in Schutz. Sie ist jetzt nicht schlechter wie früher, es sind jetzt dieselben Worte, Redensarten, ost auch dieselben Bersasser. Sie brauchen sich darüber aber keine Sorgen zu machen; im Gegenteil, ich lese Artisel, die mich kritissiren, mit Vorliebe, aber das stört weder Schlas noch Appetit.

Auf eine Frage, ob Fürst Bismard wieder burch Berlin tomme, antwortete er launig:

"Es führt kein anderer Weg nach Rugnacht".

Dann ergriff ber Fürst ein Glas Bein:

Erlauben Sie mir, daß ich zum Dank für Ihre freundlichen Wünsche dieses Glas deutschen Weines auf die Gesundheit meiner Berliner Mitbürger trinke, denn ich bin heute noch Bürger von Berlin, und bin in keiner Stadt so lange gewesen wie gerade in Berlin. Ich würde auch gern wieder einmal eine Zeit lang hier wohnen, wenn ich nur gewiß wäre, daß ich mich ruhig auf der Straße bewegen — (Zuruf: Jeder Berliner schützt Ihr Haupt!)... Gewiß ja, aber ich din schon, als ich noch Minister war, oft "gewrangelt" worden. Ich glaubte, ich würde, nachdem ich Privatmann geworden bin, etwas in Vergessenheit kommen (Nie! Nie!), aber nach der Begrüßung heute fürchte ich mich doch, die Linden entlang zu gehen.

# 6./8. August 1892.

Ansprachen mafrend der Reife von Berfin nach Bargin. \*)

# 1) 3n Naugard. \*\*)

Ich danke Ihnen, meine Herren, für die freundliche Begrüßung und die hohe Ehre, die Sie mir durch Verleihung des Bürgerrechts in Naugard erweisen. Als alter Mann hat man die Neigung, die Orte wieder zu sehen, wo man die ersten Kindercindrücke erhalten; und bei der hiesigen Gegend kann ich auf siedenzigjährige Erinnerung zurückblicken; ich habe hier die Zeit erlebt, als der See abgelassen wurde, und als noch der alte Herr von Kameke hier Landrat war. Viele der liebsten Erinnerungen knüpsen sich für mich an diese Orte seit dem Tage, wo ich mit meinen Eltern zum erstenmale dort durch das hübsche Buchholz fuhr und die Stadt vor mir liegen sah.

Jett ist es eine große Freude, nach der Rundreise, die ich fast durch ganz Deutschland gemacht, an diesen mir so vertrauten Stätten denselben freudigen Empfang zu sinden wie in Dresden, Wien, Bayern und Jena. Je näher ich meiner alten Heimat aus der Kinderzeit kam, desto wohlthuender empfand

<sup>\*)</sup> Ueberall, wo der Eisenbahnzug des Fürsten hielt, wurden diesem herzliche Guldigungen dargebracht, so insbesondere in Angermünde, Stettin, Finkenwalde, Gollnow, Raugard, Plathe, Greisenberg, Treptow, Colberg, Belgard und Cöslin.

<sup>\*\*)</sup> Die Stadt hatte zu Ehren des hohen Gastes ein herrliches Festgewand angelegt. Bereine, Gewerke und Schulen hatten bereits geraume Zeit vor Ankunft des Zuges Aufstellung genommen. Eine Kapelle intonirte bei der Ankunft des Fürsten die "Wacht am Rhein". Bürgermeister Ziethen, welcher mit den städtischen Kollegien am Bahnhose erschienen war, begrüßte namens der Stadt den Fürsten und dankte ihm für die Annahme des Ehrenbürgerrechts, welches die städtischen Behörden wenige Tage zuvor dem Fürsten verliehen hatten.

ich dieses herzliche Willkommen meiner alten Kreisgenossen. Ich kann wohl sagen, daß ich zu Ihnen gehöre, denn bis zu meinem zweiunddreißigsten Lebens= jahre habe ich die Luft des Naugarder Kreises geatmet.

Rehmen Sie alle nochmals meinen warmen Dank für den glänzenden Empfang, den Sie mir bereitet haben.\*)

# 2. In Treptow a. R. \*\*)

Iands bis zum Norden, "vom Fels zum Meer", überall dieselbe dankbare und wohlwollende Gesinnung entgegengebracht worden ist. Die letzten Wochen haben mir tief ins Herz hinein die Ueberzeugung gesestigt, daß die deutsche Einheit selsenbert ist, und daß weder eine äußere noch eine innere Macht dieselbe wieder zerstören kann. Die Pslege eines starten und stolzen Nationalsgesühls ist unsere heilige Pflicht, und zumal die Deutschen im Auslande können und sollen stets wissen, daß fünfzig Millionen Deutsche bereit stehen, deutsche Interessen und deutsche Ehre zu vertreten.\*\*\*)

#### 8. September 1892.

Bargin. Aufprache an die Sefrer und Schufer der Polinower Stadtfchule. +)

Ich freue mich, die Pollnower bei mir in Barzin begrüßen zu dürfen; ich habe stets das Bestreben gehabt, mit den Pollnowern gute Nachbarschaft zu halten. Ein Menschenalter hindurch habe ich die Politik Preußens und

<sup>\*)</sup> Der Fürst schritt nach seiner Erwiderung die Bereine ab und redete eine ganze Anzahl von Personen an; besonders schien es ihn zu erfreuen, wenn er ältere Krieger sand, die sich ausgezeichnet hatten. Rach dem Rundgange bestieg der Fürst den Wagen und begab sich mit seinen Angehörigen nach Külz. Am Bormittage des 8. August traf der Fürst wieder auf dem Bahnhose ein, um die Weiterreise nach Barzin anzutreten. Bei der Absahrt des Zuges brach das Publisum in begeisterte Hochruse aus.

<sup>\*\*)</sup> Auf dem Bahnhose harrte des Fürsten eine dichtgedrängte Menge von mehr als tausend Personen. Als der Zug hielt, stimmte der Sängerchor des Ghmnasiums "Die Wacht am Rhein" an. Bürgermeister Demuth hielt eine Ansprache, welche mit einem Hoch auf den Einiger des Deutschen Reichs schloß.

<sup>\*\*\*)</sup> Nachdem der Fürst geendet, wurde das Lied "Deutschland, Deutschland über alles" von der Menge angestimmt. Alles drängte heran, um die Hand des Fürsten zu drücken. Scherzhaft warnte der Fürst, hierbei die Ordnung zu durchbrechen und so mit den Organen der Polizei in Konssist zu geraten. Unter den Hochrusen der Anwesenden setzte sich der Zug wieder in Bewegung.

<sup>†)</sup> Die Schüler der Pollnower Stadtschule hatten in Begleitung ihrer Lehrer einen Ausslug nach Barzin unternommen. Nachdem man im Schlofpark einige Lieder gesungen hatte, erschien der Fürst und wurde mit einem Hoch begrüßt.

Deutschlands geleitet und nehme das heutige Erscheinen der Pollnower als einen Beweis dafür, daß man dort mit meiner "Geschäftsführung" zufrieden gewesen ist.

### 3. November 1892.

Rummelsburg in Pommern.\*) Ansprachen: 1) Auf dem Marktplat.

# a. Un die ftädtischen Beborden.

Ich danke Ihnen für die freundliche Begrüßung. Ich fühle mich eigentlich als Schuldner der Stadt Rummelsburg, indem ich dem Kreise Rummelsburg schon so lange Zeit angehöre, dessen Stadt aber noch nicht früher besucht habe. Grund hierfür ist mein früheres Amt und jest mein hohes Alter. Wenn ich auch weiß, daß ich viele Gegner habe, die heute noch dieselben sind wie früher, so sehe ich doch aus dem mir gewordenen freundlichen Empfange, daß ich doch auch noch manchen Freund habe.

# b. Un die Rriegervereine.

Ich danke Ihnen, meine Herren Kameraden, für Ihre freundliche Begrüßung. Ich weiß, daß Sie alle bereit sein werden, dem Rufe des Königs Folge zu leisten! Hoffen wir zu Gott, daß uns der Friede, der uns so not thut, auf Menschenleben erhalten bleibe. Mögen Sie, die Sie bereits mehrfach dem Baterlande gedient haben, nicht genötigt sein, noch einmal die Waffen zu ergreifen. Ich danke Ihnen nochmals herzlich.\*\*)

# 2) In der Sigung des Kreistages.

Ich fühle mich beschämt, daß ich als langjähriges Mitglied des Kreistages erst heute hier unter Ihnen erscheine. Als Entschuldigungsgründe bitte ich mein früheres Amt, welches mich in eine entsernt gelegene Gegend führte, und mein jehiges hohes Alter gelten zu lassen. Meine siebenundsiebenzig Jahre,

<sup>\*)</sup> Der Fürst war nach Rummelsburg gekommen, um an einer Sitzung des dortigen Kreistages teilzunehmen. Auf dem Marktplatze wurde er von den städtischen Behörden und von den Kriegervereinen begrüßt.

<sup>\*\*)</sup> Hierauf begab sich der Fürst zu Fuß und in Begleitung der zu seinem Empfange auf dem Marktplatze erschienenen Herren, gesolgt von dem Publikum, nach dem Kreishause. Auf beiden Seiten der Straße hatten sich die Schulen und die Präparandenanstalt aufgestellt und brachten Hochs auf den Fürsten aus. Am Kreishause wurde der Fürst durch den Vorsitzenden des Kreistags, Landrat v. Weiher und den bereits versammelten Kreistag empfangen und in den Situngssaal geleitet. Hielt der Landrat v. Weiher eine Begrüßungsansprache, in welcher die Freude über das Erschienen des Fürsten Ausdruck fand.

welche ich mit mir herumtrage, find mir ichon oft recht unbequem. Deine frühere Amtsthätigkeit ift auch nicht fpurlos an mir borübergegangen, die oft rapide auf mich einstürmenden verantwortungsvollen Momente haben bäufig in vierundamangig Stunden Nerveneindrude bei mir hervorgerufen, wie fie mancher Sterbliche in einem Jahre nicht erleben mag. Ich habe mich ftets mit meiner gangen Berfonlichkeit für dasjenige verantwortlich gefühlt, mas mir in meinem Amte zu thun oblag, und habe niemals geglaubt, daß ich meiner Berantwortung für die Folge enthoben fei, wenn ich die Unterschrift Seiner Majestät erlangt hatte. Run ift es boch immer ein schweres Ding, für Sachen verantwortlich zu fein, deren Entwicklung und Ende man von vorn berein ju überfeben nicht im ftande ift. Alls Gie mich bier jum Rreistagsabgeordneten mablten, habe ich gleich angenommen, daß Gie von mir große Leiftungen nach dieser Richtung bin nicht erwarten wurden; an Kräften fehlt es bier ja, wie ich sehe (der Kreistag war vollzählig versammelt), auch nicht. Ich habe in diefer Bahl eine Auszeichnung und Ehrenbezeugung erblidt, Die Gie mir erweisen wollten, und bin bereit, in diesem Sinne an Ihren heutigen Beratungen teilzunehmen. \*)

### 3. Dezember 1892.

Berlin. Begrußung des Fürften auf dem Stettiner und dem Sehrter Bahnhofe.

Auf ber Reise von Barzin nach Friedrichsruh traf der Fürst am 3. Dezember gegen 6 Uhr nachmittags auf dem Stettiner Bahnhose in Berlin ein. Trothem die Kunde von dem vorübergehenden Ausenthalt des Fürsten erst im letzten Augenblick weiteren Kreisen zugänglich geworden war, hatten sich doch zahlreiche Berehrer und Berehrerinnen desselben auf dem Stettiner Bahnhose eingesunden, die dem Fürsten einen jubelnden Empfang bereiteten und Blumenspenden darbrachten. Nach kurzem Ausenthalt wurde der fürstliche Salonwagen nach dem Lehrter Bahnhose übergeführt. Dort hatte der Zudrang des Publikums, welches inzwischen aus den Abendzeitungen Näheres über die Durchreise des Fürsten ersahren hatte, erheblicheren Umfang gewonnen. Indessen war der Bahnsteig durch umfassende Absperrungsmaßregeln dem freien Berkehr entzogen, so daß nur ein beschränkter Kreis den Fürsten begrüßen konnte. Auch hier wurden ihm zahlreiche Blumensträuße überreicht. Der Fürst unterhielt sich mit einigen ihm näher bekannten Herren, insbesondere mit den Landstagsabgeordneten Schoof und Dr. Eneccerus, und äußerte dabei u. a. solgendes:

"Ich fühle, daß ich eigentlich meiner Pflicht als Bertreter meines Wahlkreises nicht ganz genüge, aber in meinem Alter habe ich mich so sehr an das ruhige Leben gewöhnt, daß es mir schwer fallen wurde, jetzt nach Berlin zu kommen. Mit einer Wohnung in Berlin wurde sich das wohl schon machen, aber ich scheue auch etwas die Anstrengungen. Ich stehe jetzt ganz allein und muß alles selbst machen. Früher

<sup>\*)</sup> Auf Ersuchen des Kreistages wurde das Protofoll über die Sitzung desselben vom Fürsten mitvollzogen.

hatte ich Mitarbeiter, und wenn ich etwas nötig hatte, wie z. B. statistisches Material, so brauchte ich mich nur an den betreffenden Herrn zu wenden, der damit zu thun hatte. Mir sehlen seht die Hilfsträfte, um mir das nötige Material für die Debatten, das ich doch wohl haben müßte, zu beschaffen."

Nachbem man bem Fürsten furz vor ber Absahrt bes Zuges zugerufen hatte, er möge boch in ben Reichstag kommen, erwiderte er:

"Meine Herren, ich bin nicht vergnügungsstüchtig; ich will jetzt lieber meinem Alter leben. Wenn man fünfundfünfzig Jahre dem Staate gedient hat, und — wie ich glaube sagen zu dürfen — nicht ohne einige Anstrengung und einige Ersolge, dann hat man wohl das Recht, seine Tage ohne neue Arbeit beschließen zu dürfen. Ich meine, Sie gönnen mir das, und werde —" die Fortsetzung ging der lauschenden Menge leiber verloren, da der Zug sich in Bewegung setzte.

### 8. Februar 1893.

Friedricheruf. Ansprache an eine Abordnung der fladtischen Rollegien von Bandebeft. \*)

Meine Herren, ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir erzeigen, und zwar besonders warm in der Erinnerung an die glänzende Aufnahme, die ich in Ihrer Stadt, als ich zum Kreistage dort war, gefunden habe. Sie übertraf

"Magistrat und Stadtverordnete der Stadt Wandsbet beurkunden hierdurch, daß Seiner Durchlaucht dem Fürsten Otto von Bismarck, dem treuen Paladin des unvergestichen Heldenkaisers Wilhelm I., des Deutschen Reiches erstem Kanzler, durch dessen geniale Staatstunst und eiserne Thatkraft das Reich in Macht und Herrlichkeit wieder aufgerichtet worden, dem deutschen Manne, allen ein unverzleichliches Vorbild in der Treue und Hingebung für des Baterlandes Glück und Wohlsahrt, nach gemeinschaftlichem Beschluß beider städtlischen Kollegien vom 19. Dezember 1891 als ein Zeichen unauslöschlicher Dankbarkeit und ehrsturchtsvollster Huldigung das Ehrenbürgerrecht der Stadt Wandsbek verliehen worden ist. Dessen zur Urkunde ist dieser Ehrenbürgerbrief von uns ausgesertigt und mit unserem Inssiegel versehen worden."

<sup>\*)</sup> Um dem Fürsten den Chrendürgerbrief der Stadt Wandsbef zu überreichen, war eine von den dortigen städtischen Kollegien gewählte Abordnung in Friedrichsruh eingetrossen. Oberbürgermeister Rauch richtete an den Fürsten solgende Ansprache: "Durchlauchtigster Fürst! Als Eure Durchlaucht im Dezember 1891 unsere Stadt Wandsbef mit Ihrem Besuch beehrten, werden Eure Durchlaucht aus den begeisterten Kundgebungen unserer Bewölferung entnommen haben, wie sehr die Freude, Eurer Durchlaucht, dem Mitbegründer des neu erstandenen Deutschen Reiches, ins Auge schauen und Ihnen die dansbare Berehrung bezeugen zu dürsen, aller Herzen erfüllte. Dieser freudigen Begeisterung entsprach es auch, daß die städtischen Kollegien beschlossen, Eurer Durchlaucht das Ehrenbürgerrecht unserer Stadt anzubieten. Als ein geringes äußeres Zeichen unserer Dankbarkeit sür alles das, was Eure Durchlaucht für des Baterlandes Ruhm und Ehre mit gewaltigem Geiste ersonnen und durch frastvolle That errungen, bitten wir, diese Urfunde entgegen zu nehmen und ihr einen Platz unter den zahlreichen, Eurer Durchlaucht gewidmeten Beweisen deutscher Treue und Liebe gewähren zu wollen. Ich bitte Eure Durchlaucht, den Ehrenbürgerbrief verlesen zu dürsen.

weit meine Erwartungen und Hoffnungen, weil man mir gesagt hatte, daß in Wandsbet viel Opposition gegen die jegige und frühere Regierung zu Saufe sei. Ich habe nichts davon verspürt, ich habe bei dem allgemeinen Flaggen= schmuck der Säuser und dem Fackelzuge am Abend nicht das Gefühl von Uneinigkeit gehabt. Gine Anerkennung wie die Ihrige ift für mich von besonderem Werte, wenn sie, wie hier, aus meiner nächsten Nachbarschaft fommt. 3ch bin Ehrenbürger vieler großen, berühmten, weiter entfernten Städte; das ift ein Ergebnis der Politit, die mir vergönnt war unter unserem alten Raifer zu leiten, und ein Zeichen ber Befriedigung, daß wir als Deutsche unter einem Sute uns befinden und in geschloffener Ginheit dem Auslande gegenüberstehen. Berfonliche Erwägungen treten dazu, wenn meine Rreis= und Nachbarftadt den Beschluß faßt, mich durch Erteilung des Bürgerrechts gu ehren, nachdem ihre Burger Gelegenheit gehabt haben, mich zwanzig Jahre hindurch in der Nähe zu beobachten. Gine folche Anerkennung trifft neben meiner Politit auch meine Berson, meinen Charafter, indem von meinen nächsten Nachbarn bekundet wird, daß ich ein so übler Mensch doch nicht bin, wie meine Feinde mich schildern, und daß man mich der Ehre für wert halt, in Ihre burgerliche Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Das gibt mir ein Beugnis den Berleumdungen gegenüber, beren Biel ich bin und die für jemand, bem fie neu waren, verlegend und erbitternd fein wurden. 3ch bin feit dreißig Jahren an diese Tonart gewöhnt; die Bitterkeit und Berlogenheit derselben ift mir eine Gewähr dafür, daß man an den Werfen, bei welchen ich mitgewirkt, so viel nicht aussetzen tann, sich also an meine Person halt und mir öffentlich alle möglichen Thorheiten und Schlechtigkeiten andichtet. Bare ich ein fo übler Menich, fo wurde das Unabhängigkeitsgefühl der öffentlichen Meinung im Lande, auch wenn ich noch Minifter ware, ftart genug fein, um zu verhindern, daß die Hauptstädte der Kreise, in denen ich angeseffen bin und die im taglichen Leben meine nächsten Nachbarn find, mir bas ehrenvolle Zeugnis ausftellen, welches ich heute von Ihnen erhalten habe. Deshalb fage ich im Gegensat zu dem alten Sprichwort, daß der Prophet in feinem engeren Bater= lande nichts gelte, daß diefes Ihr Atteft für mich neben anderen Bürgerbriefen noch einen additionellen Wert hat, indem es mir bezeugt, daß ich in meiner häuslichen und fozialen Lebensweise meinen Nachbarn, die mich näher kennen, nicht für fo bosartig gelte, wie ich bon meinen Gegnern geschildert werbe, andernfalls wurde eine Stadt wie die Ihrige meine Mitburgerschaft nicht wünschen. Nehmen Sie ferner meinen Dant für die hochkünftlerische Ausstattung, die Sie dem Bürgerbrief gegeben haben. Derfelbe wird auch dadurch eine besondere Bierde meiner Sammlung hiftorischer Andenken fein.

#### 1. April 1893.

Friedrichsruß. Ansprachen: 1) Bei Gelegenheit einer Suldigung der Schleswig-Solfteiner.\*)

Es ift für mich eine hohe Freude, aus der Proving, der ich seit zwei Jahrzehnten angehöre, eine so herzliche Begrüßung zu erhalten. Sie muffen uns Lauenburger doch schon mit einrechnen zu Schleswig-Holstein. Ich habe

<sup>\*)</sup> Um dem Fürsten an seinem Geburtstage ihre Huldigung darzubringen, hatten sich mehr als zweitausend Bewohner von Schleswig-Holftein nach Friedrichsruh begeben. Rachdem ber Bug bor dem Schloffe angelangt war und der Fürft unter den fturmifchen Sochrufen ber Menge auf bem Altan bes Schloffes erichienen war, hielt Gymnafialbirektor Professor Dr. Ballichs-Rendsburg etwa folgende Ansprache: "Eurer Durchlaucht erlaube ich mir, im Namen ber versammelten Schleswig-Solfteiner beren ehrfurchtsvollften Brug jum 78. Beburtstage bargubringen, und zur größten Freude gereicht es mir, daß die Landsleute in folder Bahl erichienen find, um an ber Suldigung teilgunehmen. Aus bem Buftande ber Berruttung ift ber beutsche Staat beute ju größtem Angeben gelangt. Wir fteben auf einem Boden, um den Danen und Deutsche feit Jahrtausenden gestritten, und tapfer haben unsere Borfahren gefämpft. Wohl fanden die Freiheitsbeftrebungen die lebhafteften Sympathien, aber es bedurfte boch noch bes gewaltigen Mannes, ber bas Reich zu einen verftand, beffen Rraft nicht erlahmte, der die Gesamtheit zu beseelen wußte für die große Sache des Baterlandes. Und wahrlich, das beutsche Bolt verdiente nicht feinen Ruhm, wenn es vergäße, was es Seiner Durchlaucht bem Fürften Bismard ichulbet. Doch wo immer bas Bolt nur Belegenheit findet, zeigt es auch feine bergliche Freude, feine aufrichtige Begeifterung. Wie Schleswig-Holftein eingefügt wurde in das übrige Baterland — es wird zu den größten Großthaten gehören, die immer nur ein ftaatsmännisches Genie geleiftet; bedurfte es doch besonderer Rraft, besonderen Geschides, Die verworrene Sache Schleswig-Bolfteins ju flaren. Rachher im Reichs= und Landtag hatte ich Gelegenheit, Gurer Durchlaucht gewaltige Thaten ju bewundern. Immer nur ließen fich Gure Durchlaucht bestimmen burch bie gemeinsamen Reichsintereffen, niemals durch Teilbestrebungen. Den nächsten Freunden mandten Gure Durchlaucht fich ab, wenn bes Baterlandes Bohl foldes ju gebieten ichien. Und in ben sechsundzwanzig Jahren, wo Gure Durchlaucht der erfte Rat im Reiche waren, haben Gure Durchlaucht es zuwege gebracht, ein einig', fraftvolles Bolt ersteben zu laffen. In allen bangen Zeiten richteten fich benn auch die Augen des Bolfes nach bem leitenden Beifte in ber Wilhelmftrage, ber, wenn Sturme brobten, mit fefter Sand bas Steuer führte, bas Staatsichiff burch alle Rlippen fiegreich ju lenken wußte. niemals auch bemächtigte fich bes Bolfes ein Gefühl ber Unficherheit, nach außen sowohl wie nach innen. Es ift mir versagt, in die Details einzugehen, und ich muß mich bescheiben, noch betonend, daß es des höchsten Dankes wert ift, wenn Eure Durchlaucht an einem Tage so vieler Huldigungen, an einem Tage, wo die Familie das geliebte und verehrte Oberhaupt derfelben gern in ihrer Mitte fieht, noch geruht haben, die Rundgebung ber Schleswig-Solfteiner entgegenzunehmen. Das Befte aber, was wir zu bieten bermogen, ift bas bantbare Berg, bas niemals bie Berbienfte Eurer Durchlaucht vergeffen wird. Und bie nachfolgenden Geschlechter werden ruhmen, was Eure Durchlaucht geleiftet, werden rühmen, daß Eure Durchlaucht das Wohl des Baterlandes über alles geftellt, unbeeinflußt von Parteibestrebungen. Und wir find entichloffen, das zu bewahren und zu hüten, was Eure Durchlaucht geschaffen, unzählige beutsche Männer find bereit, mit ben Waffen, auch mit benjenigen bes Geiftes, einzutreten für bie Großthaten bes Altreichstanglers." Der Redner ichlog mit einem Soch auf den Fürsten, in welches bie Menge jubelnd einstimmte.

mich nicht nur nach meinem Besitz, sondern nach meinen ganzen Gewohnheiten in meinem Privatleben als Ihren provinziellen Landsmann aufgefaßt. Go ift es mir besonders erfreulich, daß mir folche Rundgebungen hier zu teil werden. Much hier gilt das Wort: "Der Prophet gilt nichts in feinem Baterlande"; in der Ferne findet man mehr Beachtung als in der näheren Nachbarichaft. Um so wohlthuender ift mir es, daß man mir im nachbarlichen Lande solches Bohlwollen erzeigt. Ich bin ja in schleswig-holsteinischen Angelegenheiten tein Reuling. In der Zeit, wo meine politische Laufbahn anfing, waren es die schleswig-holsteinische Frage und die Frage der deutschen Flotte, die ich nie von einander zu trennen vermochte. In Altpreußen berrichte wohl damals nicht das allgemeine Reichsinteresse vor, und mancher war sich nicht klar über den Borzug unserer beutigen Situation zu der damaligen. - Auf dem Frantfurter Bundestage hatte ich Gelegenheit, in den Aften die ichleswig-holfteinische Frage kennen zu lernen als einen "Wurm, der nicht lebt und nicht ftirbt". Man wollte wohl Ergebniffe, aber man war nicht gewillt, für fie einzutreten. Schon damals hatte ich das Gefühl, daß die schleswig-holfteinische Frage nicht gelöft werden konnte ohne Schwertstreich; und bei ber Ordnung meiner Bapiere fand ich eine darauf bezügliche plattdeutsche Niederschrift, die lautet: "Dat walt' Gott und folt Ifen." An eine andere Lösung habe ich nie geglaubt. Sie herbeizuführen tonnte mir gwar als Bundesbelegirter in Frankfurt nicht gelingen. Preußen war auch nicht gefräftigt genug; es ftand allein ba und war nicht ftark genug, um ohne Bundesgenoffen kampfen zu können. Als ich darauf Minister wurde, mußte ich alle diplomatische Kunft anwenden, um die Sache nicht zu verderben, um fie lebendig zu erhalten und ein Ergebnis herbeizuführen. Die Einverleibung in Breugen war bann ja gewiffermagen eine Annerion, aber Gie muffen mir biefe Sandlung nicht als Bergewaltigung, fondern als eine Sandlung aus Liebe jum Reiche, ju Land und Leuten anrechnen; es war ein Raub, ber bem glich, wie die Romer die Sabinerinnen raubten. Damals freilich fand die Einverleibung in manchen Rreifen noch wenig Anklang, aber mit ber Zeit brach fich doch die Anficht Bahn: "Dat Land und Lude mot wi hebben." Und schließlich erfüllte fich auch die Soff= nung auf die Ginficht bei jedem, daß Schleswig-Solftein zu Preugen gehöre, "up ewig ungedeelt". Und so wird es jest und in aller Zukunft bleiben, ift es doch ein fo natürliches Berhältnis. Wie ftets unter natürlichen Berhält= niffen auch in politischer Beziehung alles zu erreichen ift, fo ift es auch bier; wer aber Unnatürliches zwingen will, der leidet Schiffbruch. In dem Liede, das Sie bei Ihrem Unmarich fangen, beißt es: "Schleswig-Holftein ftammverwandt". Aber nicht nur zwischen Schleswig und Solftein foll Stammverwandtschaft herrichen, sondern allgemein im Deutschen Reich soll fie fein, von den Alpen bis zum Meer, nicht partifularistisch, sondern unter allen, die mit uns Schulter an Schulter fteben, mit uns fampfen wollen, wenn wir bom Auslande her bedroht und bekämpft werden. Um diesen Begriff der Stammverwandtschaft einheitlich zum Ausdruck zu bringen, weiß ich keine andere Form, als indem wir in ein Hoch einstimmen auf das Oberhaupt des Reiches, Seine Majestät den Kaiser, den Bertreter der deutschen Einheitsbestrebungen dem Inlande und Auslande gegenüber.\*)

# 2) An eine Abordnung der Studentenschaft von Bonn. \*\*)

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre guten Wünsche, die Sie mir im Namen der Bonner Studentenschaft entgegenbringen, und ich bin eigennützig genug, um mich über das Wohlwollen der Jugend mehr zu freuen als über das meiner Altersgenoffen. Meine Altersgenoffen fterben mit mir ab, die Jugend aber überlebt mich und bringt ihre Gefinnung auf fernere Nachkommen. Ich bin fatt an Ehren und Auszeichnungen, welche die Menschen im Leben erftreben fönnen, aber ich bin nicht gleichgiltig gegen das, was man nach meinem Tode von mir fagt. Deshalb ift es mir eine besondere Freude, wenn Sie mich hier begrugen, und wenn die Frauen, die Mütter unserer Butunft, mir fo viel Unerkennung beweisen, wie ich gerade in den letten Tagen empfangen habe. Ich brauche Ihnen wohl nicht erft ausdrudlich zu empfehlen: Salten Sie feft an bem nationalen Beifte! Salten Sie fich immer gegenwärtig, daß diefer mehr durch Charafter als durch Wiffen gewonnen wird. Die Gelehrteften find nicht immer die sicherften Stüten des Staates, deshalb will ich aber nicht empfehlen, die Wege zu gehen, die ich damals gegangen bin, nämlich das Studium zu vernachlässigen. Das einzige, was mir im hinblid auf meine damalige Zeit noch immer leid thut, ift, daß ich später das nicht in dem Mage habe nachholen können, was ich damals zum Teil verfäumt habe. Das Gelernte haftet später nicht fo in dem Gedächtnis. Alfo Arbeit und Pflege unferer Bildung, davon mahne ich nicht ab, aber es erschredt mich auch nicht, wenn meine Cohne studentische Erzesse begehen, und vor allem glaube ich, daß das studentische Leben in den Korporationen den Borteil hat, daß es den Charafter einigermaßen dadurch ftählt, daß es den einzelnen der Kritit Gleichgefinnter unterwirft. Das ift eine große Sache. So lange jemand einer Korporation angehört, auf beren Meinung von ihm er Gewicht legt, kommt er nicht fo leicht auf Abwege. Aehnliches spielt auch im späteren Leben eine wichtige Rolle. Was ift es benn, was den deutschen Beamten hält? Die Universität

<sup>\*)</sup> Auch dieses Soch wurde mit Begeisterung aufgenommen. Der Fürst verließ alsbann ben Altan und begab fich in die Menge, die ihn jubelnd umringte.

<sup>\*\*)</sup> Die in vollem Wichs erschienene Abordnung war beauftragt, eine Abresse ber Bonner Studentenschaft zu überreichen.

und das Portepee, zwei Imponderabisien zwar, aber doch gewichtig durch ihren gewaltigen Einfluß. Das habe ich besonders in Rußland zu sehen Gelegenheit gehabt; ihr tüchtiges Beamtenmaterial beziehen die Russen aus den baltischen Provinzen, weil diese Menschen Wert darauf legen, wenn sie pensionirt sind und in ihre Heimat zurücksommen, dort unbescholten zu sein. Nehmen Sie nochmals meinen herzlichsten Dank und sprechen Sie ihn — bitte — Ihren Herren Kommissionen aus, die mich in dieser Abresse mit Ihnen so freundlich begrüßen.\*)

# 3) An eine famburgifche Abordnung. \*\*)

Gewöhnlich wohnen die größten Berehrer am weitesten entsernt, in Australien oder Amerika. Wenn aber der nächste Nachbar auch gute Freundschaft hält, so ist das immer ein doppelt gutes Zeichen. Die Hamburger haben mich nicht immer so gern gehabt, früher haben sie mir partikularistische Bestrebungen vorgeworsen, aber seit den zwanzig Jahren, daß ich jetzt als Nachbar in der Nähe Hamburgs wohne, sind doch die Gefühle andere gesworden. Man hat sich gegenseitig kennen und schäßen gesernt, ebenso wie Hamburg und Preußen jetzt wissen, wie sie mit einander arbeiten und leben können. Deshalb danke ich herzlich für den schönen nachbarlichen Glückwunsch, und was den geplanten Fackelzug anbetrisst, so ist er mir am elsten April nicht weniger sied als am ersten, denn der elste ist ja der Geburtstag meiner Frau, ohne die ich den heutigen Tag auch nicht feiern würde.\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Als die Abordnung fich vom Fürsten verabschiedete, wandte er sich nochmals mit herzlichen Worten an ihre Mitglieder, ftieß mit ihnen an und gab ihnen die hand. Er bat fie, Bonn und die Rommilitonen ju grugen. Er fei nur einmal in Bonn gewesen und nicht in freudiger Stimmung; damals fei fein Sohn Herbert frant gewesen, ben er heimgeholt habe. Der Fürft ergablte fodann, wie Graf Berbert bamals auf Menfur abgefagt worden fei und infolge ber unverbundenen Wunde, die noch dazu mit unreinem Wasser ausgewaschen worden, in ichwere Krantheit geraten fei. Daran fnupfte ber Furft Die icherghafte Mahnung, bei ben Baufereien vorsichtiger zu sein und fich nicht erwischen zu laffen ober, wenn man einmal ertappt werde, lieber fich abfaffen zu laffen, als die Gefundheit in Gefahr zu bringen. 3m Berfolg Diefes Themas tam ber Fürft bann noch auf Die Menfuren, wie fie gu feiner Beit gewesen und wie fie jest seien, und verglich die heutige Techtweise mit der früheren. Beutgutage parire man meiftens mit bem Ropfe, gu feiner Zeit habe man bas mit ber Klinge gethan, allein dies gelte heute icon als ein Zeichen von Mangel an Mut. Fruber habe man fünfzig Siebe funftvoll parirt und ben einundfünfzigsten zugeschlagen. Mit einem nochmaligen Brug an Bonn entließ der Fürst die herren, die auch von den anderen Anwesenden auf das freundlichfte verabschiedet wurden.

<sup>\*\*)</sup> Aus Anlaß des Geburtstages des Fürsten waren auch zahlreiche Hamburger nach Friedrichsruh gekommen. Im Namen des Borstandes des Neichstagswahlvereins in Hamburg brachte Herr Handelskammerpräsident Crasemann in einer kurzen Ansprache ein Hoch auf den Fürsten aus.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. folgende Seite.

### 11. April 1893.

Friedrichsruf. Ansprache bei Gelegenfieit eines Fackelzuges.\*)

Ein Gefühl der Verlassenheit habe ich nicht, am allerwenigsten, wenn Sie in meiner Nähe find, am heutigen Tage. Wenn man ein Jahr zurücklickt, so muß man sagen, daß es ein hartes Jahr war, welches über Sie, über uns ergangen ist. Schwer haben Sie durch die Choleraseuche in Hamburg, der

\*) Da der 1. April, der Geburtstag des Fürsten, in die Charwoche siel, war mit Rücksicht auf die lauenburgische Sabbathordnung der für diesen Tag in Aussicht genommene Fackelzug auf den 11. April, den Geburtstag der Fürstin, verschoben worden. In zwei Sonderzügen waren die Teilnehmer an dem Fackelzuge aus Hamburg angelangt; außerdem waren mit allen sahrplanmäßigen Zügen zahlreiche andere Berehrer des Fürsten gekommen, um diesem und seiner Gemahlin ihre Huldigung darzubringen. Insgesamt mögen 4000 bis 5000 Personen anwesend gewesen sein. Rachdem der Zug sich ausgestellt hatte und der Fürst in Begleitung seiner Gemahlin unter stürmischen Hochrusen erschienen war, nahm herr A. Lutteroth aus Hamburg das Wort zu solgender Ansprache:

"Abermals harren Tausende von deutschen Patrioten vor den Pforten von Friedrichsruh, um Eurer Durchlaucht eine persönliche Huldigung darzubringen. Durch äußere Umstände vershindert, am Geburtstag Eurer Durchlaucht, am 1. April, zu erscheinen, haben wir den heutigen Tag für den Fackelzug gewählt, da derselbe gleichfalls für die Familie Eurer Durchlaucht von hoher Bedeutung ist.

Die Gefühle für Eure Durchlaucht, welche uns alle bewegen, sind Gefühle der tiefsten Ehrsurcht und Dantbarkeit. Eure Durchlaucht haben während eines langen Menschenlebens in treuer hingebung an unser deutsches Herrschaus in drei Generationen, beseelt von glühender Baterlandsliebe, mit eiserner Energie gekämpft und gerungen für das Ideal unserer Bäter, für ein einiges deutsches Kaiserreich. Mit Gottes hilfe und dem freudigen Opfermut der ganzen Nation ist es Eurer Durchlaucht gelungen, dieses unsterbliche Berdienst zu erwerben, und unauslöschlich ist der Dank der Nation gegen alle helden aus den Zeiten von 1866–1871; vor allem aber dankt die Nation dem Urheber und Leiter sener welterschütternden Ereignisse, ihrem altbewährten eisernen Neichskanzler.

Den Jahren blutiger Kämpse folgten für Eure Durchlaucht Jahre der schweren Arbeit, um, über allen Parteien erhaben, das errungene Kleinod, unser junges deutsches Kaiserreich, nach innen und nach außen zu befestigen, und mit Stolz konnte Deutschland bald, dank der stets offenen und ehrlichen Politik Eurer Durchlaucht, den ersten Rang unter allen Staaten Europas einnehmen.

Das Jahr 1890 rückte heran und gebar die bis dahin vom deutschen Bolke für unbenkbar gehaltene Thatsache: den Rücktritt des mächtigen und geliebten Reichskanzlers.

Eine tiese Wehmut hat damals viele Millionen Deutsche ergriffen, jedoch die Weltgeschichte schreitet unaushaltsam von Minute zu Minute vorwärts, nicht Rücksicht nehmend auf die Wünsche einzelner, und so mußten sich diese vielen Millionen in das Unvermeidliche fügen und von ihrem Geldenkanzler als solchem Abschied nehmen.

Es bleibt uns jest nur übrig, den allmächtigen Gott zu bitten, er möge seine schützende Hand auch serner über Eure Durchlaucht halten, und es möchte Eurer Durchlaucht vergönnt sein, noch viele Jahre in geistiger und körperlicher Frische die Früchte immer mehr reisen zu iehen, zu welchen Eure Durchlaucht die Saat selber bestellt haben.

Uns allen aber wollen wir wünschen, daß die Macht und das Ansehen unseres geliebten Baterlandes sich stets weiter entsalte und daß uns die Segnungen des Friedens noch lange

Stadt, wo wir leben, an der wir hangen, gu leiden gehabt. Aber es war nicht die erfte Ralamitat der Art. Denten Gie an bas Jahr 1842, mo ber große Brand über Hamburg hereinbrach. Ich war damals dort und habe die Trümmer rauchen feben. Denten Gie ein weiteres Menschenalter gurud, an bie Beit der Fremdherrichaft. Aber alles wurde überwunden, und fie follen fortan vergeffen sein, die schweren Leiden, die Hamburg im letten Jahrhundert dreimal gehabt hat. Die ichwere Beimsuchung des letten Jahres ift in Samburg noch nicht in Bergeffenheit geraten. Die Samburger Burgerichaft ift feinen Augenblid gurudgeschredt vor ber Plöglichkeit, mit welcher Die Cholera berein= brach. Wenn aber Samburg biefe ichweren Berhaltniffe mit Leichtigkeit gu überwinden wußte, jo ersehe ich daraus, daß in der hamburger Bürgerschaft eine Triebkraft steden muß, die nicht überall zu finden ift. Die Stadt liegt in einer gunftigen Lage für den Berkehr, aber es gibt boch noch gunftiger ge= legene Stadte, wie Altona, Bludftadt, Sarburg. Warum fdritt Samburg vor, während die anderen Städte gurudblieben? Es muß in der ersten An= fiedelung diefes hanseatischen Gemeinwesens eine besonders lebhafte Triebkraft geherricht haben, welche Hamburg zu allen Zeiten boch gehalten hat. Bor Samburg hatte ich ftets eine besondere Achtung, und deshalb bin ich namentlich erfreut darüber, daß es mir gelungen ift, in diefer tapferen, leiftungsfähigen, in ihren Erfolgen gludlichen Burgerichaft mir Wohlwollen zu erringen. Es ift für mich nicht leicht gewesen, mir biefes Wohlwollen zu erwerben. Ich war verantwortlicher Minifter, und es ift das ein übles Gewerbe, wo man mehr Feindschaft wie Freundschaft findet. Daß mir aber bennoch ein so erheblicher Anteil von Wohlwollen ward, erfreut mich von Herzen und ift mir gemiffer= maßen eine Quittung über meine Thätigkeit mahrend ber breißig Jahre meiner

erhalten bleiben, sowie daß das festeste Bollwerk des Friedens, welches wir von Eurer Durchslaucht ererbt haben, der mächtige Dreibund, zum Segen der beteiligten Nationen von langem Bestande sein möge.

Auch geloben wir Eurer Durchlaucht, unsere Jugend in dem Sinne zu erziehen, daß sie als die heiligste Pflicht die Liebe zum Baterlande halte, und daß sie gewillt sei, in den Tagen der Rot, gleichwie ihre Bäter es gethan haben, zur Berteidigung Deutschlands den letzten Tropsen Blutes einzusetzen — ewig treu zu Kaiser und Reich! Wenn aber Eure Durchlaucht in der Zurückgezogenheit zuweilen ein gewisses Gefühl der Berlassenheit beschleichen mag, so bitten wir Eure Durchlaucht, das Wort unseres Goethe, welches er seinem Helden Faust in den Mund legt, auch auf sich selbst zu beziehen: "Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Aeonen untergehen", und serner versichert zu sein, die Dantbarkeit des deutschen Bolkes für Eure Durchlaucht erftirbt niemals, niemals, niemals.

Zum Schluß ruse ich jest mit lauter Stimme in die Kronen des Sachsenwaldes, auf daß die Worte weiter getragen werden von Baum zu Baum, von Ort zu Ort, bis in die entlegensten Winkel des deutschen Baterlandes, um dort lauten Widerhall zu sinden in den Herzen von Millionen gleichgesinnter deutscher Brüder: Gott segne, Gott schirme und Gott schize Eure Durchlaucht und sein Haus für und für! Seine Durchlaucht der Fürst Vismarck lebe hoch!"

Laufbahn als Minister, und daß Sie mir heute Ihr Wohlwollen in solcher Weise kundgeben, gereicht mir zur besonderen Freude. Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen sind gerade am Geburtstage meiner Frau. Gott hat mir ein gesegnetes, glückliches Familienleben geschenkt, und ich würde wohl nicht ein so hohes Alter erreicht haben ohne meine Frau. Ich bin überzeugt, daß Sie bereitwillig einstimmen werden in ein Hoch auf meine Frau.\*)

# 8. Mai 1893.

Friedrichsruft. Ansprache an die Gewerbegesellichaft aus Lübeck. \*\*)

Ich freue mich, die Bertreter der Stadt Lübeck in Friedrichsruh zu sehen. Ich kann sagen, ich habe mich von Jugend auf, seitdem ich Geschichte studirt habe, für Ihre Vaterstadt interessirt. Vor mehreren hundert Jahren schon, als man von einem einigen Deutschland noch nicht reden konnte, wehten die Flaggen der alten Hansestati in allen nordischen Meeren; Lübeck hat damals eine Seemacht entsaltet, wie sie heute das mächtige deutsche Reich kaum aufzuweisen hat. Ich reise, sobald ich kann und ich dazu fähig din, nach Lübeck, ich habe die seste Absicht hierzu und freue mich auch, daß gerade die Handwerker Ihrer Stadt hergekommen, denn ich habe für den Handwerksstand ein reges Interesse. Ich habe daßselbe auch schon gehabt, als ich noch mitten in der Politik stand und dort noch etwas zu sagen hatte; allein die auswärtigen Jänkereien und das beständig mit zwei gespannten Pistolen Aufsem-Posten-Stehen hielten mich davon ab, mehr zu thun. Im Mittelalter waren die Handwerker durch die Zünste eine Macht, was ja auch besonders in Lübeck der

<sup>\*)</sup> Das Hoch sand brausenden Widerhall. Unter den Klängen der Musik zogen die begeisterten Festeilnehmer an dem Fürsten und der Fürstin vorüber, während der Fürst freundlich grüßte und für die großartige Huldigung dankte. Wie der Fürst in seiner Rede auf das ihm beschiedene Familienglück hingewiesen hatte, so brachte er, bevor er ins Schloß zurückging, in wenigen Worten, aber in unendlich rührender Weise nochmals zum Ausdruck, daß Gott ihm ein ungewöhnlich gesegnetes Familienglück geschenkt habe. Besonders hob er hervor, welches Glücksgesühl er und seine Gattin empfinde, indem keines ihrer Kinder ihnen durch den Tod entrissen worden sei. "Wanche von Ihnen," so wandte er sich an die Umstehenden, "werden mir nachsühlen, was das zu bedeuten hat."

<sup>\*\*)</sup> Etwa zweihundert Mitglieder der Lübecker Gewerbegesellschaft hatten sich nach Friedrichsruh begeben, um die dortigen industriellen Anlagen zu besichtigen und, wenn möglich, den Fürsten zu begrüßen. Nach Besichtigung der Anlagen nahm die Gesellschaft ihren Weg durch den Bald nach dem Schloßpark zu, in dessen Nähe man den Fürsten antras. Derselbe wurde mit einem dreisachen Hoch begrüßt. Zimmermeister F. Schwarzstopf richtete an den Fürsten eine Ansprache, in welcher er zum Schluß dem Wunsche Ausdruck gab, daß der Fürst als Ehrenbürger von Lübeck diese Stadt baldigst besuchen möge; der Fürst werde dort mit einer Begeisterung empfangen werden, wie sie die alten Türme Lübecks noch nicht gesehen hätten.

Fall war. Ich stelle mir vor, daß heute noch ein solcher Einfluß möglich ist. Obwohl Dampstraft und Elektrizität und die Großindustrie herrscht, so ist doch noch Raum genug für das Handwerk. Wenn demnächst die Reichstagsneuwahl stattsindet, so werden Sie dort doch wohl einen Handwerker als Kandidaten aufstellen, speziell in Lübeck müßte das doch möglich sein; wenn es aber nicht gelingen sollte, einen solchen durchzubringen, so muß doch wohl das heutige Wahlgesetz nicht passen, Handwerker und Landwirte müssen ihre Interessen vertreten und dürsen das nicht den Gelehrten überlassen; vor allem dürsen wir nicht Not leiden, — ich wollte sagen, wir müssen stets für unsern Mittagstisch sorgen. (Heiterkeit.) Ein jeder mag für sich durch die Gesetzgebung sorgen.\*)

#### 11. Mai 1893.

Friedrichsruf. Ansprache an die Lubecker Turnerschaft. \*\*)

Ich danke Ihnen berglichst für die freundliche Begrüßung und sehe in Ihnen und allen Turnern Mitarbeiter auf dem Felde nationaler Arbeit. 3ch bin auch in einer Turnerschaft in Berlin gewesen, bei Jahn und Giselen; Arnot ftand auch in Berbindung damit. Da ging's hart ber mit bem Stoffechten. Das hat bei dem leinenen Semde zuweilen nicht wohlgethan, aber es hat ge= fräftigt, wie überhaupt die Turnerei die Nationen auch in ihrem geistigen und politischen Leben hebt. Die Bölter, die förperlich zurückgeben, bringen bas Berlorene auch geiftig nicht wieder ein. Im flaffischen Altertum pflegten die Hellenen die körperlichen Uebungen in hohem Maße: Mens sana in corpore sano. Unfere germanischen Borfahren, die Bandalen, find nach ihrem Zuge nach Nordafrika auch nicht fo fräftig geblieben. Wenn wir auch manchmal hier über den Nordostwind klagen — würden wir das Klima von Reapel haben, so waren wir forperlich nicht so tüchtig geblieben. Ich erinnere Sie an die Normannen, auch fie find im Guben nicht fo fraftig geblieben, tropbem fie ein durchaus fraftiger nordischer Stamm waren. Wir durfen unserem Gott dafür danken, daß dieses Klima unsere körperliche und geistige Energie im

<sup>\*)</sup> Bevor der Fürst seinen Spaziergang sortsetzte, brachte er mit den Worten: "Sie haben mir vorhin in so freundlicher Weise ein Hoch gebracht, daß ich Sie jest bitte, auch der freien und Hansestadt Lübeck zu gedenken", auf diese Stadt ein dreimaliges Hoch aus, in welches die Anwesenden jubelnd einstimmten. Neben dem Fürsten standen zwei Damen, zu welchen er sich jest wendete, ihnen die Hand gab und sie als Lübeckerinnen begrüßte. Auf die Bemerkung der Damen, daß sie Hamburgerinnen seien, gab der Fürst scherzhaft zurück: "Nun, die sind auch nicht übel."

<sup>\*\*)</sup> Die Turnerschaft war in einer Stärke von etwa breihundert Personen mit fliegenden Fahnen in Friedrichsruh eingetroffen und hatte im Park Aufstellung genommen. Als dort der Fürst erschien, wurde er mit einem begeisterten "Gut Heil" begrüßt. Der Borsitzende der Turnerschaft, J. Evers, hielt eine Ansprache.

fortwährenden Kampfe erhält. Ich wollte nur motiviren, inwiesern die Turnerei mitgewirkt hat als Trägerin des deutschen nationalen Gedankens. Wenn auch die Burschenschaftler sich mehr den Büchern zuwendeten, so ist doch die Turnerei geblieben und immer fräftig geübt worden. Die Turnerschaft ist es mit gewesen, welche das nationale Gefühl gepflegt hat, und ich glaube, wir leben in einer Zeit und gehen einer Zeit entgegen, wo jeder solche Beitrag von der Nation nur dankbar anerkannt werden kann. Ich freue mich infolge dessen, daß ich Sie begrüßen kann, und bitte Sie, einzustimmen in ein Hoch auf die deutsche Turnerschaft als Trägerin des deutschen Einheitsgedankens.\*)

### 16. Mai 1893.

Friedrichsruf. Ansprache an die Bergedorfer Bolksichule. \*\*)

Rinder - ich danke euren Lehrern und euch für eure freundliche, nachbarliche Begrüßung, die ihr mir heute darbringt, und ich wünsche euch allen, daß, wenn Gott euch ein langes Leben beschert wie mir, ihr am Abend des= selben mit gleichem Danke zu Gott zurückblicken mögt auf bas, was ihr erlebt habt. Ihr feid Sohne und Töchter, die meiften von euch, fo Gott will. werden einmal Bater und Mutter sein. Ich wünsche euch, was Gott mir gegeben hat, daß ich nicht in meinem Hause schweren Kummer und Berluft gehabt, kein Kind verloren, in glücklicher Ehe gelebt habe. Will's Gott anders, müßt ihr ftill halten und es tragen. Ich felbst fann hier nur fagen, daß, wer von euch alt wird wie ich, sich im Jahre 1950 möge erinnern können. daß ich Gott dankbar bin für alles, mas ich erlebt habe, auch für Sorge und Arbeit. Ihr habt ja felbst aus der Bibel gelernt: Wenn das Leben tofflich gewesen, so ift es Mühe und Arbeit gewesen. Arbeitet tapfer, das bringt euch über alles glüdlich hinweg. Die Arbeit ift das, wozu Gott uns angewiesen hat. Möge sie euch allen, Mädchen und Knaben, in eurem späten Alter gefegnet sein und mögt ihr 1950 ober 1970 mit Befriedigung gurudbliden auf den heutigen Tag! Ich danke Euch noch einmal!

<sup>\*)</sup> Ein mächtig widerhallendes "Hoch" ertönte auf die mit fester Stimme gehaltene Ansprache des Fürsten.

<sup>\*\*)</sup> Die Bergedorfer Volksschule (etwa 800 Kinder) hatte mit ihren Lehrern und Lehrerinnen einen Ausslug nach Friedrichsruh gemacht, um dem Fürsten ihre Huldigung darzubringen. Nachdem die Kinder vor dem Landhause Aufstellung genommen, erschien der Fürst. Aus seinen Jügen leuchtete der Ausdruck heller Freude, so vielen strahlenden Kinderaugen zu bez gegnen. Jubelnde Zuruse begrüßten ihn. Nach einer Ansprache des Rektors stimmte der Schülerchor:

<sup>&</sup>quot;Dir, Fürst Bismard, Deutschlands Helben, Dir fei diefes Lied geweiht"

an, worauf die fleinfte ber Schulerinnen bem Fürften einen Blumenftrauß überreichte.

### 19. Mai 1893.

Friedrichsruft. Aufprache an Leftrer und Schufer des Cymnafiums gu Pfoen.\*)

Ich danke Ihnen und Ihren Herren Kollegen und Schülern für Ihren freundlichen Besuch, und es ist mir lieb gewesen, daß Sie mich mit einem altspreußischen Marsche begrüßt haben. Ich sehe darin den Entschluß ausgedrückt, daß Sie, die hier anwesenden Vertreter der Schleswigs-Holsteiner, an der Landsmannschaft, die seit mehr als vierzig Jahren zwischen uns mit Blut gekittet ist, festhalten wollen und sich ebenso gut als Preußen fühlen wie ich, der ich in einer alten Prodinz der Monarchie geboren bin. Dann freue ich mich hauptsächlich der Begrüßung der Jugend und hosse, daß Sie, wenn Sie erwachsen sein werden, dieses geistige Band, nicht nur mit den Brandenburgern und sonstigen Preußen vereint zu sein, sondern der gesamten deutschen Nation anzugehören, diesem größten und herdorragendsten Volke in Europa, mit Sorgsfalt pslegen werden, ja daß Sie sich auf Tod und Leben dafür hingeben werden.

Es find — wenn mich mein historisches Gedächtnis hierbei nicht im Sticke läßt — zuletzt sächsische und fränkische Kaiser Herren in Schleswigs-Holstein gewesen, die Hohenstaufen kaum noch; aber nach jener großen Zeit haben Schleswigs-Holsteiner und Schwaben kaum wieder einem Herrn auf Krieg und Frieden gehorcht, und es ist eine große Gnade von Gott, daß die Gesamtheit unserer deutschen Nation jetzt wieder einen so festen Zusammenhang gefunden hat, wie er ihr seit den Zeiten der alten deutschen Kaiser gesehlt hatte. Es ist nicht gut, in Europa einer kleinen Nation anzugehören, und Mitglied einer so großen, so starken und so ausgezeichneten Nation von fünfzig Willionen zu sein, das ist ein Vorzug, für den wir alle Gott dankbar sein wollen, so lange wir leben, und ich bitte Sie, mit mir einzustimmen in den Ruf: Unser gesamtes deutsches Vaterland — up ewig ungedeelt, wie man in Holstein sagt — es lebe hoch!\*\*)

<sup>\*)</sup> Die Schüler des Gymnasiums zu Ploen waren mit ihren Lehrern auf einer Turnsfahrt nach Friedrichsruh gekommen und unter den Klängen des Hohenfriedberger Marsches in den Schloßpark marschirt. Der Direktor des Gymnasiums hielt eine Ansprache an den auf dem Altan erschienenen Fürsten und brachte ein Hoch auf "den großen Begründer und ersten Kanzler des Deutschen Reiches" aus.

<sup>\*\*)</sup> Sodann ließ sich der Fürst die Lehrer vorstellen und richtete an diese und an die Schüler verschiedene Fragen. Einem Primaner, der Medizin studiren wollte, sagte er: "Dann wünsche ich Ihnen, daß Sie daß frische, gesunde Außsehen behalten, wie Sie es jetzt haben. Wenn die Aerzte selbst krank sind, das empsiehlt nicht, dann bekommen sie keine Praxis." Als einer erklärte, er wolle daß Baufach studiren, äußerte der Fürst: "Wenn ich noch einmal jung wäre und einen Beruf wählen sollte, so würde ich daß Bausach wählen. Es gibt genug zu bauen in der Welt, und wer 'was Ordentliches gelernt hat, kann überall durchkommen." Einem, der Offizier werden wollte, bemerkte er: "Die brauchen wir, es sind noch lange nicht genug, den Bedarf zu decken."

#### 25. Mai 1893.

Friedrichsruf. Ansprache aus Ansaß einer Suldigung der Oldenburger.\*)

Ich habe Ihnen meinen Dant auszusprechen für die hohe Ehre, die Sie mir durch Ihre Begrugung hier erweisen, indem Sie von der Unterweser nach

Schließlich sprach der Fürst noch etwa folgendes: "Wenn Sie so alt sein werden wie ich, so hosse sie auf Ihr Leben mit Befriedigung werden zurücklicken können. Ich habe ja viel erlebt in meinem Leben. Bis 1848 war es mein stiller Schmerz, daß ich keine Gelegenheit gesabt hatte, etwas zu erleben. Dreißig Jahre hindurch war nichts Wesentliches geschen; es war mir nicht Unruhe genug in Europa für die Unruhe in meinem Innern, und ich glaubte, die stille Zeit werde andauern. Nachher aber kam eine größere Fülle geschichtlicher Ereignisse, als man es vorher erwarten konnte, Krieg und Lärm in Europa. Umgekehrt leben wir jett in einer Zeit voll Unruhe, und die Schwierigkeiten schienen sich oft zu häusen; aber es kann doch sein, daß das Wasser wieder abläuft und daß es ohne Ueberschwemmung und Erschütterung abgeht. Das wollen wir ja hossen. Ich weiß auch nicht, ob es ein Glück ist, so viel zu erleben, wie ich erlebt habe; sedensalls wünsche ich es Ihnen nicht. Wir wollen hossen, daß die Wissenschaft, daß Handel und Industrie und Arbeit blühen; denn das Blutvergießen ist ein unfruchtbares Gewerbe. Ich danke Ihnen nochmals und bitte Sie, wenn Sie einmal alt sein werden, mich nicht zu vergessen."

\*) Eine bereits im Herbst 1892 geplante, damals aber durch den Ausbruch der Cholera in Hamburg vereitelte Huldigungsfahrt von Oldenburgern gelangte am 25. Mai 1893 zur Ausführung. Etwa achthundert Damen und herren hatten in Oldenburg mittelst Sonderzuges die Fahrt nach Friedrichsruh angetreten und ihnen hatten sich auf den Zwischenstationen, insbesondere in Bremen und Hamburg, zahlreiche weitere Personen angeschlossen, so daß mehr als tausend Personen an der Ovation teilnahmen. Der Zug stellte sich im Park auf und alsbald erschien der Fürst, von stürmischen Hochrusen der Menge begrüßt. Prosessor Hullmanns-Oldenburg hielt solgende Ansprache:

"Mit großem Dant für die Erlaubnis, bier erscheinen zu durfen, find wir aus Stadt und Land Olbenburg hergekommen, Gurer Durchlaucht felbft auszusprechen, mas ichon lange unsere Bergen bewegte. Wir alteren Leute, die wir die traurigen Jahre ber Berruttung Deutschlands felbft mit erlebt haben, ergablen oft ben Jungeren, ben Schulern, bon jenen Tagen, wie unfer herrliches beutsches Bolt gerriffen, uneinig, führerlos inmitten Europas baftand, migachtet von den nachbarn, haltlos in fich. Wir ergahlen, wie wir gefungen und geredet haben für Deutschlands Einheit und Größe und wie wir nach einem Führer ausgeschaut, dem wir blindlings folgen konnten auf neuen Bahnen. Und wenn wir jo ergablen, dann gebenken wir jener fturmbewegten Jahre, in benen unfer hochjeliger, beiggeliebter großer Raifer fich fein Bolf vollends jum heer ausgebildet; wie bann Gure Durchlaucht im Rampfe mit Begnern aller Art, auf Gott und die gerechte Sache vertrauend, unbeirrt ben Weg berfolgten, ben fie als ben einzig zum Biel führenden erfannt, und wir gebenfen, wie in drei Rriegen, einer gewaltiger als ber andere, fich Deutschlands Macht und herrlichfeit immer mehr entfalteten, bis bas Reich baftand, feft und einig, machtvoller als felbft in ben Tagen ber großen Sachjen= und Sobenftaufenreiche. Wir hatten unfere Guhrer gefunden und wir haben unferen Guhrern vertraut; Diefelben find uns ein Borbild geworden, wie in feftem, ehrlichem Ringen nach flar erkannten Zielen ein Mann nicht weichen noch wanten foll, nichts als Gott fürchten foll in ber Belt, und fold ein Borbild werden dieselben allen beutichen mahren Mannern in allen Beiten fein. Alls auf Gurer Durchlaucht gewaltiges Bert ber alte, langerfehnte Ruf "Raifer und Reich" wieder aus feinem todesgleichen Schlaf erwedt murbe, der Unterelbe gefahren find, um mir Ihr Wohlwollen und Ihre politischen Sympathien fund zu geben. Ich bin im vorigen Jahre über Wien nach den

ba haben gerade wir, die Angehörigen eines fleinen Staates, es empfunden, mas es fagen will, für fich ein fleines, beidranttes Leben ju führen ober mit Wahrung aller geschichtlich geworbenen Conderheiten Mitglieder eines großen Reiches ju fein. Wir haben empfunden, daß bie Form, die Eure Durchlaucht bem Deutschen Reiche gegeben, die beste von allen vielleicht möglichen war. Es darf uns nicht anfteben, alles ruhmend hervor zu beben, was Eure Durchlaucht in forgenvollen und arbeitsvollen Jahren für Deutschlands Macht und Ehre gethan, aber fagen wollen wir noch, daß wir aufgejubelt haben, als wir vernahmen, daß 3hr hoher Sinn felbft ben befiegten Begner ju überzeugen vermochte, daß die jegige Ordnung im Reiche die befte für alle fei, und als bann die Begner bon fruber, allen Groll vergeffend, rechts und links die treue Bruderhand jum Friedensbunde reichten, fab die Welt, daß unfer Führer, der drei Kriege nötig gehabt hatte, um sein Biel zu erreichen, in Wahrheit nur Friedensfürft fei. Den Sieg über Feindesherz wird die Geschichte als Ihren größten auf ihren Tafeln verzeichnen. Wie oft auch Wirbelwinde an bem festen Bau bes Reiches rütteln, wir ftemmen uns ihnen entgegen und fürchten fie nicht. Gie find wie die Wirbelwinde bier in ben Baumen Ihres herrlichen Sachsenwalbes; fie bringen nur jum Fall, mas morich und brödlich ift, und fordern gefundes Wachstum. Denn feft, wie dieje uralten Stämme, fteht bas Wert, bas Sie gegründet, und es wird machien in fommenden Zeiten. Dann mirb Eurer Durchlaucht Rame mit Bewunderung und Chrfurcht, mit heißer Liebe und Dankbarkeit gepriefen werden, jo weit die deutsche Bunge klingt in den Landen des Erdenrundes und fo lange noch eine beutsche Bunge flingt in den Jahrhunderten, die fommen. Und um Ihnen felbft, bochverehrtefter Fürft, Zeugnis abzulegen, daß bieje Befühle uns voll bejeelen, find wir Olbenburger gefommen. Wir aber, werte Reisegenoffinnen und Genoffen, wollen bies befräftigen, indem wir alle in den Ruf einstimmen: Lange lebe hoch Seine Durchlaucht unfer Fürft Bismard!"

Minutenlang erschollen die Hochruse. Dann ergriff Rektor Johanns-Oldenburg das Wort, um der Fürstin zu gedenken. Er sprach seinen Dank aus, daß den Oldenburgern Gelegenheit geworden, auch die hohe Gemahlin des Fürsten zu begrüßen, die es verstanden, dem Gatten immer Frieden und Freude zu bringen nach allen Stürmen und Kämpsen, die ihm beschieden gewesen. Nach Worten der Bewunderung, Verehrung und Liebe brachte der Redner der Fürstin ein freudig ausgenommenes Hoch.

Alsbann trugen vier junge Damen ein von Reftor Johanns verfaßtes Gedicht vor. Die Tochter des Genannten, Fräulein M. Johanns, sprach als "Oldenburgerin" folgende Einleitung:

Erhabener Fürst! Es zogen mit uns durch Flur und Feld Die Liebe und die Treue, der Hossnung zugesellt. In Ihnen ist verkörpert des Bolkes Herzenszug, Doch ihre Worte sagen noch lange nicht genug.

Die "Liebe" trat vor und überreichte unter folgenden Worten ein Bouquet duftiger roter Rosen:

Die Dichtung und Geschichte wetteisern um den Kranz, Dich, hoher Fürst, zu seiern in Deinem Ruhmesglanz. Dich trieb in heil'gem Feuer der Liebe mächt'ger Strom, Zu gründen und zu bauen den deutschen Einheitsdom! Du brachtest neu zu Ehren, was lange wir verkannt, Das hohe Lied der Liebe zum deutschen Baterland. Und Liebe ist's, die heute uns alle zu Dir trieb, Drum sieh in diesem Strauße der Oldenburger Lieb'. baperischen, schwäbischen und frantischen Stämmen bes Deutschen Reiches gefommen und habe mich überzeugen dürfen, daß ich unter ihnen viele Freunde besitze. Meine Seimat ist in niedersächsischen Landen. Dem niedersächsischen Volksftamm gehöre ich nach meiner Abstammung und nach meiner Geburt an, und bei aller Achtung, die wir vor den anderen Stämmen und Landsleuten haben, ift es mir doch ein Bedürfnis, die Stellung der Riedersachsen jum Deutschen Reiche und bem beutigen Ansehen besselben mit wenigen Worten bervor zu beben, nachdem in letter Zeit wiederholt meine eigenen näheren Landsleute und beute die Oldenburger mir ihre Begrüßung hier zu teil werden ließen, mahrend bor furgem die Schlesmig-Bolfteiner bier waren und ihnen anglog die Medlenburger fich angemeldet haben. Alle brei, die Oldenburger, die Schleswig-Solfteiner und die Medlenburger, entstammen den plattdeutichen Landesteilen. Bas die Riedersachsen dem Deutschen Reiche sind, welchen Ruhm fie fich erworben, feben wir, wenn wir zurudbliden auf die ersten Banderungen ber Sachfen. Die aus bem Stamm ber Nieberfachfen erftandenen Raifer berrichten bom Belt bis jum Meer, bis Sicilien mit einer Sicherheit, wie fie nachher nicht wieder erreicht murbe. Die Sprache diefer Raifer mar plattdeutsch, fie murben von plattbeutschen Ammen aufgezogen. In unseren Landen an der Elbe und Wefer haben wir den Ausgangspunkt großer, weltbeherrichender Fürsten= geschlechter. Gerade Oldenburg war es, welches dem danischen Reich, Schweden porübergebend, Rugland bis zur Behringstraße Berricher geliefert bat. Dicht baneben liegt ber Ursprung bes Geschlechts, welches in allen Weltteilen berricht und dem die Raiferin von Indien, die Königin von England, angehört. Unfer

Fräulein A. Lange als "Treue" (mit einem Bergismeinnichtstrauß):
Durch Brandung, Sturm und Wetter, um Klippen, Fels und Riss
Haft Du das Staatenruder gelenkt mit sestem Griff,
Und schuf uns Ost und Westen Gewitterdrang und Not,
Es stand in Dir am Steuer die Treue als Pilot.
Ja, alte deutsche Treue, wie klingt so ernst das Wort;
Du Wächter auf der Zinne, der deutschen Treue Hort,
Laß heute uns bezeigen auch unsere Treu' zu Dir!
In solchem Sinn und Geiste nimm diese Blumen hier.

Fräulein Lucie Wolff als "Hoffnung" (mit einem Strauß aus Eichenblättern, Gräsern 2c.): Und um die Lieb' und Treue schlingt sich der Hoffnung Grün, Die Hoffnung, daß die Flamme, die Deines Geistes Sprühn Auf Deutschland ausgegossen, ihm leuchte alle Zeit! Dein Geist ihm bleibt vereinet durch alle Ewigkeit!

Fraulein Johanns sprach jum Schluß, unter Ueberreichung eines Rosenstraußes, folgende Worte:

Nun laß mich herzlich banken, ich bring' in diesem Strauß Den Frühling Dir entgegen, er zog zu Dir hinaus, In jung' und alten Herzen, zu hulbigen der Macht, Die einen Lebensfrühling dem deutschen Bolf gebracht.

Sobenzollernhaus, das jett die Führung in Deutschland in der Sand bat. nahm seinen Aufschwung, als es sich in dem plattdeutschen Lande Branden= burg naturalifirt batte. Deshalb darf ich wohl fagen, wir baben allen Grund. uns zu freuen, der für alle Weltteile fo bedeutsamen, tüchtigen Raffe anzugehören. 3ch bedaure, daß die plattbeutsche Sprache fo in den Sintergrund gerückt worden ift. Bu Luthers Zeiten ftand fie in Blüte, und ich besite noch eine Bibel in plattbeutider Schriftart aus ber bamaligen Zeit. Seitbem bat es dem Plattdeutschen an einer Sprachkultur gefehlt. Aber die Erkennungs= zeichen des Niederfächfischen bleiben bennoch. Wir wollen uns ig nicht überheben, ich habe auch nicht gesprochen, um zu rühmen, was die Niedersachsen Grokes geleistet haben, fondern um bas Bewuktsein ber Stammeszusammengehörigkeit zu fraftigen, und auch, um das Gelbstgefühl zu heben. Dasselbe mag ja innerlich ftart und fraftig fein, aber es tommt nur felten jum Ausbruch; wir Niederdeutschen reden nicht viel, in Thaten find wir ftarter als in Worten. Darum follen wir auch nicht vergeffen, mas die Tüchtigkeit unferes Stammes uns bedeutet. Wir find bynaftifch febr gerriffen gemefen, aber auch bor der Begründung des Deutschen Raiserreiches hat jedem, mochte er Oftbreuße oder Pommer fein, wenn er über Gee einem Landsmann begegnete und von ihm in plattbeutscher Mundart angeredet wurde, bas Berg hoher geschlagen. Moge es jo auch in Zutunft bleiben und halten wir Riedersachsen fest aufammen. Much die Obersachsen gehören ja zum Reiche, und wir durfen unsere Sonder= ftellung nicht zu fest betonen; Die Bayern, Schwaben, Franken, fie alle haben für Deutschland ihr Blut fließen laffen, und wir gehören mit ihnen unter einen Sut. 3ch habe mich gefreut, als der Redner vorher betonte, mit der Reichsverfaffung fei das Richtige getroffen und Deutschland feine Macht und Größe wiedergegeben worden. Es gibt wohl viele, die mehr verlangten, die wollten, daß alles von einem Zentrum ausgeben follte und alle über einen Ramm geichoren wurden. Ich halte es aber für ein Glud, daß wir viele Zentren und mehr wie eine Residenz, mehr wie eine Dynastie bekommen haben. Es ift bas ein von Gott vorgesehenes Rulturmittel. Wer je in einer frangöfischen mittleren Provinzialhauptstadt - mag fie auch 200 000 Einwohner haben - gelebt, ber wird finden, daß dort eine viel fleinere Rleinftadterei herricht als in einer deutschen Refidenz von 10 000 Einwohnern. Das Gefühl, ber Mittelpuntt zu fein in einem abgeschloffenen Staatsmefen, gibt ein größeres Gefühl der Sicherheit gegenüber dem Gefamtwefen der Gingelstaaten. Deshalb bedaure ich auch den früheren Zustand der Kleinstaaterei nicht, und ich billige nicht die Bestrebungen, die auf eine Ginschränkung des Rechtes unferer Bundesftaaten hinausgehen. Ihr Landesherr in Oldenburg hat uns ftets treu beigeftanden, und feine Unterthanen find ihm dankbar; fie teilen die nationalen Gefinnungen, die diefer Repräsentant des olden= burgifden Regierungshaufes dem Baterlande entgegenbringt. In Rudficht

darauf bitte ich Sie, mit mir einzustimmen in den Ruf: "Der Großherzog von Oldenburg lebe hoch!" \*)

# 5. Juni 1893.

Friedrichsruß. Ansprache an eine Abordnung des Bandsbeker Kriegerklubs "Kombattant" von 1870/71.\*\*)

Ich dante Ihnen herzlich für die Ehre, die Sie mir durch Aufnahme in ben Berein erzeigen. Es liegt in unserer nationalen Gewohnheit . Daß mir uns die Rameradicaft, in die uns irgendwelche Berbindung gebracht hat, auch im späteren Leben zu bewahren suchen; das feben wir an den Studenten und ihren Universitätsverbindungen, und wir, die wir Soldaten gewesen sind, fühlen uns an das Regiment, in dem wir gedient, und an die gange Rorporation bes Wehrstandes mit Zuneigung gebunden, fo lange wir leben. Go maren für mich in meiner Jugend die tiefsten Gindrude die aus der militarischen Dienstzeit, und ich habe mich zeitlebens und manchmal mehr, als im Augenblick nüglich war, als Offizier gefühlt. Als ich einen Beruf zu wählen in die Lage fam, bat es mir febr leid gethan, daß meine Eltern mir die Erlaubnis. beim Militär zu bleiben, nicht gaben. Diese Empfindungen liegen uns im Blute, icon als Rinder fpielen wir Soldat, und nachber find mir's mit Ernft. und wenn mit Ernft, bann auch mit Erfolg. Deshalb ift es mir besonders erfreulich, wenn Rameraden aus meiner formarnichen Rreisftadt mich beute fo ehrenvoll begrüßen.

#### 10. Juni 1893.

Friedrichsruf. Ansprache an Landwirte aus dem Fürftentum Lubeck. \*\*\*)

Bor kurzem waren die Oldenburger hier; das heutige Erscheinen der Eutiner vervollständigt nur das Bild von Oldenburg. Wir sind plattdeutschen Bolksstammes und sind dessen froh. Die nunmehrige Einigkeit der deutschen Bolksstämme bürgt uns für unsere Größe. Deutschland ist jet aufgebaut, das Aufbauen 1871 war aber doch noch leichter, als es jett sein würde, das ein= mal geeinigte Deutschland wieder außeinander zu reißen.

<sup>\*)</sup> Abermal's ertonten braufende Sochrufe. Dann fiel die Menge ein in den Gefang bes Liedes "Deutschland, Deutschland über alles".

<sup>\*\*)</sup> Die Abordnung war beauftragt, dem Fürsten das mit künstlerischem Geschmack ausgesührte Diplom als Ehrenmitglied des Kriegerklubs zu überreichen. Der Borsigende des letzteren, A. Borcholt, hielt eine Ansprache, in welcher er der Freude über die Annahme der Ehrenmitgliedschaft seitens des Fürsten Ausdruck gab und versicherte, daß der Klub fortsahren werde, die Liebe und Treue zu Kaiser und Neich zu pflegen.

<sup>\*\*\*)</sup> Auf Anregung des landwirtschaftlichen Bereins zu Schwartau hatte eine zumeist aus Landwirten des Fürstentums Lübeck und deren Damen bestehende Gesellschaft von etwa zwei-

### 17. Juni 1893.

Friedrichsruft. Ansprache an die Schuler des Wilhelms-Gymnafiums in Samburg.\*)

3ch danke Ihnen für die ebenjo herzliche als freundliche Begrugung, und ich freue mich, daß Sie mich mit der Melodie vom Landesvater empfangen haben, die mir von Göttingen ber vertraut ift. Mögen Sie alle mit angenehmer Erinnerung auf Ihre Schulzeit gurudbliden konnen. Ich muß leider von mir bekennen, daß ich mir Mangel an Arbeitsamkeit vorzuwerfen habe, und das ift der einzige bittere Tropfen, der fich in meine Göttinger Erinnerungen mischt. Als ich zur Universität ging, war ich kaum siebenzehn Jahre alt und war vielleicht in zu ftarkem Zwange gehalten worden, was bei Ihnen wohl nicht ber Fall fein wird. Deshalb rate ich Ihnen, wenn Sie zur Universität kommen, migbrauchen Sie Ihre Freiheit nicht. Auf der andern Seite aber - wer ein Ropfhänger ift, ber kann vielleicht ein gang guter Parlamentarier werden, aber innere Befriedigung findet der nicht. Wenn Gie auf ber Universität nur brei Stunden arbeiten, so genügt bas icon, bringt man es auf fechs Stunden, so wird man bon allen Professoren hochgeachtet. Wenn man gar nicht gearbeitet hat, fo bereut man es später, die Zeit nicht weise ausgenutt zu haben. Sie haben eben ein fehr ichones Stud gefungen; ich habe früher auch Mufit getrieben, ich bin nur ein mittelmäßiger Bianospieler gewesen und war froh, als ich ben läftigen Zwang abschütteln konnte. Das hat mir später außerordentlich leid gethan, denn die Mufit ift eine treue Gefährtin im Leben.

hundert Personen einen Ausstug nach Friedrichsruh gemacht. Im Schloßpark, wo auch Schüler aus Ottensen mit ihren Lehrern Aufstellung genommen hatten, traf man den Fürsten, an den sodann Gemeindevorsteher Lampe aus Gr. Parin eine kurze Ansprache richtete.

\*) Es waren weit über fünshundert Personen (Schüler mit ihren Lehrern und Eltern), welche sich im Park von Friedrichsruh aufgestellt hatten, um dort den Fürsten auf seinem gewohnten Spaziergang zu begrüßen. Als der Fürst erschien, begrüßte ihn der Sängerchor des Gynnassiums mit dem Liede: "Alles schweige! Jeder neige ernsten Tönen nur sein Ohr". Sodann hielt der Direktor des Wilhelms-Gynnassiums, Prosessor Wegehaupt, eine kurze, begesternde Ansprache, die etwa solgenden Wortlaut hatte:

"Nicht eine politische Bereinigung gereifter Männer, sondern Knaben nur und Jünglinge sind heute hierher gekommen, um Eurer Durchlaucht in jugendlicher Begeisterung ihre Huldigung darzubringen. Mit Jubel vernahmen unsere Schüler die Kunde, daß wir vor Eurer Durchlaucht erscheinen dürsten, und keiner ist zurück geblieben, den nicht Krankheit oder Schwäche serngehalten. Auch die Eltern derselben begrüßten mit Freuden unser Unternehmen und sind zahlreich hier erschienen. Denn unsere Schüler — auch die kleinsten schon — wissen und kennen die unendlichen Segnungen, die unserem lieben deutschen Baterlande durch das unermüdliche Schaffen und Wirken Eurer Durchlaucht zugeströmt sind, und so vereinigen sie sich auch jetzt mit mir in dem Gelübbe, daß sie an ihrem Teile auch einst, wenn sie Männer geworden sind, eistig bemüht sein werden, die errungenen Güter zu bewahren und immer des Baterlandes Wohl allem andern vorzuziehen, und sprechen mit mir den innigen Wunsch aus, daß des allmächtigen Gottes Gnade noch lange über Eure Durchlaucht walten möge zum Segen sür uns alle, sür unser teures deutsches Baterland! Seine Durchlaucht Fürst Bismarat, er lebe hoch!

bei mancher Geselligkeit gefehlt, und wer von Ihnen Tasent dazu hat, dem empfehle ich ganz besonders die Musik zu pflegen, und ich erinnere Sie an mein Beispiel, um Sie abzuschrecken von dem Fehler, den ich mir vorzuwerfen habe. Im übrigen kann ich Ihnen nur eines raten: Kein Kamel und kein Rausbold!\*)

### 18. Juni 1893.

Friedrichsruf. Aufprache aus Anlaß einer Suldigung der Mecklenburger. \*\*)

Ich banke Ihnen, daß Sie ben weiten Weg, den Staub und den Wind nicht gescheut haben, um mir heute die Ehre zu erzeigen, Sie hier zu sehen.

\*) Der Schülerchor, bessen glockenreine Stimmen in der Waldesstille herrlich zur Geltung kamen, stimmte darauf das von A. En gedichtete und von dem Gymnasialgesanglehrer O. Waldbach vierstimmig komponirte Lied "Deutsch und furchtlos" an:

Die ganze Welt in Wassen starrt, ein wogend Feld von Erz und Eisen, Und alles lauscht und alles harrt, wer wird den rechten Pfad uns weisen? Da tönt ein donnergleiches Wort herunter in die Bölkerherde: Wir Deutsche fürchten unsern Gott, sonst aber niemand auf der Erde! Im Osten liegt der grimme Bär mit scharfem Biß und eh'rnen Pranken, Und immer näher, immer näh'r drängt er an unsers Hauses Schranken. Er kratt und scharrt an Wand und Psort', daß Stein und Psosken wankend werde: Wir Deutsche sürchten unsern Gott, sonst aber niemand auf der Erde! Und ob im Westen auch der Han zum Sturme ziehn im Schlachtenwetter, Und ob sie alle auf dem Plan zum Sturme ziehn im Schlachtenwetter, Wir stehen ohne Angst und Spott zum Schutz bereit dem heim'schen Gerde: Wir Deutsche sürchten unsern Gott, sonst aber niemand auf der Erde!

Heit bleiben! Wer Gott vertraut und für Sie, wenn Sie Männer geworden sind, eine Wahrscheit bleiben! Wer Gott vertraut und sich selbst, der kommt über jede Fährnis besser heit bleiben! Wer Gott vertraut und sich selbst, der kommt über jede Fährnis besser hinweg. Geben Sie nichts auf Vangemacherei. Das ist die richtige Philosophie, wie es in dem Schiller'schen Reiterliede heißt — Sie kennen es ja — "Frisch aus" u. s. w. Man muß nicht immer fragen, was einem widersahren kann im Leben, sondern mit Furchtlosigkeit und Tapserseit ihm entgegen gehen. Das ist eine alte Regel, wer ihr solgt, an dem werden die Wellen des Lebens abgleiten wie das Wasser am Entenslügel. Ja, wenn unser Leben noch 500 oder 1000 Jahre dauerte und man schließlich totgeschlagen werden müßte, so hätte es noch einigen Sinn, dassür zu sürchten; aber es ist ja nur kurz und man soll es mutig und auf Gott vertrauend für eine große Sache einsehen."

Dann schritt der Fürst langsam durch die enge Gasse der Anwesenden hindurch, hier einen Blumenstrauß entgegennehmend, dort einen Lehrer oder Schüler ansprechend.

Am 23. Juni brachten die Primaner und Sefundaner des königlichen Gymnasiums in Stade bei Gelegenheit eines Ausstuges nach Friedrichsruh dem Fürsten eine Ovation; ihnen gegenüber bemerkte der Fürst, ihm sei wohl nur noch eine kurze Spanne Lebens vergönnt, und er freue sich, die jungen Leute, vor denen noch ein langes Leben und eine hoff-nungsfreudige Zukunft läge, kennen gelernt zu haben.

\*\*) Den begeisterungsvollen hulbigungen, welche von ben Schleswig-holfteinern und ben Oldenburgern bem Fürsten Bismard bargebracht wurden, folgte eine Ovation der MedlenIch danke Ihnen von Herzen und insbesondere dafür, daß Sie gerade den heutigen Tag zur Begrüßung gewählt haben, der für unsere heimische

burger, die sich wiederum zu einer imposanten Kundgebung der Berehrung und Liebe gestaltete. Aus allen Ortschaften Mecklenburgs, namentlich aus Wismar, Rostock und Güstrow, hatten sich zahlreiche Bürger mit ihren Frauen und Kindern zu einer Huldigungssahrt vereinigt, an der sich auch mehrere Schulen mit ihren Lehrern, sowie zahlreiche Mitglieder der "Landsmannschaft der Mecklenburger zu Hamburg-Altona" beteiligten. Unter den Tönen des von der Musikkapelle gespielten Liedes "Stimmt an mit hellem, hohem Klang" stellte sich der Zug, welcher etwa dreitausend Personen umfaßte, vor dem Schlosse auf. Als der Fürst auf dem Altan erschien, wurde er von der Menge jubelnd begrüßt und mit Blumen überschütete. Rechtsanwalt Dr. Stichert-Wismar hielt solgende Ansprache an den Fürsten:

"Durchlauchtigfter Fürft!

Mus allen Gauen Deutschlands wallen die Genoffen unferes Bolfes, Manner und Frauen, Jünglinge und Jungfrauen, nach Friedrichsruh, den Gelden unferes Bolfes ju feben, ihm unsere Berehrung darzubringen. Auch wir Mecklenburger, Eurer Durchlaucht jest so nabe Nachbarn, bitten um die Ehre, uns Ihnen naben, unseren Dank, unsere Liebe aus= fprechen zu durfen. Sieben Jahrhunderte find verfloffen, feit nicht weit von diefer Stelle unfere Borfahren über bie Elbe famen in bas flavische Land. Reifige Bafallen, fachfische Bergoge, fromme Briefter, arbeitfame und geichidte Bauern und Gewerfer, fluge Raufleute gogen fie über ben Grengftrom, mit Bibel und Schwert, mit Pflug, Art und Maurerfelle, Rultur, Chriftentum, Deutschtum zu tragen in die flavische Wildnis. Und gründliche Rultur= arbeit haben fie gemacht, unfere Altvordern. Rach hundert Jahren erinnerten nur noch die Ramen an die flavifche Bergangenheit. Deutsch war bas Land gemacht, deutsch, gut beutich ift es geblieben bis auf ben heutigen Tag und wird es bleiben, jo lange beutscher Rame flingt. Allegeit treu ftanden die Medlenburger zu Kaifer und Reich. Und als das alters= ichwache römische Reich beutscher Nation in Trümmer zerfiel, als unser mächtigerer Nachbar, ber brandenburgifch-preußische Staat unter ber Bobengollern glorreicher Führung aufftand gegen frantijde Unterdrudung, war Medlenburg bes größeren Rachbars treuefter Genoffe. Königin Luife, Die Unvergegliche, ift Medlenburgs Fürstentochter, unfer Friedrich Frang I. löfte als erfter fich und fein Bolf von ber Schmach des Rheinbundes. Unfer Landsmann Blücher ichlug die fiegreichen Schlachten ber Freiheitsfriege. Gin halbes Jahrhundert fpater war die Zeit erfüllet, Konig Wilhelm nahm ber trauernden Germania den Witwenichleier vom Saupte, daß die Macht und Schönheit der Sehren wieder allem Bolfe erglangte. Dit ber Raiferfrone ichmudte er fein greifes Siegerhaupt. Fürften und Bolfer einte fein gewaltiges und milbes Scepter. Unfer Medlenburger Moltte durfte feine Schlachten benten, Friedrich Frang, unfer Großherzog, führte feine Medlenburger zum Siege. Dem größten aber ber Manner, Die bas neue Reich gebauet, bem eifernen Kangler, burfen wir Medlenburger uns heute hulbigend nahen. Eurer Durchlaucht Treue und Liebe ju Raifer und deutschem Bolfe, Ihr weitschauender Blid, eiserner Wille, gewaltige Staatstunft hat uns aus Berriffenheit und Spott hinaufgeführt gur Ginheit und Macht, hat uns bann ben Frieden geschaffen und erhalten. Mag uns noch mancher Streit ber Meinungen trennen, mag alte und neue Bwietracht ihr haupt erheben - jeder echte Deutsche tragt im herzen und bethätigt das Bort, das Gure Durchlaucht dem deutschen Bolke gurief, den nationalen Gedanken unter uns leuchten au laffen. Der nationale Gebante, die unerschütterliche Liebe gu Raifer und Reich, die Buversicht des ferneren Gedeihens unferes geeinten Baterlandes, immer tiefer faffende, immer höher lodernde Berehrung für Eure Durchlaucht, den Baumeifter unferer Einheit, Freiheit und Macht, führt uns hierher. Dieser Wald wird einft heiliger Boden fein bem beutichen Bolfe. Spätere Geichlechter noch werben hierher wallen, Die Stätte gu jehen, wo Deutschlands

Geschichte vielfach ein bedeutsamer gewesen ift. Bor zweihundert — ich weiß nicht genau wie viel - Jahren war die Schlacht bei Fehrbellin, die auch dazu beigetragen bat, Deutschlands Unabhängigkeit berbeizuführen, wenn nicht vollständig, fo doch vorbereitend. Bor achtundsiebenzig Sahren, gerade am heutigen Tage, war die Schlacht bei Waterloo, die uns von der Fremdherrichaft im eigenen Lande befreit hat und der fich die Aelteren unter uns noch erinnern, mahrend den Jungeren davon ergahlt worden ift. Außer diesen historischen Erinnerungen, die fich an den heutigen Tag knupfen, hat ber 18. Juni für mich noch eine andere perfonliche Bedeutung. Es war heute vor einem Jahre, als ich die Reise zur Hochzeit meines Sohnes antrat und nach Dresden abreifte, wo mir ein in hohem Mage ehrenvoller Empfang von meinen fächfischen Landsleuten zu teil wurde; nicht minder demnächft in Banern, in München, Augsburg; in Schwaben, in Riffingen; in Thuringen, in Jena. Daran haben sich jett die Begrüßungen meiner norddeutschen Landsleute angeschloffen, zuerft aus der Proving, der ich jest angehöre, aus Schleswig-Holftein, bann die Oldenburger, die bom Weften ber nach Friedrichsruh gefahren waren, und nun heute meine öftlichen und, meinem Gefühl als Brandenburger nach, auch nördlichen Nachbarn, die Medlenburger. Ich bin Ihnen gang befonders bankbar für diefen Abschluß in der Bollftandigkeit der Suldigungen ber beutschen Stämme, ben Sie mir beute gewähren, und ich febe barin eine Anerkennung der Mitarbeit, die ich im ftande gewesen bin, durch die Gnade meines alten Herrn, des Raifers Wilhelm I., bei der Wiederherftellung der beutschen Einigkeit zu leiften. Es war das Werk im gangen kein leichtes. Wir Deutschen hängen unserer Natur nach inniger und enger an unseren heimischen Verbanden als an der Allgemeinheit, namentlich, da durch die

bester Patriot, sein größter Staatsmann, sein Einiger und Führer lebte. Gott segne Eure Durchlaucht für das Werk, das Sie dem deutschen Bolke gethan haben. Wir aber sassen unsere Gesühle in dem Ruf zusammen: Seine Durchlaucht, unser Fürst von Bismarck, lebe hoch!"

Allmälich erst verhallten die lange anhaltenden, brausenden Hochruse. Inzwischen hatten sich mehrere junge Damen aus Wismar auf den Altan begeben, um der Fürstin ein prächtiges Bouquet in den mecklenburgischen Landessarben zu überreichen. Eine der Damen sprachdazu die nachstehenden Worte:

"Der Frau des größten Mannes, den Deutschland je gebar,
Der unseres Baterlandes getreuer Eckart war, —
Der Gattin unseres Bismarck, des Ruhm so lange währt,
Als deutsche Frauentreue noch sorgt am deutschen Herd, —
Der Fürstin, die die Sorge von seiner Stirne wies,
Aus seinem Lorbeerkranze kein Blatt entgleiten ließ,
Die über seinen Wegen als treueste Frau gewacht —
Ihr sei von deutschen Jungfrauen herzlicher Gruß gebracht.
Es kam zur Huldigung heute der Mecklenburger Gau:
Heil dir, du hochbeglückte, des größten Mannes Frau!"

Ungunft der Jahrhunderte das Gefühl einer größeren Allgemeinheit und feften Rusammengehörigkeit unterdrückt worden war. Der Partikularismus jener Beiten liegt uns einigermagen im Blute und ich tann nicht einmal fagen, bag alle immer bas rechte Gefühl ber Zusammengehörigkeit gehabt haben. meiner Erfahrung ift ber Widerftand gegen diefelbe immer ausgegangen bon ben Beamtendynastien am Sofe und im Staate, und dieses Ronglomerat hat bis auf den heutigen Tag die lokale Erinnerung an früher nicht verloren. Es war ichwer, die richtigen Wege und Grenzen zu finden. Es würde meines Erachtens eine große Thorheit fein, wenn man einen engeren Berband, feine engere Beimat aufgeben oder zerftoren wollte; die Medlenburger follen Medlenburger, und ihr Großbergog foll in feinem Lande der Berr bleiben und in feiner felbständigen Eriftens nicht erschüttert werden. Aber barunter barf bas Reich nicht zu leiden haben; freiwillig muffen die Beziehungen zu demfelben fein, freiwillig die Mitwirtung an ber Ginigfeit ber beutichen Nationalität. Das Gefühl, zur deutschen Nationalität zu gehören, muß sich im Lotalpatriotismus lebendig erhalten. Die unitarischen Bestrebungen, die manche meiner Lands= leute gepfleat haben, mogen für Theoretiker und andere Nationen sich eignen; für ben germanischen Charakter halte ich fie nicht für praktisch. Ohne mir ein Berdienst baraus zu machen, wenn das Resultat ichlieglich ein befriedigendes für die Gesamtheit gewesen ift, tann ich sagen, daß die Führung der Geschäfte die deutsche Nation in Europa so zusammengebracht hat, wie sie jest besteht, um damit das, was andere Nationen, England und Italien, längft genoffen hatten, auch uns anzueignen. Un diesen Grenglinien gwischen Beimatsgefühl und Bater= landsgefühl zu rütteln, halte ich nicht für nüglich, sondern gefährlich, und ich glaube, daß derjenige, der es thut, nicht viel zu thun, aber viel Duge haben muß, um allerlei Erperimente zu machen. Sie wiffen, das Befte ift des Buten Weind, aber ich möchte bier fagen, das scheinbar Beste ift des Guten Weind. Seben Sie nach Rugland und England, wo die Unitarität herrscht; - ift das Land badurch glüdlicher geworden? Wären diese großen Länder nicht viel zufriedener in fich, wenn fie mehr als ein Zentrum hatten?

Das Bedürsnis nach Partikularismus ist bei uns Deutschen so groß, daß, nachdem der geographische Partikularismus überwunden war, soweit es nötig war, der Partikularismus in anderer Form sofort wieder auftauchte. Der Deutsche braucht engere Verbände; geht ihm der geographische Partikularismus verloren, so schafft er sich Fraktionspartikularismus. Man geht in Fraktionen über und vergißt die Allgemeinheit; das ist die schwere Krankheit, an der wir heutigen Tages leiden, denn unsere heutigen Fraktionen sind in ihrem Partikularismus viel schlimmer, als alle Sachsen und Bayern dem Reichsgedanken gegenüber jemals gewesen sind. Ich weiß nicht, ob es uns gelingt, diese Krankheit bei wiederholten Wahlen zu bekämpsen. Die Fraktionsleiter sind die Werber, die Condottieri, von denen jeder sich eine Schar anwirbt, an deren

Spite er hofft, die Herrschaft zu erlangen über den von ihm nicht beliebten Nebenbuhler. Die Eifersucht der Fraktionen ist der Kredsschaden in unserem Lande. Das Deutsche Reich ist angewiesen auf die Gesamtheit der Intelligenz und des Bertrauens, welches Ministerium und Parlament gemeinsam aufbringen können. Und wenn die Intelligenz und das Bertrauen auf der einen Seite sehlt, nehmen wir an, auf der ministeriellen, so muß auf der andern Seite das Minus gedeckt werden und die Thätigkeit der Volksvertretung hervorteten; wenn aber der Bolksvertretung das richtige Bertrauen verloren geht, so muß die staatliche Leitung das Steuerruder sester in die Hand nehmen. Sie müssen sich gegenseitig ergänzen zur Gesamtheit von Einsicht, Tapserkeit, Baterlandsliebe und Heimatsliebe. Darin wird nach mancher Richtung hin gessündigt, was ich aber hier in Gegenwart der Damen nicht weiter außeführen will.

Wenn von dem Redner vorhin meine Mitwirfung an dem Erreichten, an der Herbeiführung der Zustände, mit welchen wir im Großen und Ganzen zusrieden sind, hervorgehoben wurde, so erwähne ich meinerseits, daß auch Mecklenburg daran Anteil hat; es wäre unrecht, wenn ich dies verschweigen wollte. Die Mutter des Kaisers Wilhelm I. war eine mecklendurgische Prinzessin, sie war aber durch und durch eine Deutsche und hat ihre Gefühle auf ihren Sohn — ihren Lieblingssohn, glaube ich wohl sagen zu können — vererbt. In sofern hat sie an der Vorbereitung des deutschen Einheitsgedankens ein wesentliches Verdienst. Auch den alten Blücher will ich nicht vergessen. Nehmen Sie an, daß wir anno 1815 bei Waterloo nicht gesiegt, daß wir den alten Blücher nicht gehabt hätten; wie es dann gekommen wäre, ist schwer zu sagen, aber daß es, wie es gekommen wäre, nicht zum Nuzen Deutschlands gereicht hätte, dessen werden Sie alle wohl sicher sein. Hier möchte ich dem Hamburger Redner\*) sagen, daß auch damals, beim alten Blücher, "de meckelbörgsche Firigkeit nich utbläwen is". Dann möchte ich vor allem noch meines

<sup>\*)</sup> Nach dem ersten Nedner hatte der Borsitzende der Landsmannschaft der Mecklenburger zu Hamburg-Altona, Grospitz-Hamburg. das Wort ergriffen, um etwa folgendes zu sagen: "Dörchlauchtige Fürst!

Aß wi Medelbörger in Hamborg hürten, dat uns Landslüd tauhus unsen Fürst Bismard in Friedrichsruh besäufen wullen, dunn freuten wi uns, dat sei ditmal so six bie dei Hand wiern, denn sonnen richtigen dägten Medelbörger hett jo sünst immer wat von en Jochen Nüßler an sich, in dei Fizigkeit sünd uns uns meisten Landslüd äwer. Indessen, wat wi nich in dei Fizigkeit hebben und in dei Würd, dat hebben wi int Gesäuhl und int Hart. Und dorin hebben wi Sei inslaten, Dörchlaucht, so sast und so deep, dat kein Macht op Jerden Sei wedder rut rieten kann. Wi Plattdüssen, un namentlich wi Medelbörger, sünd nich sör dei veelen Würd, äwer dorvon känen Sei äwertügt sin, Dörchlaucht, dat dei hütige Dag sör alse disse hunderte Meckelbörger dei schönste Erinnerung sör ehr ganzes Lewen is, und ick wull wünschen, dat Sei dei glücklichen Gesichter seihn künnen, wenn sei nach Johren noch ehr Kinner und Kindskinner sertällen, den 18. Juni 1893 hew ick unsen Fürsten Bismarck seihn und hei hett mi dei Hand drückt. Meckelbörger, Landslüd, wi weitent jo,

perftorbenen Freundes und Mitarbeiters Moltke gedenken, auf den Sie als Landsmann nach feiner Abstammung und Geburt Anspruch haben. Und beshalb darf ich wohl, ohne der Wahrheit zu nahe zu treten, fagen, daß der Anteil Medlenburgs an der Wiederherstellung der Ginbeit Deutschlands in den Geftalten diefer Bersonen kein geringer ift. 3ch habe als Brandenburger, als altmärkischer Nachbar des medlenburgischen Landes und demnächft als preukischer und als Reichsbeamter mit vielen Medlenburgern Beziehungen gehabt und habe fie bervorragend an Tüchtigkeit und Arbeitsamkeit gefunden. Da find por allen die Bulows und die Bernstorffs, die wir in unserem Milifar= und Bivil= bienft gehabt haben und die fich wie ein roter Faben durch dieses gesegnete Land amifchen der Elbe und der Offfee gieben. Bei der Aufgahlung der Berdienste Ihrer Landsleute tomme ich schließlich auf die Fürsten der Neuzeit. Ihr hochseliger Großbergog ift mir immer ein fehr gnädiger Berr gewesen. Ich habe in Krieg und Frieden seine Mitarbeit an ber beutschen Bolitik beobachten können und kann ibn als Mufter eines deutschen Reichsfürsten anerkennen, ber nur leider ju früh seinem Lande und dem Deutschen Reich entriffen ift. Sein regierender Herr Sohn bat die Gefinnungen feines Baters geerbt, leider nicht seine Gesundheit. In der Zeit, wo ich im frangofischen Kriege schlechte Nachtquartiere und schlechte Verpflegung mit ihm zu teilen die Ehre gehabt habe, da war er immer kerngefund, mobil und kräftig, und ich kann nur zu Gott wünschen, daß er wieder so werden möge, wie ich ihn damals gefannt habe. Und ich fann Ihnen meinen Dant für Ihre Begrugung und meine Gefinnungen für Ihr engeres Beimatsland nicht fürzer und beffer ausdruden, als indem ich Sie bitte, mit mir zusammen ein Soch auf Ihren Landesherrn, den Großbergog von Medlenburg-Schwerin, auszubringen.\*)

dat wi tausammen wussen fünd mit unsen Fürsten. Aewer dat hei för uns dei Berkörperung det Rigsgedankens is, dat hei Fleesch is von uns Fleesch und Been von uns Been, dat soll dat dunnernde Hoch em bewisen, wat wi nu dörch de Bäuken von'n Sachsenwald raupen:

Unse Kanzler, Fürst Bismard, Sei lewe hoch, hoch, hoch!"

"Uns Woll un fein Uewel, Wer dat nich will, ift en Düwel."

Mit diesem scherzhaften Citat, das große Heiterkeit und stürmisches Hurrahrusen zur Folge hatte, leerte der Fürst sein Glas und zog sich dann unter fortgesetzten "Hochs" der Menge zurück.

<sup>\*)</sup> Nach Schluß der Ovation stieg der Fürst vom Altan herab und machte einen Rundgang durch die Menge. Als er nach geraumer Zeit wieder auf dem Altan angelangt war, nahm er ein Glas Wein und sprach:

<sup>&</sup>quot;Ich bringe Ihnen dieses Glas mit dem herzlichsten Dank für alles Wohlwollen, das Sie mir heute kundgegeben haben; es schmerzt mich, daß ich nicht jedem einzelnen für die mir erzeigte Ehre persönlich danken kann, aber ich trinke aller Anwesenden Wohl mit einem alten plattdeutschen Sprichwort:

28. Juni 1893.

Friedrichsruß. Ansprache an die Boigenburger Liedertafel.

Der Boizenburger Gefangverein "Liebertafel" begrüßte ben Fürsten bei Belegenheit eines nach Friedrichsruh unternommenen Ausfluges, an bem fich etwa einhundertundbreißig Damen und herren beteiligt hatten. Der Fürft bankte und er: wähnte babei bes am 18. Juni erfolgten Befuchs ber Medlenburger. Diefe feien, jo bemerkte er, gum größten Teile weit bergekommen; fein beutiger Besuch komme auch aus Medlenburg, aber aus einer Nachbarftabt, welche zu feiner Freude viele gesangeluftige Ginwohner habe. Besonders erfreut fei er, bag fo viele Damen, funftliebende Damen, erschienen seien; fie wurden nach seiner festen Meinung auch bafür forgen, bag Rinder und Rindestinder erfahren würden, daß ber von feinen Begnern arg verschrieene Atreichstangler so bose nicht fei, wie man ihn von mancher Seite hinguftellen versuche.

### 8. Juli 1893.

Friedrichsruf. Ansprache aus Anfaß einer Suldigung von Bewohnern des Fürftentums Lippe. \*)

Meine Herren, ich danke Ihnen bon Bergen für Ihre Begrüßung, die bon Bergen tommt, und bafür, daß Gie den weiten, ftaubigen und heißen Weg

<sup>\*)</sup> Etwa dreihundertundfünfzig Bewohner von Lippe hatten fich mittelft Sonderzuges nach Friedrichsruh begeben, um bem Fürften ihre Gulbigung bargubringen. Gobald ber Gurft auf bem Balton bes Schloffes ericienen war, murbe er mit fturmifden Sochrufen begrüßt. Butsbefiger Ed. Buffe-Biftinghaufen hielt folgende Unfprache:

<sup>&</sup>quot;Benn Millionen deutscher Bergen Gurer Durchlaucht entgegenschlagen, Taufende von Männern nach Friedrichsruh pilgern, dem Metfa deutscher Patrioten, um dem Genius, welcher Die jahrhundertelang vergebens ersehnte Ginheit bes Deutschen Reiches ichuf, biefes jum erften und angesehenften Staate Europas erhob und bas Nationalbewußtsein ber Bujammengehörigfeit und Stärfe in uns befeftigte, Die Bewunderung, Die unbegrengte Liebe und Berehrung barzubringen, wie fonnten ba wir Lipper fehlen, wo uns täglich von dem hoben Gipfel bes Teutoburger Baldes bas ftolge Germannsbenkmal an die Thaten bes erften Befreiers von fremdem Jode erinnert und uns mahnt, daß wir ben Goelften ber Nation nicht vergeffen burfen. Rlein nur ift unfer Landchen, im Berhältnis bagu fteht baber auch bie Bahl berer, welchen heute in freudiger, ftolger Erregung das Glud beschieben ift, Gurer Durchlaucht ins Muge ichauen zu fonnen. Das aber barf ich bier im Ramen meiner Landsleute aussprechen: haben auch großartige Gulbigungen im Sachsenlande ftattgefunden - innigere, aufrichtigere Liebe und Dankbarfeit können Gurer Durchlaucht niemals entgegengebracht worden fein. In Diefer bewegten, ichweren Beit fonnen wir bas nationale Empfinden, die Liebe jum angestammten Fürstenhause, die Treue ju Raifer und Reich nicht beffer beleben, erfrischen und fraftigen, als indem wir uns Gurer Durchlaucht naben und geloben, mitzuarbeiten, daß das durch Gurer Durchlaucht Riesengeist und Thatkraft errungene herrliche Ginheitswert erhalten und gefördert werde. Mit unserem ehrerbietigften Danke fur die Guld bes Empfanges verbinden wir ben innigften Wunich, Eurer Durchlaucht mochte noch ein recht langes Leben in forperlicher und geiftiger Frifde jum Segen bes fürftlichen Saufes, jum Wohle und Stolze Deutichlands beschieden seine Durchlaucht, unfer geliebter Fürft Bismard lebe boch!"

nicht gescheut haben, um mir Ihre Gefühle perfonlich jum Ausdruck zu bringen, umsomehr, als Ihr Gruß von der Stelle kommt, welche die älteste Malftätte ber beutschnationalen Entwicklung ift gegenüber ber Fremdherrichaft - ber Fremdherrichaft, ich mochte damit fagen nicht nur der äußeren Groberung, sondern auch der Zerrüttung des inneren nationalen Lebens. Diefer ift damals ein fester Damm entgegengesett und das Land bis an den Rhein gefäubert worden nicht allein von den ausländischen Bräfetten, sondern auch von den römischen Bureaufraten. Wer die damalige deutsche Geschichte ftudirt, der wird finden, wie gerade das Eindringen romischen Befens in das Familienleben, das Eindringen römischen Rechts in private Berhältniffe unfere Borfahren fo erbittert hatte, daß sie einig wurden - wozu schon damals viel gehörte und die römische Bureaufratie jum Lande hinauswarfen. Es ift mir eine besondere Genugthuung, daß Gie bon dort gefommen find, wo dies geschah. Die Gelehrten ftreiten ja über den Blat, aber die Bolfsmeinung ift darüber einig, daß es der Teutoburger Bald war. Giner Ihrer Landsleute hat mir por einigen Monaten einen recht schweren Boten von da hergesandt, einen Wels von der Grotenburg, \*) Dementsprechend faffe ich Ihre Begrugung auf als von der dortigen Malftatt des Teutoburger Waldes kommend, aus einem ftets ungemischt gebliebenen Gebiete Deutschlands.

Das Fürstentum Lippe gehört ja zu den kleinen Bundesstaaten des Reiches, aber ich möchte Sie doch bitten, die Thatsache seiner Zugehörigkeit, seiner Stellung zum Reiche ebenso wenig zu unterschäßen, als ich die Stellung der Kleinstaaten und ihren Rugen für den nationalen Gedanken unterschätzt habe. Ich kann meinen Gedanken dahin ausdrücken, daß zwischen wenigen mittelgroßen Staaten schwerer als bei den 25 jetzt bestehenden, unter denen 17 von der Größe sind, daß sie nur eine Stimme im Bundesrate haben, Einigkeit zu erzielen und zu behaupten sein würde. Sie bilden gewissermaßen den Mörtel zwischen den Quadern; hätten wir nur Staaten von der Größe wie Sachsen und Bayern, so würde die heutige Versassung schwerer anzuwenden sein.

Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Lande sich die Privilegien, welche die Reichsverfassung gerade den kleineren Staaten verleiht, vergegenwärtigt haben; wenn nicht, so erwarte ich es von der Zukunft. Es wäre ein großes Privilegium, wenn Ihr Fürst einen Reichstagsabgeordneten zu entsenden hätte. Er hat aber, was als viel schwerer wiegend zu veranschlagen ist, ein Mitglied zum Bundesrate zu ernennen. Dies ist der achtundsünfzigste Teil der Gesetzgebung, während die Ernennung eines Reichstagsabgeordneten nur den dreihundertzundsiebenundneunzigsten Anteil an der Gesetzgebungskörperschaft bedeuten würde.

<sup>\*)</sup> Der von dem Buchdruckreibesitzer Heinrichs-Detmold gestistete Sandsteinblock, der, von Guirlanden umgeben, vor dem Schlosse ausgestellt war, trägt solgende Inschrift: "Sandssteinblock von der Grotenburg, dem Standorte des Hermannsdenkmals im Teutoburger Walde, dem Fürsten von Bismarck gewidmet von einem dankbaren Deutschen."

Außerdem fteht den Bundesratsmitgliedern das Recht zu, im Reichstage jederzeit in jeder Sache das Wort zu ergreifen, ohne daß der Reichstagspräsident es hindern könnte, und felbst wenn das Bundesratsmitglied für eine Sache spricht, die im Bundesrat in der Minorität geblieben ift. Dem Bundesrate ift die Möglichkeit der Mitwirkung im nationalen Leben gegeben, und es hat mir eine Enttäuschung bereitet, daß von diesem Rechte bisher nicht mehr Gebrauch ge= macht worden ift. Wie die Verfaffung in ihren Grundzügen angelegt wurde, hatte ich mir gedacht, daß die Bundesbevollmächtigten auch im Reichstage mehr iprechen wurden und bag jeder Staat von den Intelligengen, Die er gur Berfügung hat, abgesehen von benjenigen, welche in seinen ministeriellen Aemtern find, auch im Reichstag Gebrauch machen würde. Ich bachte mir außerdem, daß die Landtage der einzelnen Staaten fich an der Reichspolitik lebhafter, als bisher geschehen, beteiligen wurden, daß die Reichspolitik auch der Rritik der partifulariftischen Landtage unterzogen werden würde. Nichtsbestoweniger bin ich mit diefer Meinung im berfaffungsmäßigen Rechte. Ich hatte mir bei ber Aufstellung der Berfaffung ein reicheres Orchefter der Mitwirkung in den nationalen Dingen gedacht, als es fich bisher bethätigt hat, weil die Reigung gur Mitwirkung in ben einzelnen Staaten nicht in dem Mage, wie vorausgesett worden, borhanden war.

Denken Sie, daß die nationalen Interessen nicht nur in unserem Bundes= rate und im Reichstage distutirt, sondern auch in den einzelnen Landtagen vertreten und besprochen würden: würde die Teilnahme dafür nicht lebhafter werden? 3ch fürchte, es zeigt nicht einen Fortschritt, sondern eine Rüdent= widlung, wenn die große Bahl ber Landtage, die zur Mitarbeit berufen waren, von diesen ihren Mitteln feinen Gebrauch macht und fich feine Geltung berschafft; infolge beffen durchdringt das nationale Gefühl nicht alle Poren, alle Abern in dem Mage, wie ich gehofft hatte und wie es wünschenswert ware und in Zukunft der Fall sein möge. Das Blut konzentrirt sich jest in Ropf und Herz, in Bundesrat und Reichstag. Wenn der Bundesrat öffentlich in feinen Sigungen ware, fo wurde er wirffamer fein. Wenn die Abgeordneten für den Bundesrat darnach ausgesucht würden, daß man Gewißheit hatte darüber, daß fie auch im Reichstag fprechen wurden, fo mare es beffer. In ber Zeit, wo die Berfaffung entftand, pulfirte das nationale Leben fo ftart, daß jeder, der auch nur einen Bipfel davon erfaßte, fich der Strömung hingab. Ich fann nicht fagen, daß die Hoffnung, dies wurde andauern, fich bestätigt hat. Es ift eine alte beutsche Reigung, zu warten, daß andere bas machen möchten, wobei man felbst Sand anlegen follte. Ich hoffe auf andere Zeiten, wo das nationale Gefühl wieder ftarter fein und man zum Nachdenken darüber kommen wird, welche Mittel wir haben, es lebendig zu erhalten. Solche Mittel find zunächst in der Institution der Landtage, dann in der des Bundesrats vorhanden. Der Bundesrat hat in seinen Beschlüffen eine amtliche Giltigkeit, aber in der öffentlichen Meinung hat er nicht die Bedeutung erreicht, wie ich es mir gedacht hatte. Es kann ihm auf die Weise ergehen wie dem preußischen Herrenhause, welches auch aus Mangel an initiativer und bemerkbarer Thätige keit nicht die Autorität hat, die ein Oberhaus haben sollte. Und Gott möge verhüten, daß der obere Faktor unserer Gesetzgebung, der Bundesrat, in der öffentlichen Meinung Deutschlands die Gleichberechtigung mit dem Reichstage versiere.

Ich bin da, wie es einem natürlich ergehen wird, der zeitlebens Politik getrieben hat und der nichts zu thun hat, als über die Bergangenheit nachzudenken, in eine weitläusige Erörterung gekommen, von der ich hoffe, daß sie Ihnen nicht ohne Interesse war, und die dazu beitragen möge, daß, wenn Sie nach Hause kommen, Sie dafür wirken werden, daß die Beteiligung an der Reichspolitik auch in der Diaspora der Landtage lebhafter werden wird. Es ist ein Irrtum, wenn Staatsrechtslehrer behaupten, die Landtage seien dazu nicht berechtigt; sie sind immer befugt, das Austreten ihrer Minister in Bezug auf die Reichspolitik vor ihr Forum zu ziehen und ihre Wünsche den Ministern kund zu thun.

3d halte es für eine ungeschickte Tendeng, einen Mangel an Ber= ftandnis des deutschnationalen Lebens, wenn viele unserer Staatsrechtslehrer - Theoretiter, teine Pratifer - es für einen Gewinn erklaren, wenn die Babl der Kleinstaaten sich verringere, und ich bin bemüht, diesem zu wider= fprechen, wo ich tann. Gerade die Bahl ber Stimmen im Bundegrate follte nicht berringert werden. Burde fie das, fo famen wir wieder in die Gefahr, welche ich von Anfang an zu befämpfen gehabt habe, nämlich die, an Stelle bes beutschnationalen Reiches ein Großpreußen zu bekommen. Es gibt viele, die gern deutsche Reichsangehörige fein wollen, aber nicht Preugen, und ich habe immer gefürchtet, daß fich bas Reich nach ber großpreußischen Seite bin entwickeln murbe. Bundesftaaten, die nur je eine Stimme im Bundegrate führen, gibt es 17, und wenn ich die Sanseftadte, die im Bergleich ju ben anderen eigenartig find, abziehe, fo find es 14. Und 14 Stimmen im Bundesrate find eine gewichtige Stimmenzahl, wenn fie fich zusammenhalten. 14 Stimmen ju den preußischen geben Preußen immer die Majorität; die übrigen nach Abgug der breußischen betragen 24. Der Bundesrat ift also gewissermaßen in drei Rategorien geteilt, erftens in die fleinen Staaten mit je 1 Stimme, Preugen mit 17 Stimmen und die Mittelftaaten mit 24 Stimmen. Welches Gewicht liegt also in den fleinen Staaten, und ich wundere mich, daß sich in ihnen allen kein Politiker fand, der fich dasselbe zu Nuten gemacht hatte.

Alles, was ich Ihnen eben vortrage, ift, wenn Sie wollen, ein Magelied darüber, daß der nationale Gedanke in den Landtagen und Einzelregierungen nicht berart gezündet hat, wie ich vor zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren gehofft hatte, und ich bin leider körperlich nicht mehr kräftig genug, um im

Reichstage aufzutreten. Ich könnte bort wohl einmal eine Rede halten, aber die Gesamtheit der Leistungen, die für mich mit einem Mandat verfnüpft sein wurden, bin ich nicht mehr im ftande, forperlich durchzuführen. Deshalb ent= schuldigen Sie mich, wenn ich bei diesem politischen Anlag, der Ihre Begrußung doch ift, diese meine Rlagelieder Ihnen vortrage. (Lebhaftes Bravo.) Aber ich hoffe, es wird mit ber Zeit anders werden, und es werden die Bureau= fraten, welche Hermann im Teutoburger Walbe erschlug, die "Profuratoren", wie fie damals genannt wurden, nicht wieder die Alleinherricher werden. Bur Beit besteht noch die Gefahr, daß fie, in unblutiger, aber erstidender Weise, die . Berrichaft wieder über uns gewinnen werden, und daß die Errungenschaften bes Schwertes, ich will nicht fagen, durch die Feder der Diplomaten, aber doch burch Bureauwesen, Beamtenberrichaft und bas trage Zuschauen in Erwartung, daß andere das Rötige ichon thun werden, ju Grunde geben. "Die Regierung wird es schon machen!" Wer ift benn "bie Regierung"? Ja, wenn bie Fürsten es felbst besorgen könnten, sie find alle wohlwollende Berren, aber fie find notwendigerweise angewiesen auf ihre Beamten, ihre Minister, vortragenden und Geheimen Rate.

Meine Befürchtung und Sorge für die Zukunft ist die, daß das nationale Bewußtsein erstickt wird in den Umschlingungen der Boa constrictor der Burcaufratie, die in den letzten Jahren reißende Fortschritte gemacht hat. Hier können nur Bundesrat und Reichstag helsen; auch ersterer hat das Recht, sich geltend zu machen. Wenn die staatsmännische Einsicht der Bureaukratie nicht ausreicht, so ist gerade den Bundesratsmitgliedern und dem Parlament Geslegenheit gegeben, ihr zu Hilfe zu kommen, so daß die Intelligenzen im Bundessat und Reichstag zusammenwirken.

Ich wiederhole, daß ich nicht auf das Reden im Bundesrate selbst, sondern auf das Recht der Bundesratsmitglieder, im Reichstage jederzeit das Wort zu erhalten, das Hauptgewicht lege. Ich meinerseits bin zu alt und zu matt, um ins Gesecht zu gehen. Nehmen Sie aber an, daß das nicht der Fall wäre, daß ich als Bundesratsgesandter eines der deutschen Fürsten, sei es des Ihrigen, in Berlin wäre und ich spräche meine Ueberzeugung auch dann im Bundesrat und Neichstage aus, wenn sie nicht im Einklange mit der Majorität des Bundesrats stände. Würde das nicht einen Eindruck machen, weil es von einer Persönlichkeit ausginge, die bekannt und deren Borleben bekannt ist? Solche Persönlichkeiten sind aber doch nicht ausgestorben, und es wäre auf diesem Wege auch sür die Regierungen der kleineren Staaten die Möglichkeit gegeben, den gravaminibus öffentlichen Ausdruck zu geben, welche amtlich keine Bezücksichtigung gefunden haben.

Die Ergebnisse all dieser Betrachtungen resumire ich dahin: Gott erhalte uns die Reichsverfassung, wie sie besteht, und Gott erhalte uns die Zahl der Bundesregierungen, die den Bundesrat bilden, damit dieser dem Reichstage als vollständig ebenbürtiger und gleichberechtigtster Coöffizient unserer Gesetzebung stets zur Seite steht. Dazu ist notwendig, daß Gott auch das Haus Ihres Fürsten erhalte, und ich bitte Sie, mit mir dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß er Seiner Durchlaucht dem Fürsten Woldemar ein langes und gesundes Leben verleihen möge.

Seine Durchlaucht Fürst Woldemar lebe boch!\*)

### 9. Juli 1893.

Friedrichsruf. Ansprache an die Sandelskammer- und Gewerbekammer-Bekrefare. \*\*)

Ich banke Ihnen für Ihre Begrüßung, die für mich um so ehrenvoller ist, als Sie so vielen Bezirken unseres Baterlandes angehören, und um so erfreulicher, als Sie in Ihrer Gesamtheit den Nährstand, das heißt den Lebensnerv des deutschen Bolkes vertreten, dem ich auch von Jugend auf angehört habe und noch angehöre. Ich sehe als den Nährstand an die Gesamtheit der produktiven Bevölkerung, also vielleicht neunundneunzig Prozent der deutschen Bevölkerung. "Reine Konsumenten" gibt es eigentlich nur in Gestalt sessesoldeter Beamten und Honorarempfänger — ich kann den Begriff hier nicht sosser erschöpfen.

Aber im Herzen hat es mich jedesmal gefreut, wenn ich in Ihrem Berzeichnisse den Ausdruck gefunden habe: "Handels- und Gewerbekammer". Sie gehören beide notwendig zusammen, und unter Gewerbe begreife ich die Land- wirtschaft, der ich selbst angehöre, unbedingt mit. Man kann unterscheiden zwischen dem Gewerbe im engeren Sinne und dem Grundbesitze, der bei aller Fruchtbarkeit des Bodens aber nicht produktiv wird, wenn nicht das Gewerbe der Landwirtschaft auf ihm mit Geschiek betrieben wird.

Die Trennung der Gewerbe, Handel und Landwirtschaft halte ich für eine irrige und irreführende. Der Handel kann in einem verarmenden Lande nicht gedeihen. Der Kaufmann stellt sich unzweiselhaft besser, wenn er die Geschäfte eines wohlhabenden Hinterlandes und einer reichen Heimat zu besorgen hat, als wenn er nur einer armen und verarmenden Bevölkerung den Austausch und Verkehr der Waren vermitteln soll.

Es ift also nicht richtig, wenn man annimmt, daß die Länder, in benen das Getreide am wohlfeilften ift, die glüdlichsten und prosperirendsten find.

<sup>\*)</sup> Im weiteren Berlaufe der Ovation wurden der Fürstin ein mächtiger Eichenkranz vom Teutoburger Walbe, sowie ein Album "Das Hermannsdenkmal und der Teutoburger Balb" überreicht.

<sup>\*\*)</sup> Im Anschluß an eine zu Kiel abgehaltene Bersammlung der deutschen Handelskammerund Gewerbekammer-Sekretäre hatten sich etwa fünfzig Teilnehmer der Bersammlung nach Friedrichsruh begeben. Dr. Stegemann-Oppeln begrüßte den Fürsten und sprach ihm die Gefühle unwandelbarer Dankbarkeit und Berehrung aus, von welchen die Erschienenen beseelt seien.

Ich will nicht auf das Innere von Rußland hinweisen, wo der Roggenpreis unter Umständen nur noch dreißig bis vierzig Prozent von dem unsrigen beträgt; und doch ist das Land deshalb nicht reich, es hat zwar reiche Leute, aber die Bevölkerung ist doch arm. Ich will auf meine eigenen Erinnerungen aus früher Jugendzeit zurückgreisen. In Hinterpommern kostete damals der Wispel Roggen 11 Thaler, das sind 33 Mark. Dafür schickte mein Bater Beferde und 3 Menschen mit 2 Wispel Roggen 8 Meilen von seinem Gute nach Colberg über sandige Berge. Die Leute kamen zurück mit einer Tonne Salz und einer Tonne Hering und hatten 2 Thaler zugezahlt als Reisekosten. Die Tonne Salz kostete 15 Thaler, die Tonne Hering 7 Thaler, und die Reisekosten mit 2 Thalern hatten sie noch zuschießen müssen. So waren damals die Berhältnisse. War das ein Glück für das Land? Nein, in der ganzen Gegend waren kaum zwei Häuser, in denen Wein getrunken wurde, weißer und roter. Der Weinhändler und andere Kausseute hatten keinen Berdienst. Jest ist es anders.

Es ift ein Irrtum, wenn man Handel und Gewerbe und Landwirtschaft von einander trennen will. Wir müssen zusammen gedeihen oder wir gehen zusammen zu Grunde. Ein durch ungeschickte Gesetzebung und ungeschickte Handelsverträge verarmendes Land kann einen potenten Kausmannsstand nicht ernähren, weder gegenüber dem Auslande noch im inländischen Verkehr. Arme Gewerbe, arme Kausseute! Damals in der Zeit, von der ich sprach, hatten wir eigentlich gar keine Kausseute. Was war Stettin damals für ein Nest! Das bischen Kornaussuhr, das bei diesen niedrigen Preisen von dort nach England ging, wo noch die Kornbill bestand, war das einzige, und es war charakteristisch, daß es kaum eine Firma gab, die nicht drei Namen führte, weil einer das Kapital nicht zusammendringen konnte. Wie ist es jetzt geworden, wo die Kornpreise vier- dis sechsmal so hoch sind oder sein könnten wie damals.

Ich möchte, da ich Vertreter beider Richtungen vor mir habe, Ihnen diese Gedanken ans Herz legen, daß Handel und Produktion unmittelbar zusammenzgehen müssen, daß beide sich schädigen, wenn sie sich trennen. Es ist ja früher von meinen Gewerbsgenossen, den Landwirten, viel auf die Industrie und deren Forderung gescholten worden, aber ich habe in meiner eigenen Landwirtschaft gesehen, welche Wohlthat für den Landwirt es ist, eine reiche Industrie in der Nähe zu haben. Ich ersahre daß selbst, weil auf meinen pommerschen Gütern eine erhebliche Industrie besteht, die ich nicht selbst betreibe, die aber dort betrieben wird. Insolge dessen hat jeder Bauer und Arbeiter, soweit die Fürsorge der Regierung für die Arbeiter ihn nicht daran hindert, die Möglichkeit, auf eine oder die andere Weise sich und seine Kinder zu beschäftigen und zu ernähren. Landwirtschaft und Industrie gehören zusammen und dürsen sich nicht entgegenarbeiten in der Gesetzgebung.

Wo eine prosperirende Industrie ist, wie in den westlicken Provinzen, da hat die Landwirtschaft noch zu leben. Wo das nicht ist, sollte Industrie nach Möglickeit geschaffen werden, und die Landwirte sollten sich zur Aufgabe stellen, sie zu pflegen. Umgekehrt ist der wohlhabende Landwirt ihr bester Abnehmer. Der beste Absah ist doch immer der an Inländer; die ganze Aussuhr tritt gegen den inländischen Absah sehr zurück. Wir müssen ja den ausländischen Absah haben, aber wenn der inländische sehlte, so würde das noch schlimmer sein. Die Erzeugnisse der Industrie nimmt eine prosperirende Landwirtschaft bereitwillig auf.

Biel näher liegt der Gedanke, daß der Handel im Gegensatz zur Probuktion stände. Auch das halte ich sür einen Irrtum, in den nur diesenigen versallen, die an der Oberstäche hasten, und ich glaube, daß die Kausmannschaft eines armen, verarmten und besonders eines verarmenden Landes schlechter daran ist als die eines reichen. Kausseute in England, Amerika und überhaupt in Ländern, die im Aufschwunge begriffen sind, sind die gesegnetsten Leute. Dagegen wird eine Kausmannschaft in Ländern mit rückläusiger Entwicklung nicht nur eine Ueberzahl von unversorgten Kausmannschrlingen liesern, sondern auch später keine Millionäre. Die Millionäre werden heutzutage ja mit einer gewissen Bitterkeit betrachtet; das ist nicht berechtigt, und ich glaube, wir wären alle, auch die, welche es nicht sind, besser daran, wenn wir noch zehnmal mehr Millionäre hätten, als wir haben, wie es in England und Amerika der Fall ist.

Der reiche Mann behält ja sein Geld nicht, er gibt es aus, klug oder verrückt, und von diesen Ausgaben seben viele andere Leute. Wenn wir keine Leute hätten, die aus Uebersluß ausgeben, so würden alle, die vom Luzus seben: die Künstler, die Verfertiger von Modewaren, Konsektion u. s. w., nicht existiren; wovon sollen sie seben, wenn jeder nur knapp hat, seinen Hunger zu stillen? Es ist notwendig, daß es Leute und Familien gibt, die auch für Luzus ausgeben können; Millionen seben davon. Schaffen Sie den Luzus ab, so zerkören Sie eine Menge Existenzen. Schaffen Sie den wohlhabenden Mann ab, der etwas mehr hat, als sich satt zu essen, und überlegen Sie sich einmal, was für Produktionen, was für Gewerbe und Industrien dann nichts mehr zu ihnn haben. Wenn alse Leute aushören wollten, andere Ausgaben, als die für ihre einfache Ernährung, zu machen, müßten viele Gewerbe ausfallen.

Deshalb, meine Herren, möchte ich Ihnen empfehlen: halten wir alle zusammen, Produzenten jeder Art, Industrielle, Handwerker, Landwirte, aber auch Kaufleute! Auch dem Kaufmann kann eine verarmende Landwirtschaft nicht helsen, er bleibt bei rückläufiger Flut auf dem trockenen Sande, mit kümmerlichen Erwerbsverhältnissen.

Es ift mir erfreulich, auch einmal als Theoretifer vor sachtundigen Leuten biese schwierigen Dinge zu besprechen; früher, als Handelsminister, hatte ich

mich damit amtlich zu beschäftigen, und ich bin außerordentlich froh, daß ich nichts mehr damit zu thun habe. In der heutigen Welt ist für mich kein Plat für amtliche Thätigkeit. Das aber hindert mich nicht, bei Gelegenheit meine Meinung offen auszusprechen, selbst wenn ich dabei im Sinn des alten Textes Prediger in der Wüste bleiben sollte. Aber bei Ihnen fürchte ich das nicht; ich glaube, daß Sie mit mir einverstanden sind. Ich hosse, Sie besherzigen die Empfehlung zur Einigkeit zwischen allen produktiven Ständen, die bei wachsender Wohlhabenheit der Bevölkerung interessirt sind, für die es nicht gleichgiltig ist, ob die Bevölkerung arm oder wohlhabend ist.

### 13. Juli 1893.

Friedricheruf. Aufprache an den fandwirtschaftlichen Berein für Sarburg und Amgegend.\*)

Zunächst danke ich Ihnen, meine Herren und Damen, für Ihre freundliche Begrugung und für die wohlwollende Beurteilung meiner früheren Thätigkeit.

Sie haben, Herr Pfarrer, des dreizehnten Juli Erwähnung gethan, des Tages, an dem das Attentat in Kissingen auf mich gemacht wurde. Dieser Tag ist auch sonst ein bemerkenswertes Datum. 1870 war es dieser Tag, an dem sich die Situation zum Kriege entschied. Am 12. schien der Friede gesichert, am 13. war der Krieg gesichert. Am 13. Juli war auch der Absichluß des Berliner Kongresses, auf dem Deutschland die Stellung eingenommen hatte, die eine natürliche Folge seiner Einheit und seiner Kraftentwicklung war, auf dem es die Leitung der europäischen Politik in die Hand nahm und dieselbe in friedliche Bahnen lenkte. So kam es, daß also der 13. Juli in mehrfacher Beziehung in meinem Gedenkbuch mit einem starten Kreuz bezeichnet ist, nicht mit dem Kreuz des Leidens, sondern des Vertrauens und des Glaubens an Gottes Fürsorge, die uns bisher geleitet hat. Ich erinnere an die alte, oft in frivoler Weise gebrauchte Kedensart, daß Gott keinen Deutschen verläßt.

<sup>\*)</sup> Der Berein macht alljährlich eine sogenannte Rundsahrt zum Zwed der Besichtigung von Wirtschaften. Im Jahre 1893 besuchte der Berein das dem Fürsten gehörige Gut Schönau und benützte diese Gelegenheit, um den Fürsten zu begrüßen. Pastor Stüven-Moorburg richtete an denselben eine Ansprache, welche mit solgenden Worten schloß: "Gestatten Eure Durchlaucht gütigst, daß ich, obwohl einem anderen Stande angehörend, aber doch seit einer Reihe von Jahren unter Landleuten lebend, der bescheidene Dolmetscher der Gesühle und Empfindungen werde, die uns hier alle beseelen. Jahre sommen und gehen — äußere Berhältnisse ändern sich. Aber darüber steht unwandelbar die alte niedersächsische Treue. In dieser dankbaren Treue rusen wir seht: Der allmächtige Gott, der heute vor neunzehn Jahren Eure Durchlaucht so wunderbar errettet, beschirmt und behütet hat, der verleihe auch sernerhin seine Gnade zu einem noch langen, friedlichen und gesegneten Lebensabend! Unser hochverehrter Altreichskanzler, unser geliebter Fürst Bismarck, er lebe hoch!"

Daß er unser gesamtes Deutschland nicht verläßt, nachdem er uns so weit gebracht, ist einer meiner Glaubenssätze, von dessen Wahrheit ich fest überzeugt bin, wenn er auch nicht im Katechismus steht.

Besonders wir Landwirte stehen, ebenso wie die Seeleute, gleichsam Gott näher als die Bewohner der Städte. Wir spüren Regen und Sonne mehr an unserer eigenen Haut und sehen von der Gotteswelt mehr als die Städter, die kaum etwas anderes als häuser, Pflastersteine und Papier zu Gesicht bekommen.

Es hat mich gefreut, in Ihnen einen landwirtschaftlichen Berein begrüßen zu können, denn gerade wir Landwirte sind darauf angewiesen, zusammen zu halten. Es hat mich früher oft gewundert, daß neben den vielen Fraktionen und Parteien, die sich durch die verwickeltsten und verzwicktesten Programme von einander unterscheiden, keine Fraktion existitete, die die speziellen Interessen der Landwirte vertrat. Jetzt ist ja in dieser Beziehung ein Ansang gemacht, ich möchte Sie aber davor warnen, sich bei zu einseitiger Wahrung Ihrer Interessen mit den übrigen produktiven Ständen zu verseinden.

Es ist gewiß richtig, das alte Wort: "Hat der Bauer Geld, so hat es die ganze Welt," es ist aber zu bedenken, daß die Industrie zum Beispiel eine gute Abnehmerin unserer landwirtschaftlichen Produkte ist. Auch der Kausmannsstand steht sich schlechter, wenn die Landwirtschaft nicht gedeiht. Die gesamte vaterländische Produktion muß unter allen Umständen gesichert werden. Regen und rühren Sie sich deshalb und nehmen Sie das nicht unbesehen hin, was die Schriftgelehrten und Pharisäer unter den Gesetzebern Ihnen bieten. Vielsach glaubt man, nur die Regierung sei dazu da, für uns zu sorgen. Die ganze Entwicklung des politischen Lebens hat aber dazu geführt, daß wir heute der Regierung helsen müssen, uns zu regieren. Dazu ist es aber notwendig, sest seinzulassen aus Fraktions= oder persönlichem Interesse.

Ich bin als Landwirt geboren, und stets waren meine Träume und Wünsche nach einem Leben auf dem Lande gerichtet, selbst in der Zeit, als ich lange Jahre hindurch im Staats= und Hospienst stand. Leider verbietet mir das Alter, noch selbst zu wirtschaften, meine Gedanken sind aber stets bei der Landwirtschaft, die ich noch immer gerne unterstütze. Es ist dies eine der wenigen Arten, wie ich mich noch am öffentlichen Leben beteiligen kann. Hier lebe ich im Walde, unter Bäumen, Sie sinden hier also keine Felder. Ich höre aber, daß Sie sich Schönau besehen wollen; hoffentlich bestehe ich nicht zu schlecht vor Ihnen, denn Schönau hat teilweise geringen Boden. Ich will deshalb nur wünschen, daß Ihnen der Inspektor nicht das Schlechteste zeigen wird.

Zum Schluß danke ich noch besonders den Damen für ihre Begrüßung und ihr Erscheinen und wünsche nur in deren Interesse, daß der Regen, der augenblicklich fällt und den wir Landwirte ja recht gut gebrauchen können, nicht allzu stark wird und allzu lange anhält.

#### 21. Nuli 1893.

Friedrichsruß. Ansprache aus Anlaß einer Suldigung der Braunschweiger.\*)

Ich danke Ihnen herzlich für die große Ehre und das Wohlwollen, welches Sie mir durch Ihren Besuch erzeigen und welchem in so beredten Worten der Herr Nedner Ausdruck gegeben hat. Mir ist die Begrüßung von seiten des braunschweigischen Landes in meiner Eigenschaft als Altmärker noch besonders

\*) Etwa neunhundert Personen waren aus Braunschweig gekommen; ihnen hatten sich mehr als hundert Hamburger oder in Hamburg ansässige Braunschweiger angeschlossen, so daß der Zug in Friedrichsruh etwa tausend Personen umfaßte. Justizrat Dr. Semler hielt solzgende Ansprache an den Fürsten:

"Bon Braunschweig kommen wir Bürger und Bauern aus Stadt und Land, um Ihnen zu huldigen, um unserem Bismarck aus einem kleinen, doch gesegneten Ländchen des Reiches den Dank der Bewohner für alles das zu überbringen, was der große Kanzler dem Laterlande war.

Als am 1. April 1885 ber siebenzigste Geburtstag Eurer Durchlaucht geseicht wurde, vereinigte sich die gesamte Bürgerschaft Braunschweigs ohne Unterschied politischer Parteirichtung zu einer solennen Feier. Es war für uns eine ernste Zeit. Herzog Wilhelm, der letzte Welse unserer Linie, tot, das Herzogtum verwaist, und durch die verschiedensten Anregungen wurde uns die Bekundung partikularistischer, gegen das Reich und seine Spize gerichteter Gesinnung nahe gelegt. Da bot der Bismarckommers die wilkommene Beranlassung, daß die Bürgerschaft Braunschweigs, die städtischen Behörden voran, solchen Zumutungen die deutlichste Absage erteilte, und unter dem Jubel der Bevölkerung erscholl der Ruf: "Sie Bismarck und sein Kaiser" zum Zeichen dafür, daß bei uns Reichsrecht vor Landesrecht gehen solle und Reichstreue unsere erste Pslicht sei. Diese Anschauungen haben wir uns bewahrt. Iwar sind die Zeiten andere geworden; unser ehrwürdiger Kaiser Wilhelm I. ist nicht mehr, Parteiungen ohnegleichen zerklüften die Ration und gesährden ihr Ansehen nach außen, ein tiesgesendes soziales Undehagen durchzieht das Volk; der kindliche Traum, daß mit der Gründung des Deutschen Reiches der Himmel auf Erden einziehen werde, hat sich nicht erfüllt.

Neben den Umfturzbestrebungen machen sich Tendenzen bemerkbar, welche darauf abzielen, zur Beförderung einseitiger Interessen den Staat zu mißbrauchen. Da empfindet die Bolksseele schmerzlich den Berluft eines ersahrenen, bewährten Führers, seiner zielbewußten Leitung und seiner sicheren Hand.

Doch wir verzweifeln nicht an der Zukunft eines in seinem Organismus kerngesunden Staatswesens; die Nation, welche einen Bismark erzeugte und noch zu den Ihrigen zählt, kann nicht untergehen, so lange sie sich nicht selbst aufgibt. Und das darf nicht geschehen. Die Ideen, welche Sie im Bolke wieder erweckt, die nationalen Güter, welche Sie ihm gesichenkt, mussen erhalten werden. So viel an uns ift, wollen wir dazu beitragen.

Wie die Kinder dem Bater für alle seine Mühe und Sorge am besten dadurch sich dankend beweisen, daß sie in seinem Geiste fortarbeiten, seine Ideale zu verwirklichen suchen, so geloben wir Ihnen, treu zu der Fahne zu stehen, die Sie uns entrollt. Bismarck sei die Parole, unter der wir uns zusammensinden im Interesse Ganzen und unter der wir unsere Kinder zu Patrioten erziehen, die bis in ihr Alter sich das Glück idealistischer Schwärmerei zu bewahren verstehen.

Wir wollen nicht vergeffen: es gibt Höheres als die politische Partei, Größeres als das eigene und der Standesgenossen Interesse, Heiligeres als die Familie und deren Glang: das ift das Baterland, welches Sie, mein Fürft, uns haben wieder erstehen lassen. Der himmel wertvoll. Als Nachbarkinder sprechen wir in der Heimat dasselbe braunschweigische Platt, bei dessen Tönen ich an der Elbe geboren bin, und diese Sprachverwandtschaft und Nachbarschaft macht mir den Ausdruck Ihrer Sympathie besonders wert.

Es ift Ihnen bekannt, bon wie vielen Seiten ich im letten Jahre aus allen Gegenden des Deutschen Reiches Kundgebungen des Wohlwollens und der Anerkennung erhalten habe, im vorigen Jahre aus bem Guden und Weften des Reiches, in diesem Jahre vom Norden, von Schleswig, Oldenburg bis Medlenburg und — ich kann wohl fagen — aus allen Bundesstaaten, mit alleiniger Ausnahme besienigen, dem meine engere Beimat angehört. Es ift bas eine eigentümliche Erscheinung. Wenn ich in ben Rundgebungen bes Wohlwollens für meine Berfon die Anerkennung für meine politische Wirksamkeit und für das Ergebnis derfelben, nämlich für die heute vorhandene Einheit des Deutschen Reiches erbliden tann, so möchte ich baraus gleichwohl nicht den Schluß gieben, daß in Preußen nun die nationale Begeisterung, das Gefühl der Zugehörigkeit zum gesamten Deutschland minder lebhaft wäre wie in den außer= preußischen Bundesstaaten. Es liegt das in der Eigentümlichkeit und in der politischen Erziehung meiner engeren Landsleute. Gie find, möchte ich fagen, viele Generationen hindurch ministeriell geschult und entsernen sich ungern von ber bon oben her borgeschriebenen Linie. Es war dies früher, jur Beit, wo ich an der Spige der politischen Leitung ftand, nicht in dem Dage der Fall. Ich habe icharfe Opposition gefunden, namentlich von meinen engeren Lande= leuten und von der konservativen Partei, aus der ich hervorgegangen bin, der ich angehört habe, so weit es mir die nationale Entwicklung gestattete; ich habe als Ministerpräsident in Breugen zuzeiten fehr viel icharfere und rudhaltlosere Opposition gehabt, wie fie heutzutage von der Seite kaum jemals versucht worden ift.

Ich will den Gründen davon nicht weiter nachsuchen, wie ich schon vorsher im Hindlick auf Preußens Borgeschichte andeutete, aber ich will doch noch eins anführen: Zur Zeit des alten Kurses sah man keine Gefahr darin, Opposition zu machen; man hatte das feste Vertrauen, daß auch durch die schärfste Opposition der Bestand des Reichs und des Königreichs Preußen nicht gefährdet werden würde, weil das Steuer in den sesten, sicheren Händen des Königs Wilhelm I. und seines Ministeriums ruhte. Dieser Glaube an die Festigfeit der Situation ist heute vielleicht nicht in allen Kreisen in derselben Stärke vorhanden, und es kommt heutzutage vor, wie es die jüngsten Ereignisse

fegne dafür Sie und Ihr Saus! — Wir aber faffen unfere Bunfche, unfern Dant und unfer Gelöbnis zusammen in bem Rufe: Hoch lebe Seine Durchlaucht, Fürst Bismard!"

In hellem Jubel ertönten die Hochruse, mahrend eine Abordnung von sechs jungen Damen zum Altan hinaufstieg, um durch den Mund von Fraulein Zwilgmeyer-Braunschweig einen poetischen Gruß an die Fürstin zu richten.

gezeigt haben, daß rechts= und staatsfreundliche Elemente, wenn sie die Wahl haben, nach ihrer Ueberzeugung zu stimmen, oder die Regierung der Versuchung einer neuen Auflösung des Reichstags und dessen, was sich daran schließen könnte, auszusehen, doch das Opfer ihrer eigenen Ueberzeugung als das kleinere Uebel erkannt haben.

Was die Militärvorlage betrifft, die zuerst von allen Seiten bekämpft worden ist, so haben schließlich nicht nur diesenigen, die gegen Stärkung unserer Wehrkraft sind, sondern auch diesenigen, die der Borlage — für Juristen möchte ich den Ausdruck gebrauchen "angebrachtermaßen" — abhold waren, doch schließlich geglandt, ihre eigene Ueberzeugung lieber auf dem Altar des Baterlandes opfern zu müssen, als der Ungewißheit entgegen zu gehen, welche bei Absehnung einer Borlage, auf welche die Regierung so hohen Wert legte, entstehen könnte, und für die Folgen, welche sich an eine neue Reichstags-auflösung knüpsen könnten, einen Teil der Verantwortlichkeit auf sich zu nehmen.

Ich rede, wenn ich dies sage, einigermaßen pro domo; mein ältester Sohn ist Mitglied des Reichstags und hat für die Borlage, wie er mir sagte, aus dem Grunde gestimmt, weil er die Berantwortung für die Folgen der Abslehnung nicht auf sich nehmen wollte; für die Folgen, welche nicht notwendig daraus hervorgehen mußten, sondern welche nach allgemeinen Andeutungen die Regierung mutmaßlich daran knüpsen wollte; und da hat er ebenfalls die Annahme der Borlage, mit der er an sich nicht einverstanden war, als das kleinere llebel betrachtet und seine lleberzeugung und sein Berständnis dem allgemeinen Interesse untergeordnet.

Nun habe ich einigermaßen pro domo gesprochen, aber da ich mich hier in domo befinde, habe ich geglaubt, von den Fenstern meines Hauses aus so vor Ihnen sprechen zu dürsen. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, daß die Begeisterung, die uns mit den sechziger und siebenziger Jahren in die Einheit hineingetragen hat, in der Gesamtheit des Volkes vermindert sei; sie ist nur in ihrer äußeren Wahrnehmbarkeit vermindert, ich möchte sagen: der Kanal, in dem sie strömt, ist schmaler geworden. Schmaler, wodurch? Durch die Zurückaltung der parlamentarischen Körperschaften.

Ich habe von der Zeit an, wo ich aus dem Dienste geschieden, zuerst einer studentischen Deputation in Kissingen gegenüber die Mahnung ausgesprochen, sestzuhalten an der Verfassung und an den Rechten, welche dieselbe jedem einzelnen verleiht. In demselben Sinne habe ich mich vor einem Jahre in Jena ausgesprochen, daß wir in heutigen Zeiten das Bedürfnis fühlen, daß die parlamentarische Mitwirkung sich schärfer accentuire. Statt dessen ist diese einigermaßen rückläusig geworden von dem Augenblick an, wo der Reichstag auf die Autorität, welche ihm die Verfassung verleiht, verzichtete und gewissermaßen abdizirte. Es war das in dem Moment, als er sich gefallen ließ, eine so wichtige Vorlage wie die Handelsverträge, die vorher ganz geheim gehalten

wurden und ihm gänzlich unbekannt waren, obgleich sie für ein längeres Studium gelten sollten, in acht Tagen zu erledigen. Die Bolksvertreter waren nicht im stande, sich zu überzeugen, wofür sie ihre Stimme abgaben, noch sich von der Notwendigkeit einer so einschneidenden Borlage zu überzeugen, die auf zwölf Jahre sestgelegt wurde. Der Reichstag hätte sie prüfen können und dann annehmen, aber auf die Prüfung solcher Borlage zu verzichten, das nenne ich eine Abdikation. Wie kam der Reichstag dazu? Ich darf wohl behaupten, infolge der Parteiungen.

Die Fraktionen ftellten ihre Intereffen in den Bordergrund und bergichteten auf eine Brufung der Reichsintereffen gegenüber ben Barteiintereffen, jede in ber Furcht, daß eine andere Fraktion ihr den Rang ablaufen konne. Es murde von ministerieller Seite nach dem Grundsate divide et impera verfahren, und bas Gewicht, welches ber Reichstag in die Bagichale hatte einsehen konnen, gerbröckelt, nullifizirt, fo daß der Reichstag einer großen und entscheidenden Magregel ohne Prüfung zustimmte und dies nach Maggabe der Frift der Berhandlung offen erkennbar machte. Jede Fraktion hatte diefelben Befürch= tungen, und wenn ich daran bente, so erinnere ich mich an eine Scene aus Schillers Wallenftein: "Willft Du's nicht, fo thut's ber Peftalugg!" Davor ängstigte fich jebe Fraktion und fagte: Ich bin ja gang bereit. So kam es, daß das Gewicht des Parlamentarismus aufgehoben wurde. Run, das Bacuum, welches die parlamentarischen Ginfluffe bei uns laffen, wenn fie fich nicht ge= nügend geltend machen, wird ja nicht von dem Monarchen, dem Könige, ein= genommen, sondern thatsächlich von der Bureaufratie, der Beamtenhierarchie. Sie füllt das Leere aus, die Bureaufratie, die nicht zu berwechseln ift mit dem Monarchismus, diefelbe Bureaukratie, die 1806 und 1807 dem frangofi= ichen Siegeszuge die Wege ebnete, und die 1848 ben Barrifaden gegenüber haltlos zusammenbrach. Rein Oberpräsident war damals da, der nicht abwartete, was aus der Revolution in Berlin wurde. Das bureaufratische Bimmerwert ift fo tonftruirt, daß es ein Holzbau ift, tein Granitbau. Darauf tonnen wir nicht ficher bauen. Die Bolksvertretung ift dazu da, die Bureaufratie zu forrigiren, zu zenfuriren, ihr zu Silfe zu kommen und fie vor lleber= griffen zu bewahren. Dazu ift erforderlich, daß die Gefetgebung das Spftem der Geheimhaltung aufgibt. Wenn niemand weiß, was die Regierung beabsichtigt, und fie die Durchführung ihrer Absichten nicht vorbereitet, so kann teine Landesvertretung und tein Abgeordneter rechtzeitig ein Urteil gewinnen. Ich halte für richtig und habe als Minifter barnach gehandelt, daß die neuen Borlagen, ohne Rudficht darauf, ob fie populär waren ober nicht, in der offiziösen und amtlichen Presse zunächst bekannt gegeben wurden; von lleber= raschung und Zwangslage war denn auch keine Rede. Wenn dann vom Reichstag die Borlagen abgelehnt wurden, fo haben wir diefe Ausübung feiner Berechtigung oft zwar mit bitterem Bergen, aber doch angenommen und uns auf eine andere Borlage besonnen, durch welche wir unseren Zwecken näher zu kommen glaubten. Das, glaube ich, ift auch für die Zukunft der richtige Weg; dazu ift aber notwendig, daß die Beteiligung an den Regierungsgeschäften und an dem Schicksale der großen gesamten Nation nicht nur eine innere, gemützliche, sondern auch äußerlich erkennbarere wird, als es heute der Fall ift.

In diesem Sinn habe ich auch unseren Landsleuten aus bem Fürstentum Lippe, welche neulich hier waren, empfohlen, doch auch in ihrem kleinen Kreise mehr fich mit der Reichspolitik zu beschäftigen; diese gehört doch zu den Landes= intereffen. Die deutsche Frage mußte in kleinen und großen Reichsländern ftets die oberfte Frage sein, über welche die Minister wegen ihrer Saltung im Bundesrate interpellirt werden follten. Für manchen Minifter mag es ja febr bequem fein, wenn die Berhandlungen heimlich find und er fich über fie nicht zu äußern braucht, aber für das gesamte Volksinteresse ift es nicht nüglich; da follten immer Karten auf den Tisch gespielt werden. Es ift eine falsche Behauptung, wenn einige Blätter mir entgegen halten, ich hatte dem Partitularismus das Wort geredet. Das Gegenteil ift richtig, dem Patriotismus habe ich das Wort geredet, der auch in den kleineren Parlamenten feine Blüten treiben sollte. Das ift nationaler Patriotismus, den ich auch Ihnen empfehle. Wenn ich damit Erfolg im Lande batte, mare es auch ausgeschloffen, daß die nationale Begeisterung rudgangig wurde, und es wurde auch im Auslande die Soffnung verschwinden, daß fie in Dunft verfliegt. Sie, meine Berren, tragen ja dazu bei, den Patriotismus im Inlande zu ffarten, und man muß es fo genau nicht nehmen mit dem, was ausländische Zeitungen über unsere inländi= ichen Zuftande bringen. Die Neugerungen darüber find zweifelhaft. Es ift aber doch in der Politik eine große Sache, die Autorität, die moralische, ju besitzen: Es gehört dies zu den Imponderabilien, es genügt nicht, daß man eine große Kriegsmacht hat, mit der man zuschlagen kann, sondern es ift not= wendig, daß man die moralische Autorität hat, um den Krieg zu vermeiden, und daß die schweren Laften, die ein auch noch fo fiegreicher Rrieg auferlegt, bem Lande erspart werden. Deshalb lege ich Wert auf das Ansehen des Reiches, deffen wir uns in der außerdeutschen Welt erfreuen. Es ift dies eine Sache nicht blog nationaler Eitelkeit und Chrgeizes, fondern ein feltenes und außerordentlich nügliches Rapital, mit dem man wuchern fann, und wenn eine Berminderung in unserem Anseben nach außen eintritt, so leiden wir Schaden; wenn man in jedem Provinziallandtage, in jeder Berfammlung in Stadt und Land, sich für die Entwicklung des Reiches nicht nur gemütlich intereffirt, son= bern wenn bem Intereffe auch Worte gegeben würden, fo murbe bem Schaden vorgebeugt werden, der daraus entsteht, daß man es totschweigt. Aus meinen jungen Jahren ift mir erinnerlich, daß überall, wo damals Deutsche zusammen waren, die deutsche Frage immer zuerft und am meisten erörtert wurde. Damals hatten wir die Einheit nicht, jest haben wir fie. Sollte fie badurch, daß wir sie besigen, an Wert für uns verloren haben? Ich kann es nicht denken. Aber es mindert den Glauben des Auslandes an die Festigkeit unseres Zusammenhanges, wenn wir die nationale Sache scheinbar mit Gleichgiltigkeit behandeln.

Einen äußerlich erkennbaren Fortschritt hat das Interesse für unser deutsches Befamtwesen nur an einer Stelle gemacht, wo wir es früher nicht suchen durften: das ift bei unseren Landsleuten polnischer Zunge. Die find beute ministeriell geworben, was feit einem Sahrhundert nicht ber Fall gewesen ift. Bas fie damit erftreben, weiß ich nicht, aber ein altes Sprichwort lautet: timeo dona ferentes. Ich glaube nicht, daß sie auf die Dauer ministeriell fein werden, wenigstens nicht diejenigen, welche die Trager der polnischen Bewegung find, der polnische Abel und die polnische Beiftlichkeit. Das ift mir nach meiner fünfzigiährigen Erfahrung doch mehr als zweifelhaft. Deshalb frage ich mich, wie beim Tode Talleprands jemand fragte: "Was hat wohl ber alte Tuchs damit beabsichtigt, daß er jest ftarb?" Go ftebe ich der pol= nischen Bewegung und dem "beutschen Batriotismus" der polnischen Edelleute gegenüber. Der Berr Borredner bat die Berficherung gegeben, bag in Braunschweig die nationale Gefinnung unter allen Umftänden lebendig geblieben sei, und ich kann dies Zeugnis aus meiner langjährigen amtlichen Thätigkeit nur bestätigen. Das ganze Bolk ber Braunschweiger, das bei uns nicht nur seit bem braunschweigischen Feldberrn im fiebenjährigen Rriege, seit dem Bergog, ber den unglücklichen Zug durch das nördliche deutsche Land machte und bei Quatrebras den helbentod ftarb, sondern zu allen Zeiten hervorragend war, - Braunichweigs Name bat immer einen guten Klang gehabt; die braunichweigischen Susaren und Infanteristen haben 1870 bemselben eine brillante Auffrischung zu verleihen gewußt, und in gang Preußen ift die Sympathie mit Braunschweig vielleicht lebhafter als mit irgend einem andern Reichslande, es sei denn die Erinnerung an den alten Deffauer. Aber der Name Braun= schweig ift feit einem Jahrhundert in Preugen immer ein populärer gewesen, und die braunschweigische Politik hat dem Berlangen der Bevölkerung nach dem größeren Nachbarland immer Rechnung getragen. 3ch benütze diese Gelegenheit, um dem perfonlichen Gefühle Ausdruck zu geben, welches mich an den Regenten Ihres Landes, ben Prinzen Albrecht von Preugen, fnüpft. Schon fein Bater ift mir ftets ein gnädiger herr gewesen. Der jetige Regent hat seine Unficht nicht geandert, er machte, ob ich Minister ober Privatmann war, keinen Unterichied, und es ift meinem Bergen eine Wohlthat, wenn Gie mit mir auf bas Wohl Ihres Regenten, des Prinzen Albrecht, ein Soch ausbringen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Mitglieder des Komites, welches die Huldigungssahrt veranstaltet und geleitet hatte, sowie die sechs jungen Damen, welche die Fürstin begrüßt hatten, wurden zur Frühstückstasel gezogen. Während derselben überreichte der Geheime Justizrat Haeusler dem Fürsten ein fünstlerisch ausgeführtes Album mit Ansichten aus den alten Stadtteilen Braunschweigs.

## 29. Juli 1893.

# 1) Ansprache auf dem Bafinhofe in Sannover. \*)

Ich banke verbindlichst für Ihre freundliche Begrüßung, meine herren. Es ift nach zehn Jahren das erstemal wieder, daß ich die Hauptstadt Nieder= sachsens wiedersehe. Als ich seinerzeit zum erstenmale hierher kam, glaubte ich kaum, daß ich den Tag noch erleben würde, den wir heute schreiben. Jest, wo ich weniger trank nach Riffingen fahre als damals, bin ich ja von der Bühne gurudgetreten und habe mich in ben Zuschauerraum gurudgegogen, von wo ich mir erlaube, mitunter eine Kritik, aber immer eine wohlwollende und vom nationalen Gesichtspunkte, der auch meine Politik durchsett hat, ausgehende, zu geben! — Für mich war die Herstellung der deutschen Ginheit Lebens= awed; ich habe diefelbe ja auch bis zu einem Grade erreicht, der höher ift, als ich zu jener Zeit voraussetzen konnte. Damals mar es kaum anzunehmen, daß ein preußischer Minister und Rangler in hannover so aufgenommen, so em= pfangen wurde, wie es jett geschehen ift! Es ift bas ein reiner und un= interessirter Zug der Dankbarkeit und des Wohlwollens, den ich hier mahrnehme. Daß ich hier und in den meisten deutschen Ländern so geehrt werde, thut mir wohl und ich werde darauf bis ans Ende meiner Tage mit Befriedigung gurud= bliden. Für Ihre hergliche Begrugung nehmen Sie meinen beften Dant.

# 2) Aufprache auf dem Bafinfiofe in Göttingen. \*\*)

Ich danke herzlich für die freundliche Begrüßung in der alten Musenstadt. Bor sechzig Jahren bin ich in die Thore von Göttingen eingezogen als flotter,

Auch in Nordstemmen sand der Fürst einen herzlichen Empsang; dorthin waren aus hildesheim zahlreiche Berehrer des Fürsten gekommen, um diesen zu begrüßen. Sie stimmten das Lied "Deutschland, Deutschland über alles" an, und in allen Wagen der dort haltenden Züge sangen die Passagiere mit. Nachdem das patriotische Lied verklungen war, rief der Fürst: "Ja, so war es früher nicht, aber so muß es sein, und so muß es bleiben."
— In Kreiensen war der Bahnsteig von einer, auch aus der Umgegend herbeigekommenen Menge dicht besetzt, die den Fürsten mit stürmischen Hochrusen empfing.

\*\*) In Göttingen wurde der Fürst von einer dicht gedrängten, nach Tausenden zählenden Menge stürmisch begrüßt. Der Magistrat und das Bürgervorsteherkollegium waren in corpore erschienen. Die Universität war durch den Prorektor Merkel und eine größere

<sup>\*)</sup> Am Morgen des 29. Juli reisten der Fürst und die Fürstin von Friedrichsruh ab, um sich über Hannover, Göttingen. Eisenach und Meiningen nach Kissingen zu begeben. Ueberall, wo der Zug Ausenthalt hatte, wurde dem Fürsten von zahlreichen Berehrern ein enthusiastischer Empfang bereitet. Auf den größeren Stationen waren die Spitzen der ftädtischen Behörden zur Begrüßung erschienen. In Lüne burg hielt der Oberbürgermeister Lauenstein eine Ansprache. Zu einer großartigen Huldigung gestaltete sich der Empfang in Hanvor, wo sich Tausende von Berehrern des Fürsten auf dem Bahnsteig eingesunden hatten. Der Stadtdirektor war mit den Magistratsmitgliedern erschienen und brachte in einer Ansprache ein Hoch auf den Fürsten aus.

frischer Student, und ich muß sagen, von allen den Orten, denen ich meine Bildung verdanke, ist mir Göttingen noch jett der liebste, da so schöne Jugendserinnerungen mich an diese Stadt binden. Zu viel gearbeitet habe ich hier freislich nicht. Jett ist die Zeit eine andere; sie erfordert auch von der studirenden Jugend ernsten Fleiß. Man redet jett so viel von einem Normalarbeitstage. Auch der Student möge sich einen solchen angewöhnen, wenn auch nicht von acht, so doch von vier Stunden. Das macht in vier Studienjahren mehr als viertausend Arbeitsstunden, und in solchen kann man recht viel sernen. Ich erwidere die freundliche Begrüßung mit einem Hoch aus Göttingen und die Studentenschaft.\*)

## 11. August 1893.

Riffingen. Ansprache an Mitglieder des bayerifchen Volksichullehrervereins. \*\*)

Ich danke Ihnen für die freundliche Begrugung. Es ist richtig, daß ich auch in diesem Jahre in Riffingen, wohin ich nun seit bald zwanzig Jahren

Anzahl von Professoren vertreten; die studentischen Korporationen hatten ihre Bertreter in Wichs abgeordnet. Prorestor Merkel begrüßte im Namen der Universität den Fürsten als deren früheren Bögling und brachte ein Hoch auf ihn aus.

\*) Sodann ergriff der Oberbürgermeister Merkel das Wort zu einer Begrüßung im Namen der Stadt und überreichte der Fürstin ein mit den Farben der Stadt geschmücktes Bouquet. Auch das Corps Hannovera, dessen alter Herr der Fürst ist, widmete der Fürstin einen Blumenstrauß. Hieran schloß sich eine zwanglose Unterhaltung; im Verlause derselben kam der Fürst auf das Duellwesen zu sprechen und bemerkte, er habe schon als Göttinger Student eine Umgestaltung des Duellwesens geplant und dem damaligen akademischen Senate eine Denkschrift darüber eingereicht. Darauf rief Prosessor von Wilamowig-Möllendorf dem Fürsten zu: "Ja wohl, Durchlaucht, diese Denkschrift, von Ihrer Hand geschrieben, besindet sich noch bei unseren Atten." "Sehen Sie wohl!" erwiderte lachend der Fürst.

Was den weiteren Berlauf der Reise anlangt, so sind insbesondere die Huldigungen zu erwähnen, welche dem Fürsten in Eisenach und Meiningen dargebracht wurden. In Eisenach brachte der Borsitzende des Reichsvereins daselbst, Prosessor Dr. Stechele, ein Hoch auf den Fürsten aus, welches mit so anhaltendem Jubel aufgenommen wurde, daß der Fürst nicht zum Wort kommen konnte. Die Menge sang ein von Chmnasiallehrer Dr. Flex gebichtetes Begrüßungslied. In Meiningen wurde der Fürst von zahlreichen Berehrern nicht minder herzlich begrüßt; er dankte tief gerührt für die treue Anhänglichkeit.

Am Abend des 29. Juli trafen der Fürst und die Fürstin in Kissingen ein und wurden auf dem Bahnhofe, in der Stadt und auf der Saline mit Hochrusen empfangen. Die Straßen waren mit Fahnen geschmückt und glänzend illuminirt; die obere Saline erstrahlte in bengalischer Beleuchtung.

\*\*) Etwa sechshundert Mitglieder des baberischen Bolksschullehrervereins, welche an der XII. Hauptversammlung des letzteren in Würzdurg teilgenommen hatten, waren mit zahlreichen Damen von dort nach Kissingen gesommen, um dem Fürsten ihre Huldigung darzubringen.

Lehrer Dittmar-Nürnberg begrüßte den Fürsten und gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß es den Lehrern vergönnt sei, den Einiger Deutschlands frisch und gesund zu sehen. Er schloß mit einem Hoch auf den Fürsten, welches brausenden Widerhall sand.

komme, Gesundheit und Heilung von mancherlei Leiden gefunden habe. Ich habe immer hier und in anderen baherischen Landen eine freundliche Aufnahme gefunden und freue mich auch besonders Ihrer Begrüßung, sowohl im Rücklick auf die Bergangenheit als im Ausblick auf die Zukunft; im Rücklick auf die Bergangenheit insofern, als Ihr Erscheinen mir wohl einen Anteil an der Urheberschaft der Beziehungen Bayerns und der Bundesstaaten zum Deutschen Reich zuerkennt; im Ausblick auf die Zukunft insofern, als unsere nationale Zukunft zu einem großen Teil in den Händen der deutschen Lehrerschaft liegt.

Die Schule hat an unseren nationalen Institutionen einen erheblichen Anteil, und unsere Schule — und darin macht wohl der kleinste Staat keine Ausnahme — ist wie unser deutsches Offiziercorps eine spezifisch deutsche Einrichtung, welche uns andere Nationen so leicht und so rasch nicht nachmachen werden. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben die von der Schule in die Jugend gesenkten Keime Früchte getragen und uns ein nationales politisches Bewußtsein und eine politische Besonnenheit gebracht, welche uns früher nicht eigentümlich war.

Der mächtige Einfluß, welchen die Gesamtheit der Lehrer auf die nationale Erziehung nimmt, besteht darin, daß das deutsche Kind gleichsam wie ein unsbeschriebenes Blatt dem Lehrer in die Hand gegeben wird, und was dieser zuerst im primären Unterricht darauf schreibt, bleibt mit unzerstörbarer Schrift sürs ganze Leben. Die jugendliche Seele ist ja weich und empfänglich, und jeder ersährt es, daß das, was er vom siebenten bis zum fünfzehnten Jahre gelernt hat, ihm auch unvergessen ist bis ins Greisenalter, daß es ihm klarer und versügbarer bleibt als später Erworbenes. In dieser Bildsamkeit der Jugend, in dem Festwachsen der Kindheitseindrücke liegt die Gewalt des deutschen Lehrerstandes über die deutsche Zukunft. Ich habe schon bei früherer Gelegensheit gesagt: Wer die Schule hat, hat die Zukunft.

Welchen Einfluß die Schule auf den nationalen Charafter zu üben vermag, dafür gibt uns Frankreich ein Beispiel. Ich habe bei meinem Aufenthalte dasselbst, im Krieg und Frieden, die dortigen Schuleinrichtungen kennen zu lernen Gelegenheit gehabt, und man hat dort einen Weg eingeschlagen, der für unsere deutsche Heimat nicht zu \*empsehlen wäre. Die sonst hochgebildete Nation wird uns nicht zum wenigsten zu einem unbequemen Nachbar durch den Einfluß ihrer Schule, welche den Chauvinismus, die nationale Sitelseit, die Unwissenheit in Geographie und Geschichte anderer Bölker großzieht. Seit Napoleon I. ist insbesondere der französische Geschichtsunterricht eine große Geschichtsfälschung, die nicht ohne schägenden Einfluß bleiben kann. Aus diesen Thatsachen, wie wir sie in Frankreich beobachten, sollte man Anlaß nehmen, nach den Worten "Erkenne dich selbst" die minder glücklichen Eigenschaften unserer Nation durch die Schule zu bekämpfen. Ausgabe der Schule ist es z. B., dem früheren Hang unserer Landsleute zu Sonderverbindungen, welche von dem Nationals

gedanken ableiteten, entgegen zu treten. Ein Blick auf jede alte Karte vor 1800 mit den vielen Reichsdörfern, Reichsstädten, Reichsklöstern zeigt, wohin diese Neigung zum Zerreißen des Ganzen führte; jeder wollte von dem Mantel der kaiserlichen Nation einen Fetzen sich aneignen. Schon für die Schule ist es eine dankbare Aufgabe, auf die Festigung des Gefühls, daß wir alle Deutsche sind, hinzuwirken.

Ich spreche hier nicht gegen den Partifularismus, wie er von gentrali= firenden Intereffen befämpft wird. Der Partifularismus ift durch die Bervielfältigung höfischer wie parlamentarischer Bildungsftätten im nationalen Conto ein wertvolles Salbo, das feine Gefahr, fondern eber eine Stute für unser Zusammenhalten ift. Mit dem Partifularismus verbindet sich Treue und Unhänglichkeit an die einzelne Dynastie, und das ift notwendig. Denken wir uns als Wiftion, alle Dynaftien Deutschlands verschwänden, glauben Sie, wir blieben einig? Ich glaube nein. Selbst von Breugen, so fest es gefügt ift, glaube ich nicht, daß es ohne Dynastie so fortbestehen würde. Die Dynastien find der Senat der Nation, und sie find als Bindemittel zur Einigkeit der Nation notwendig. Die Dynastien haben sich früher heftig betämpft, und wir selbst, wenn ich als Preuße spreche, haben mit Bayern und gerade auch hier in Riffingen Rrieg geführt. Das war ein Unglud, auf bas ich nicht gerechnet hatte, aber mit dem ich schließlich rechnen mußte. Der Gedanke war ursprüng= lich ber, daß, als Preugen und Defterreich wegen des Dualismus ftritten, aus dem einer ausscheiden sollte, - bas war der Zwed des Krieges - die anderen Staaten unparteiisch bleiben würden. Die anderen Staaten griffen aber in den Kampf mit ein. Jene Zeit ift beute, nach fast dreißig Jahren, ein über= wundener Standpunkt, und ichon 1870, vier Jahre nach dem Bruderkriege, als manche von deutscher Rugel geschlagene Wunde noch nicht geheilt war, war jene unglückliche Zeit vergeffen. Nicht nur der König von Babern, das gange baperische Bolt trat mit Begeisterung, als es die deutsche Grenze bedroht fah, für den Krieg ein. Als man fah, wie tapfer Bayern auf dem Schlachtfelde sich schlug, wie gute Rameradschaft es hielt, da hatte man das tröstliche Ge= fühl, daß die Tage von 1866 feine unheilbaren Wunden geschlagen.

Wir sind nun eine einheitliche, große Nation geworden und haben die Einrichtungen gefunden, als Nation zu leben und zu atmen und eine gleichsberechtigte Rolle neben England, Rußland und Frankreich zu spielen, welche ihre Einheit früher begründeten.

In diese Zusammengehörigkeit sind wir so fest verwachsen, daß es schwer sein wird, uns auseinander zu bringen, und selbst wenn Mißgriffe in der Politik gemacht werden sollten, so werden die einzelnen Stämme sich darob nicht bekriegen, sondern diese Mißverständnisse auszugleichen sich bemühen. Ich habe schon früher einmal gesagt, uns auseinander zu bringen, würde schwieriger sein, als uns zusammen zu bringen, eine Ausgabe, an der ich auch mitgearbeitet

habe. Es wird unsere Aufgabe nicht erschweren, wenn wir gute Bayern und gute Sachsen haben, ich wünsche jedem Staat so viel Freiheit als möglich, insosern nicht unsere militärischen und Zoll-Einrichtungen leiden. Wir sollen, wo es notwendig ist, zusammengehen, sonst aber nachsichtig gegen die Eigentümlichkeiten der einzelnen Staaten sein, in denen diese groß geworden sind und sich wohl befinden. Zu diesen Eigenarten tragen die Dynastien wesentlich bei. Die bayerische Dynastie war früher und jetzt eine mächtige und starke Stütze des Reiches, und ich bitte Sie in Anerkennung dieser Thatsache mit mir einzustimmen in den Ruf: Seine Königliche Hoheit Prinz Luitpold, unser gnädigster Herr, er lebe hoch!\*)

# 18. August 1893.

Riffingen. Ansprache an den Barmer Gefangverein "Orpheus". \*\*)

Ich danke Ihnen für Ihre warme Begrüßung und beginne meine Erwiderung mit einem kleinen Protest gegen das, was Ihr Herr Borstand über das Wupperthal gesagt hat. Ich kann das Thal als verrusen nicht anerkennen; sür mich hat das Wupperthal eine politische Bedeutung dadurch gewonnen, daß mein erstes Erscheinen auf dem Gebiet der Politik des Reiches als Reichstagsabgeordneter für Elberseld stattsand, also nicht nur in Elberseld, sondern auch im Wupperthal die meisten Stimmen für mich waren. Und diese Anerkennung war eine gegenseitige, da ich mich dort beworden hatte und annahm. Auf dem Gediet der Musik din ich Ihnen leider nicht ebenbürtig. Bei der Ueberbürdung im Unterricht in meiner Jugend ist die Musik zu kurz gekommen. Trosdem sühle ich nicht weniger Liebe zu ihr. Aber dankbar din ich der Musik, daß sie mich in meinen politischen Bestrebungen wirkungsvoll unterstützt hat. Des deutschen Liedes Klang hat die Herzen gewonnen; ich zähle es zu den

<sup>\*)</sup> Brausender Jubel mischte sich in das begeistert aufgenommene Hoch. Der Fürst unterhielt sich demnächst mit den Lehrern und äußerte dabei: Ewigen Dank schulde Preußen den Bahern für ihr gutes Bier, das man jeht entweder echt oder "imitirt" überall in Nordbeutschland und wohlseiler als früher trinken könne. Ferner meinte er, daß die postalischen Einrichtungen seines "früheren Kollegen Stephan" auch zu der deutschen Einigkeit beigetragen hätten; denn wenn ein Oftpreuße für zehn Pfennig nach München schreiben könne, so empfinde er dabei auch seine Zugehörigkeit zum Reich.

<sup>\*\*)</sup> Der Männergesangberein "Orpheus" aus Barmen hatte im Anschluß an eine Kunstereise burch Thüringen die Fahrt nach Kissingen unternommen, um vor dem Fürsten zu singen. Rachdem der Berein zwei Lieder vorgetragen hatte, hielt Prosessor Hörter eine Ansprache: Der Gesangverein rechne es sich zur höchsten Ehre, den Fürsten Bismarck, den Freund des deutschen Liedes, begrüßen zu dürsen, der als Begründer der deutschen Einheit auch als mächtiger Förderer des deutschen Liedes zu gelten habe. Im viel verrusenen Wupperthal gebe es zwar viele Parteien, aber alle seine einig in der Berehrung des Fürsten, der noch lange zur Zierde des Baterlandes erhalten bleiben möge.

Imponderabilien, die ben Erfolg unserer Einigkeitsbestrebungen vorbereitet und erleichtert haben. Wenige ber Herren dürften alt genug sein, um sich der Wirkung zu erinnern, die 1841 das Beckersche Rheinlied erzielte. Damals war dieses Lied mächtig, und bei ber Schnelligfeit, mit der es von der Bevölkerung, die meist noch partikularistisch war, aufgegriffen wurde, hatte es die Wirkung, als ob wir ein paar Armeecorps mehr am Rhein steben batten, als es thatfächlich ber Fall war. Räher liegt uns der Erfolg der "Bacht am Rhein". Wie manchem Soldaten hat die Anstimmung dieses Liedes auf bem winterlichen Kriegsfelde und bei materiellem Mangel vor dem Teinde eine wahre Bergensstärkung gewährt, und das Berg und beffen Stimmung ift ig alles im Gefechte. Die Ropfgablgiffern machen es nicht, wohl aber die Begeifterung machte es, daß wir die Schlachten gewonnen haben; bei einigen waren wir in der Mehrheit, aber auch da, wo wir in der Minderzahl waren, haben wir durch die Qualität unserer Truppen gesiegt. Was war der Grund unserer Ueberlegenheit? Er lag im Bergen, in der Begeisterung, die unsere Disziplin auch da erhielt, wo fie unter ähnlichen Umftanden bei ben Frangofen schon gelodert worden war. Und so möchte ich das deutsche Lied als Kriegs= verbündeten für die Zukunft nicht unterschätzt wissen, Ihnen aber meinen Dank aussprechen für ben Beiftand, ben die Sanger mir geleiftet haben, indem fie den nationalen Gedanken oben erhalten und ihn über die Grenzen des Reiches binausgetragen haben. Unfere Beziehungen jum verbundeten Defterreich, unferem mächtigften Bundesgenoffen, beruhen doch wesentlich auf Unterlagen im kulturellen Gebiete und nicht zum wenigsten auf den musikalischen Beziehungen. waren taum in gleich enger Berbindung mit Wien geblieben, wenn nicht Sandn, Mozart, Beethoven dort gelebt und ein gemeinsames Band der Runft zwischen bem Niederrhein und Wien geschaffen batten. Ja selbst unsere Beziehungen zu unserem dritten Bundesgenoffen, Italien, waren musikalischer Natur früher wie politischer. Die ersten Eroberungen, die Italien bei uns gemacht hat, find musikalische gewesen. Ich bin fein Gegner ber italienischen Musik trot meiner Borliebe für die deutsche; im Gegenteil, ich bin ein großer Freund berfelben. - In diefem Sinne spreche ich Ihnen, den Pflegern der Mufit, meinen Dank aus. Pflegen Sie das beutsche Lied auch ferner. Das deutsche Lied, sowie es ernst wird, nimmt immer Anklang ans Baterland; so auch die ersten Lieder, welche ich heute von Ihnen gehört habe, "Berg und Sand fürs Baterland" ift immer der Grundton. Der Deutsche tann fich der Wirkung bes Liebes nicht entziehen; er tommt in die richtige Stimmung, wenn er Mufik hört; daher bin ich jedem Landsmanne dankbar, der dazu mitwirkt, obwohl ich nicht mit Ihnen in Reih' und Blied fteben tann. Es ift ein gludlicher Umftand, daß von unseren herrschenden Familien feine der Musik feindlich ift, sondern alle fie pflegen. Diese Runft wurde nicht in fo hober Entwicklung bei uns stehen, wenn ihre Ausübung nicht an den Sofen in so weiter Ausdehnung

stets verteilt gewesen wäre. Kommen Sie in eine französische oder russische Provinzialstadt, so werden Sie in dieser Beziehung nicht das Nämliche sinden wie in Barmen und Elberseld, die doch ebenfalls ohne hösisches Leben sind. In Ihrem Landesteil sind ja Parteiungen, im ganzen Reiche überall, aber all diese Parteien sind verschwunden, wenn die Sachen ernst werden wie 1866, wo der Krieg nicht einmal populär war, und gar 1870, wo nicht nur alles einig war, sondern wo es mit Sturmesgewalt vorwärts ging. Und so wird es auch in Jutunst bei jeder Gesahr sein. Wir Deutsche sind wie ein Chepaar: wenn alles ruhig und still ist, zankt man sich wohl ein wenig; wenn aber ein Nachbar sich einmischt, fällt Mann und Frau vereint über ihn her. So war es bei uns Deutschen im Kampf mit Frankreich; er machte uns einig. Sie aber bitte ich, bringen Sie mit mir ein Hoch aus auf meinen ersten Wahlkreis, auf das Wupperthal!\*)

### 20. Auguft 1893.

Riffingen. Ansprache aus Anfaß einer Suldigung der Thuringer. \*\*)

Ich danke Ihnen, daß Sie gekommen find, mich zu begrüßen und mir die wohlthuende Anerkennung, die in dem Liede lag, das Sie gefungen haben und das ich schon in Gisenach bei meiner Ankunft in Thüringen gehört habe, durch ihre Gegenwart zu bestätigen und zum Ausdruck zu bringen.

Sie kommen hieher zu einer Zeit, in welcher für mich historische Erinnerungen immer besonders lebendig sind: die Erinnerungen an die großen geschichtlichen Begebenheiten der Augustwoche, wo in der Nähe von Met vor nunmehr 23 Jahren die Siege ersochten wurden, welche die Grundlage gebildet haben zur Einigung und Entstehung des Deutschen Reiches, zu unserer heutigen nationalen Existenz. Es ist heute der 20. August, der Jahrestag eines schmerzslichen Rückblicks auf die Verluste, die unser Heer in jener Woche erlitten hatte,

<sup>\*)</sup> Der Berein brachte sodann brei Bolkslieder jum Bortrag, wobei ber Fürst schenzend bemerkte: "Die Bolkslieder gehen meistens auf das Sterben aus, mit dem Sterben aber wollen wir nicht so ichnell bei der Sand sein."

<sup>\*\*)</sup> Ungefähr tausend Thüringer, zumeist aus Meiningen, waren mittelst Sonderzugs nach Kissingen gekommen und hatten mit zahlreichen anderen Berehrern des Fürsten in dem zur Wohnung desselben gehörigen Garten Aufstellung genommen. Nachdem die Bersammlung das Lied: "Ach, wie ist's möglich dann" gesungen hatte, erschien der Fürst im Garten und wurde stürmisch begrüßt. Baurat Frige-Meiningen hielt eine warm empfundene Ansprache, die mit solgenden Worten schlos: "Wir sind gekommen, Eurer Durchlaucht ins echt deutsche Auge zu schauen und dann wieder heimzuziehen. Dank, Berehrung und Treue wollen wir aussprechen und den Bunsch hinzusügen, daß Gott unserem Fürsten Bismarck die Gnade erweisen möge, noch lange und bis an sein Ende in Gesundheit und Frische sich des von ihm Geschassen zu erfreuen. Unsere Treue und Verehrung drücken wir aus, indem wir rusen: Fürst Otto von Bismarck lebe hoch!"

bie unsere Besürchtungen weit überstiegen und die damals eine niederschlagende Wirkung der Trauer auf uns übten. Die Opfer, welche die Woche vor Metzgesordert, sind im weiteren Berlause des Feldzuges ja noch schwerer geworden. Nichtsdestoweniger werden wir im Rückblick auf die Erfolge von heute den Preis, den wir für die Errungenschaften bezahlt haben, nicht zu hoch sinden, und mit Ausnahme derjenigen, die schwere Berluste ihrer Angehörigen oder Berwundungen erlitten haben, muß heutzutage jeder sagen: Das Erworbene war der Opfer wert; wir betrauern die Opfer, aber wir sehen, daß sie nicht umsonst waren. Daraus dürsen wir eine Schätzung des Wertes der Errungenschaften entnehmen, die solcher Opfer wert waren, eine Schätzung, die uns verpslichtet, das Errungene mit großer Sorgsalt zu hegen und zu pslegen und stets eingedent zu sein, der Größe der Opfer, die dafür gefallen sind, und es als eine Sünde gegen die Manen der Geschiedenen ansehen, wenn wir in jetziger Friedenszeit nicht thun, was wir können, um zu erhalten, was sie uns erkämpft haben, was durch sie uns erworden worden ist.

Was uns erworben worden, ist in erster Linie die nationale deutsche Einheit, die im Laufe der Jahrhunderte wiederholt zu stande kommen sollte, aber trot der Bemühungen aller niemals erreicht wurde und nur unter der Asche fortglomm. Dieses Gefühl der Einheit, das Nationalgefühl, ist ja nicht wägbar und kein materielles, man kann davon nicht essen und trinken, es auch nicht in Geldwert umsehen. Aber wie hoch wir es halten, das zeigt die Stimmung der ganzen Nation, so ost von der Einheit die Nede ist; das zeigt der Besuch, den Sie mir heute machen, und das zeigen die Besuche der anderen deutschen Stämme, die in der Hauptsache doch Anerkennung des Erworbenen und Zusriedenheit mit demselben bekunden. Und in dieser Auffassung ist mir eine Begrüßung wie die Ihrige heute von hohem Wert, indem ich darin nicht nur die Anerkennung der Bergangenheit und der Leistungen der einzelnen Personen erblicke, sondern zugleich eine Bürgschaft der Dauer, daß Sie das Errungene nicht wieder losslassen wollen.

Nächst dem Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit ist eine zweite Errungenschaft die erhöhte Sicherheit gegen äußere Angriffe und Kriege. Die Sicherung der nationalen Unabhängigkeit wird dadurch erhöht, daß wir zusammenstehen und auf diesem Wege die Kraft, die in der Nation stedt, zur vollen Geltung bringen.

Außerdem haben wir ein materielles Unterpfand unserer nationalen Sicherheit in der Borrückung unserer Grenze nach Westen auf den alten Grenzzug der Bogesen erworben. Dadurch sind wir gegen die seit Ludwig XIV. ununterbrochenen Bedrohungen besser gedeckt. Durch Vorschiebung des französischen Gebiets nach Metz und Straßburg war gleichsam ein Keil in das deutsche Land getrieben worden und die Franzosen konnten immer schnesser in Stuttgart sein als die Norddeutschen. Durch die Siege von Weißenburg und Wörth ist der Zusammenhang zwischen Nord und Süd sichergestellt worden. Dies ift besonders für die früheren Grenzländer Baden und Württemberg wesentlich und von beruhigender Wirkung. Halten wir nicht aneinander fest, so werden wir auch nicht im stande sein, die Bollwerke festzuhalten, die wir an Met und Straß-burg gewonnen haben. Daher möchte ich vor allem strenges Festhalten an Einheit und Einigkeit allerseits empfehlen.

Es ift uns, seit wir einig find, gelungen, den Frieden nunmehr 22 Jahre zu erhalten; ein annähernd ähnliches Resultat ist ein Menschenalter früher vom gesamten Europa, von Moskau bis Spanien, erreicht worden, doch nicht so dauerhaft. Die Ergebnisse des Wiener Kongresses und des zweimaligen siegreichen Einrückens des verbündeten Europa in Paris wurden wesentlich bedroht durch die Julirevolution 1830 und sie brachen zusammen mit dem Jahre 1848.

Daß wir nun mit diesem Nachbar, den wir nun einmal haben und den uns Gott gegeben, um uns wachsam zu erhalten und uns vor dem Einschlafen auf unseren Lorbeeren zu bewahren — daß wir mit diesem Nachbar 22 Jahre in Frieden gelebt haben, obschon inzwischen die Republit, also eine schwerer regierbare Form, dort zur Herrschaft gelangt ist, das beruht doch wesentlich auf dem Schwergewicht, das Deutschland durch seine Einigkeit erworben. Es ist nicht mehr so leicht, Deutschland anzugreisen, man würde in Paris nicht mehr mit sicherem Gefühle: "a Berlin!" schreien wie zu einer Bergnügungsreise. Es ist ihnen zum Bewußtsein gekommen, welche Macht in unserem Bolke stedt.

Darum möchte ich bitten, allen Anwandlungen zu widerstehen, die von verschiedenen Seiten an uns herantreten, an dem, was wir haben, zu nergeln und zu bröckeln. Manches wird vorgebracht, was darauf abzielt, an unserer Berfassung zu bröckeln, ohne daß man weiß, was man an seine Stelle sețen soll. Offiziöse Preßblätter machen heute Bersuche, an unseren verfassungs=mäßigen Einrichtungen im Sinne des Unitarismus zu verbessern. Das Bessere ist des Guten Feind.

Meine Freunde — ich meine die Nationalliberalen — hatten im Jahre 1848 andere, mehr unitarische Gedanken über die deutsche Zukunft, aber sie kamen damit nicht zum Ziel, und zwar deshalb nicht, weil ihre Durchsührung in dieser Form den uns gemeinsamen Empfindungen nicht entsprochen hatte und mehr nach der Schablone als nach dem deutschen Gemütsleben gerechnet war. Sie hatten nicht gewußt oder nicht für wichtig gehalten, daß die materielle Macht in Deutschland bei den Dynastien lag. Sie hatten die Einheit ohne diese geplant und machten sie sich zu Gegnern, während wir doch Feinde genug in Europa hatten, wir brauchten sie nicht zu suchen. Ich glaube, es war richtig, alles zu schonen, was in der Richtung des Einheitsgedankens dem Ausland gegenüber irgend zu ertragen war. In diesem Sinn ist es mir eine besondere Freude, daß die Kundgebungen des Wohlwollens und die Anerkennung

ber Vergangenheit mir namentlich auch außerhalb bes größten beutschen Staates zu teil wurde. So lange Sie alle damit zufrieden find, steht die deutsche Einigkeit auch fest.

Bu jenen preußischen Landsleuten aber, die damit nicht zufrieden sind, sage ich: "Ihr seid Partikularisten und kennt nicht, was außerhalb Preußens ift."

Ich habe eben noch Karikaturen gefunden, wo mir ein eifriger Feind die Pflege der Kleinstaaten zum Vorwurf macht. Ich habe das mit Vergnügen und Genugthuung gesehen: ich din niemals Unitarier gewesen. In derselben Karikatur wurde mir vorgeworsen, ich hätte in dieser Beziehung meine Gesinnung geändert: das ist eine frivole Veschuldigung. Ich habe von Ansang an gesagt: Wir müssen unser Kleinstaaten, mit denen wir leben, schonen und erhalten; wir müssen sie heranziehen zu dem gemeinsamen Verke, und wenn man das Gegenteil thun wollte, wie heute in mehr oder weniger ofsiziösen Kreisen angedeutet wird, wenn man eine unitarische Zentralmacht, eine kaisersliche Regierung in Deutschland schaffen will, die bisher versassungsmäßig nicht eristirt, dann sehe ich mit Vesorgnis auf diese Symptome hin.

Für Ihre Zufriedenheit als Thüringer würde es kaum förderlich sein, wenn Ihre acht freundlichen Fürstenresidenzen verschwänden aus Ihrem Bergslande und deren Macht sich konzentrirte in einem kaiserlichen Oberpräsidium, das in Ersurt residirte. Der Deutsche hängt an seinen Dynastien, und die Dynastien haben gezeigt, daß sie auch an Deutschland hängen; sie sind mit den Rechten und Bürgschaften, die ihnen geblieben, zufrieden, mehr, als ich erwartet hätte. Das ist ein positiver Wert. Die Dynastien, die wir haben, müssen wir nicht bekämpfen, sondern pslegen.

Die Borwürfe, die man mir macht, ich hätte früher anders gedacht, sind vollständig aus der Luft gegriffen; es ist die heute so übliche Berwechslung des Sachlichen mit dem Persönlichen. Man wirst mir vor, daß ich der Regierung Opposition mache. Ich fürchte diesen Borwurf nicht. Wenn ich agitiren wollte, so brauchte ich nur eine Rundreise in Deutschland zu machen, Bolksversammlungen abzuhalten und breit zu drücken, was ich an den Maßnahmen auszusehen habe. Das ist mir nie im Traume eingefallen. Wenn mich aber politische Freunde besuchen, so mache ich aus meinem Herzen keine Mördergrube. Das Lügen habe ich auch als Diplomat nicht gelernt. Und ich betrachte einen Besuch wie den Ihrigen doch als eine stumme Frage, wie ich über Menschen und Dinge denke. Deshalb spreche ich mich darüber aus.

Seit meinem Austritt aus dem Amt habe ich die erste politische Aeußerung hierüber einer Studentendeputation hier in meinem Saal gethan, die etwas verwundert war über den Accent, den ich auf die Erhaltung der Reichsverfassung legte.

Ich bedaure in hohem Grade die Trennung des Reichstanzleramtes von dem preußischen Ministerpräsidium. Die Aemter der Berwaltungsbeamten des

Reiches, von denen der Kangler der erste ift, sind lediglich exekutive und ent= behren auf bem Gebiete ber Gesetgebung ber Berechtigung gur Mitwirfung. 3ch habe mit Berwunderung gelesen, daß in Frankfurt der preußische und der bagerische Minister und andere unter dem Borsitze des Reichsschatzetretars, eines bem Reichstangler untergeordneten Bureaufraten, getagt haben. Die Bedeutung bes Reichstanzlers beruht auf feiner Stellung als preugischer Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, als welcher er die 17 preußischen Stimmen im Bundesrat zu instruiren berechtigt ift. Als Reichstanzler felbft ift er Borgesetzter berjenigen Berwaltungen, die im Besitze bes Reiches find, als Post u. f. w. In der Gesetgebung der Bundesländer hat er nicht weiter mitzuwirken, als die Borlagen des Bundesrats an den Reichstag ju bringen. Aber innerhalb ber Gesetgebung hat weder Seine Majestät der Raiser noch der Reichstangler eine andere Thätigkeit zu entfalten, als die Publizirung der vom Bundesrat und Reichstag votirten Gefete. Der Raifer hat im Bundesrat feine Stimme, sondern nur der König von Preußen. Und deshalb ift notwendig, daß im Bundesrat nichts vorgebracht werde, was nicht vorher die Zustimmung des preußischen Staatsminifteriums gefunden hat. Alle an ben Bundesrat gehenden Borlagen bes "Prafibiums" find verfaffungsmäßig vorher ber Kritik bes preußischen Ministeriums zu unterftellen; dies ift in der letten Zeit nicht immer mit der nötigen Genauigkeit beobachtet worden. Ich habe im Dienst ja vorzugs= weise den Titel "Reichskanzler" geführt, das war aber ursprünglich nicht meine Absicht, indem der Reichstangler querft nichts anderes als der frühere preußische Bundestagsgefandte im alten Sinne sein follte mit dem Titel eines Brafidial= gefandten, und es war beabsichtigt, ihm zugleich die Leitung der deutschen Abteilung im preußischen auswärtigen Ministerium zu übertragen.

Diefer Entwurf anderte fich, nachdem der Reichstag beschloffen hatte, daß ber Bundeskangler ber verantwortlich kontrafignirende Beamte für die Unordnungen des Präfidiums, heute des "Raifers", fein folle. Nachdem dies rechtsbeftandig geworden, mußten ber auswärtige Minifter und ber Rangler fombinirt werden, da der König nicht zwei fonkurrirende auswärtige Ratgeber haben konnte. Es war rein zufällig, daß ich den Titel Reichskangler gewohn= heitsmäßig führte, meine Kompeteng lag in der Eigenschaft des leitenden preußi= ichen Ministers, beffen Organ ich selbst als Reichskanzler war. Ich möchte nicht, daß meine Titelwahl jum Schaben in ber Entwicklung bes Reichs burch Uebertreibung ber Stellung bes Reichstanglers wird; ber Reichstangler mit ben wenigen Raten, die er um fich hat, tann die Thätigkeit des preußischen Gesamt= minifteriums nicht erfegen mit beffen hundert oder taufend eingeübten Raten, die mit dem Bolksleben durch ihren täglichen Dienft in Fühlung fteben und damit fachtundig vertraut find. Es ift eine verfaffungswidrige Rünftelei, wenn man ben Reichstanzler in seiner militärischen Verson als verantwortlichen Trager unferer Gesetgebung, ober wenn man ben Reichsschatsefretar als eine

verantwortliche Persönlichkeit hinstellen will, während er nur Untergebener des Reichskanzlers ist. Ob er nun Posadowsky oder Schraut heißt, ist ganz gleichzgiltig; er ist nur aussührender Beamter, hat keine Berantwortung für unsere Gesetzebung, und sie ihm beizulegen, ist eine tendenziöse Abweichung von der Berfassung. Ich halte die Tendenz dazu, wie sie in offiziösen Blättern Aussdruck gefunden hat, für schädlich und gefährlich. Wir dürsen im Unitarismus nicht über die Berfassung hinausgehen. Die Berfassung hat nicht nur der Opfer an Blut und Leben genug gekostet und ist deren wert gewesen, sondern es war auch eine außerordentlich schwere Arbeit, die seit Jahrhunderten kämpsenden divergirenden Interessen unter einen Hut zu bringen, und zwar in der Weise, daß schließlich alle zwar nicht zufrieden waren, aber doch zustimmten. Wenn daran gerüttelt wird, so macht mir das für mein Alter schwere Sorgen. Ich bin ja nicht mehr verantwortlich, aber ich würde ein Gesühl der Feigheit haben, wenn ich dazu schweigen wollte, wenn sich die Dinge so gestalten, daß sie ein Abbröckeln der Versassung bedeuten.

Aber ich bin der Meinung, daß jeder meiner Landsleute dasselbe Bedürfnis hat, die Reichsverfassung aufrecht zu halten, und dieselbe Pflicht, wie ich, dafür einzutreten. Es ist ja ganz natürlich, daß die leitenden Persönlichkeiten des neuen Kurses nicht dieselbe Bertrautheit mit der Situation und Stimmung in Deutschland und im Ausland besitzen, wie sie beim alten Kurs und unter dem alten Kaiser durch vierzigjährige Erfahrung gewonnen worden waren im Frontdienste des diplomatischen und parlamentarischen Lebens.

In solchen Fällen muß jeder seinen Teil zur Richtigstellung unserer Politik beitragen und dazu mitwirken, daß die Regierungen davon Kenntnis erhalten; darunter verstehe ich die Regierungen Preußens sowohl wie der nichtpreußischen Bundesstaaten. Alle deutschen Landtage sollten sich in dieser Hinsicht thätiger zeigen; die Sorge für die deutsche Sache sollte in jedem deutschen Landtage die erste Rummer der Tagesordnung sein; das heißt die Frage: Geschieht, was unser schwer erkämpftes Gut schädigen kann oder nicht?

Ich hatte erwartet, daß Anträge in dieser Richtung bis zum Bundesrat gelangen würden, aber die lebhafte Beteiligung an den nationalen Fragen hat abgenommen, weil man die Einheit jest als einen Besitz betrachtet, der immer war und nicht mehr verloren gehen kann. Die alten Leute, die daß erlebt haben, wie ich zum Beispiel 1833 auf einer Fußwanderung durch die thüringischen Staaten viele Unannehmlichkeiten mit Paß und Zoll ersuhr, werden immer seltener. Daß ist jest anders geworden, aber man bildet sich ein, es sei immer so wie heute gewesen.

Man wirft mir vor, ich hätte früher jeden Widerstand gegen die Zentralisation bekämpst. Das ist eine Berwechslung zwischen Sache und Person. Ich bin mit den Vorlagen, die ich als Minister selbst eingebracht hatte, natürlich einverstanden gewesen und habe die Opposition dagegen bekämpst mit mehr

oder weniger Heftigkeit, wie fie eben in der Perfonlichkeit liegt. Es ift aber etwas gang anderes, wenn ich mit einer minifteriellen Borlage nicht einverstanden bin, wenn ich fie schädlich finde, wie das heute mitunter vorkommt. Alls Minister konnte ich die Borlagen, die ich einbrachte, nicht befämpfen; foll ich deshalb über Borlagen, die ich migbillige, jest schweigen, bloß weil fie mini= fterielle find? Benn ich von der bochften Geschäftsleitung auch für unfähig gehalten worden bin, fo fann ich doch dadurch, daß ich ein Menschenalter hindurch die Staatsgeschäfte nicht ohne Erfolg geleitet habe, nicht meine angeborenen ftaatsbürgerlichen Rechte ber freien Meinungsäußerung verloren haben. Die werde ich mir nicht nehmen laffen, fo lange ich lebe, und ich habe feine Bedürfniffe und Beftrebungen, die mich auf diesem Wege irre machen tonnen. Aber wenn die herren, wie ich aus Ihrem Burufe entnehme, mit mir einig find, daß der Weg des Unitarismus bedenklich ift, und daß unsere Dynaftien nicht Begner, fondern ftarte Silfsmittel für die Ginigfeit und Erhaltung des Reiches sind, so bitte ich Sie, mit mir ein Hoch auf die Thüringer Landesherren, die Wettiner sowohl als die anderen, auf alle acht auszubringen: "Sie leben hoch!"

Nachdem die stürmischen Hoch= und Bravorufe verklungen waren, fügte ber Fürst hinzu:

Ich danke Ihnen, meine Herren, daß Sie mir so lange Gehör geschenkt haben. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Ich stehe heutzutage mit keinem einzigen Blatt in Verbindung. Ich zahle mit derselben Münze, mit der mir gezahlt wird; wenn Sie kommen, um mich zu besuchen, als politische Freunde, so habe ich Grund, meine Dankbarkeit auszusprechen und Ihnen zu sagen, was ich über die heutige Lage denke.\*)

### 27. Auguft 1893.

Riffingen. Ansprache aus Anlaß einer Suldigung der Frankfurter. \*\*)

Ich danke Ihnen von Herzen, daß Sie gekommen find, mich hier zu begrußen, und bitte um Ihre Nachsicht, weil ich in meinem Berkehr mit Ihnen

<sup>\*)</sup> Sodann trat Oberbürgermeister Schüler aus Meiningen hervor und sagte etwa: Wenn der Fürst vorher bemerkt habe, daß die Personen, welche die Einheit geschassen haben, vergessen würden, so sage er, "der Name Bismarck wird niemals vergessen werden". Er wolle aber auch der getreuen Begleiterin, der echten deutschen Frau, der Fürstin gedenken, der die Deutschen so vielen Dank schulden für die treue Pslege, die sie ihrem Gemahl angedeihen lasse. Er fordere deshalb alle auf, der Fürstin ein Hoch zu bringen. Begeistert stimmten alle zu, nicht zum mindesten der Fürst selbst.

<sup>\*\*)</sup> Ein Sonderzug hatte mehr als neunhundert Personen, darunter zahlreiche Damen, von Frankfurt a. M. nach Kissingen gebracht. Im Garten der oberen Saline empfingen sie den Fürsten mit jubelnden Hochrusen. Justigrat Dr. Sumser begrüßte ihn in einer kurzen Ansprache.

behindert bin durch einen Besuch alter Gäste, welcher mir diese Nacht zu teil geworden ist. Das sind die ischiatischen Schmerzen. Ich wünsche niemand von Ihnen, daß er sie kennen lerne; ich kenne sie seit 34 Jahren. Ich habe sie zuerst in St. Petersburg infolge des dortigen Klimas und der dortigen Nerzte bekommen und habe in meinem Leben unter schwerer Arbeit harte Kämpfe damit gehabt und diese Kämpfe überstanden. Ich hoffe also auch mit diesem verspäteten Anfall fertig zu werden.

Ich habe mich durch dieses Hindernis nicht abhalten lassen wollen, gerade diesen Besuch aus Frankfurt selbst entgegenzunehmen. Frankfurt ist die Stadt, in der ich mich, nächst Berlin, am längsten und am liebsten aufgehalten und gewohnt habe, nicht nur ich, sondern auch meine Frau und Familie. Ich bin von 1851 bis 1859 dort wohnhaft gewesen und hätte kaum geglaubt, daß ich nochmals in meinem Leben wo anders wohnen würde. Ich hatte mir schon auf Ihrem schönen Friedhof die Stelle ausgesucht, wo ich, sehr spät, zu liegen wünschte. Aber es kam anders. Ich wurde plöglich nach dem Norden geschickt und habe dann Franksurt zuerst wieder politisch ins Auge zu fassen gehabt im Jahre 1863, wie der Fürstenkongreß dort tagte. Es ist ja natürlich, daß eine so alte Krönungsstadt etwas Anziehendes hat für jede politische Entwiklung, die im ehemaligen und im jetzigen Deutschen Reich stattsand und stattsindet.

3ch glaube, es war ein Blud für unfere weitere Entwidlung, daß diefer damalige Bersuch, ben Bundestag in einer andern Form, in einer handlicheren, geschidteren, schneidigeren Form zu erneuern, miglang. Ich glaube, daß meine früheren Rollegen die größere Beweglichfeit, die ihnen das damalige Projett verlieh, taum im Ginne bes deutschen Bolts benütt haben wurden für die Thätigkeit des Bundestages. Ich bin dann mit Frankfurt wieder in Berührung gekommen im Jahre 1866 und gwar ju meiner Betrubnis als Gegner burch die Verschiebung der Situation, die sich im Lande gebildet hatte. Ich kann nicht leugnen, daß ich in dem Kriege 1866 nie frei geworden bin von der Bersuchung, daß Frankfurt jum preußischen Staate in ein näheres Berhältnis treten muffe. Ich hatte aber nicht in Gedanken, daß dieses in einer wider= willigen Beife zu geschehen hatte. Es hat mich damals in Brunn Senator Müller besucht, und ich hatte ihn gebeten, ju Saufe zu bestellen, daß fo, wie der Krieg verlaufen ware, Frankfurt unbedingt preußisch werden wurde, daß uns aber doch fehr viel baran läge, in der damaligen Zeit, wenn eine freiwillige Anregung von feiten der Stadt fame. Ich fagte ihm damals: "Es gibt ja viel mediatifirte Fürsten, warum foll es nicht auch mediatifirte freie Städte geben, die, ohne ihre Selbständigkeit zu verlieren, dem Reiche gewisse Rechte übertragen?" Der Senator Müller hat, wie ich nachher gehört habe, diesen Auftrag von mir ju Sause nicht bestellt ober ihn nicht so ernft genommen, und diefer ift nicht gur Erörterung getommen; dadurch erschien er als abgelehnt, und es machte im Hauptquartier den Eindruck, als wenn Frankfurt noch auf eine andere Wendung des Krieges rechnete als auf die, welche im Juli in Brünn bereits vorlag. Das war ein Mißverständnis damals, das ja zwischen guten Freunden und wohlwollenden Mitbürgern zu manchem Verdrusse geführt hat.

Ich bin aber dann wiederum und zulett nach Frankfurt gekommen 1871, um dort den Frieden mit Frankreich abzuschließen, und da erlaubte ich mir, dem regierenden Bürgermeister zu sagen, daß ich wünschte, den Frieden nicht nur in Frankfurt, sondern auch mit Frankfurt nach Haus zu bringen.

Wenn wir 1866 nach dem Besit von Franksurt strebten, so war das nicht bloß ein preußisches Eroberungsbedürfnis in dem Sinne, wie Friedrich der Große Schlesien eroberte, sondern es war für jemand, der als letztes Ziel der damaligen Einheitsbewegung die Brücke über den Main betrachtete, von außerordentlicher Bedeutung; es war der Brückenkopf über den Main, nicht in militärischer, sondern in geistiger und handelspolitischer Beziehung. Wenn Franksurt, die geborene Hauptstadt des Mittelrheins, beim Süden blieb, wenn Franksurt nicht norddeutsch geworden wäre, so weiß ich nicht, ob die nächsteliegenden größeren Staaten nach Süden hin ganz ebenso bereit gewesen sein würden, dem Beispiel dieses großen Handelsemporiums zu solgen. Das ist doch zu erwägen und zur Entschuldigung unserer Annerionsgelüste im nationalen Sinne anzusühren: Franksurt war eine Anweisung, eine Anwartschaft auf die Herstellung der Berbindung zwischen dem Norden und Süden Deutschlands.

Als ich nachher im Jahre 1871 wieder nach Frankfurt gekommen bin, waren noch manche Wunden unvernarbt, die der Krieg geschlagen hatte, aber ich freue mich, daß die Stimmung sich geändert hat, wie ich seitdem stets gehört habe — und Ihr heutiger, so zahlreicher Besuch ist mir ein erneuter Beweiß dafür.

Es ist lange Zeit, daß ich nicht so viel Frankfurter auf einer Stelle versammelt gesehen habe. Zulet, glaube ich, im Jahre 1890, wie ich von Homburg über den Frankfurter Bahnhof nach Hause suhr; aber Ihr Besuch ist sür mich doch ein Zeugnis, daß Sie mit den Dingen, wie sie geworden sind, zusrieden sind und mir, der ich bei der Herstellung und Herbeisührung erheblich mitgewirkt habe, nicht böse sind darüber, daß es so gekommen ist. Und deshalb danke ich Ihnen nochmals herzlich, daß Sie hergekommen sind, um Zeugnis abzulegen.

Ich bin ja daran gewöhnt, schon wie ich Minister war, und heute noch mehr, daß meine Bestrebungen und lleberzeugungen in demjenigen Teile unserer Presse, der bei Herstellung des Deutschen Reichs nicht mitgewirkt hat, wenigstens nicht attiv und wahrnehmbar, angegriffen und entstellt werden. So sehe ich mich täglich in Blättern, die mir zugeschickt werden, ohne daß ich sie bestellt habe, als Partikularisten hingestellt. Run ist das im Rückblick auf meine bisberige Lebensthätigkeit, auf meine ganze Lebensstellung ja eine ziemlich komische

Anklage. Man beschuldigt mich, ich bete die Partikulariften gegen das Reich. Umgefehrt: wer das, was ich gesagt habe, ich will nicht sagen mit Wohlwollen, aber doch mit Aufmerksamkeit betrachtet, der wird wiffen, daß ich nur wünsche, daß die Einzelstaaten ihre Rräfte im Interesse unserer nationalen Einrichtungen und für unfere Reichspolitit bethätigen. Ich habe bei anderer Gelegenheit ich glaube, als die herren aus Thuringen hier waren - gefagt, daß die Land= tage fich mehr mit der Reichspolitit beschäftigen sollten. 3ch tann ja damit nicht gemeint haben, daß die Landtage bem Reichstage vorgreifen, auch nicht, daß fie dem Bundesrate das Konzept forrigiren follten, fondern ich meine damit nur, daß in den Landtagen das Schweigen über das Reich zu tot ift. Ich habe nie den Gedanken gehabt, daß in den Landtagen die deutsche Politik gemacht werden follte, aber die Landtage follten meines Erachtens doch ihre Minister fragen: "Wie habt ihr fie gemacht, und warum habt ihr fie fo ge= macht?", damit das Intereffe an den gemeinsamen Dingen erhalten bleibe. Es ift ja zweifellos, daß bier ben Angehörigen eines jeden Einzelftaates die Fragen, die in der Reichspolitit zu entscheiden find, zum großen Teil wichtiger find und schwerer wiegen als diejenigen, über die ein Landtag Beschluß faffen darf. Rann benn ber einzelne fich teilen etwa in einen vom Reiche indireft und vom Landesherrn direft besteuerten Bürger? Ich nenne die Besteuerung bier nur als ein Beifpiel; es gibt ungahlige andere Dinge, die nur der Reichsgesetzgebung unterliegen; aber dieje greift so in unfer Leben ein, daß es bon erheblicher Bichtigkeit ift, diese Gesetgebung mit der der Einzelstaaten in Uebereinstimmung zu halten.

Ich sehe dabei in dem Landtage etwas Aehnliches ungefähr wie in Preußen dem Ministerium gegenüber die Oberrechnungskammer. Die Landtage sollten, wenn ihre Regierungen im Bundesrate eine nicht ganz durchsichtige Haltung zeigten, sich doch so viel für die deutsche Hälfte ihres Wohlergehens interessiren, daß sie die Minister fragen: "Was habt ihr dabei gedacht, was für Gründe führt ihr an, daß ihr so gehandelt habt?"

Es ist ja dies die einzige Art von Ministerverantwortlichkeit, die wir überhaupt besitzen. Wir haben keine gesetzliche, keine juristische. Die einzige, die wir haben, ist, daß einem Minister, der etwas gethan hat, von seinen Landsleuten gesagt werden kann: Da hast Du Dich ungeschickt, um nicht zu sagen, recht dumm benommen.

Die Auffassung im Lande von dem, was ein Minister thut, sein guter Ruf und seine Sprlichkeit sind die einzigen Faktoren, welche einen Minister in seiner Berantwortlichkeit bestimmen; etwas anderes haben wir nicht.

Wie steht es denn mit unseren Ministern im Bundesrate in dieser Hinsicht? Wer kritisirt denn das, wer weiß denn, was hier bei verschlossenen Thüren verhandelt ist? Der einzige, der darnach zu fragen hat, ist der Landtag. Also, wenn das Partikularismus ist, dann verdreht man die Worte. Im Gegenteil,

ich wünsche die partifularen Landtage mehr, als bisher der Fall gewesen ist, von den großen nationalen Interessen durchsetzt, belebt, begeistert zu sehen.

Bor dreißig Jahren war die deutsche Frage in allen Landtagen die erste. Jett ist es anders, jett sagt man dort: Diese Sache geht uns nicht mehr an. Ja, darauf ist unsere ganze Einrichtung, unsere deutsche Verfassung nicht berechnet, sondern auf das Ineinandergreisen aller amtlich berechtigten Faktoren im nationalen und einheitlichen Sinne. Und wenn wir das nicht erreichen, so fürchte ich, geht es rückwärts mit unserem Nationalgefühl, und das kann unter Umständen bei wechselnder europäischer Konstellation eine betrübte Sache sein.

Es kann auch nicht sein, wie man mich anklagt, daß ich an Stelle einer Reichsregierung die Preußens sehen wolle. Gine Reichsregierung kann nach unserer Verfassung überhaupt nicht anders ausgeübt werden, als von den fünfzundzwanzig einzelnen Staaten zusammen.

Dabei halte ich für dringend notwendig, daß die äußere Spiße, wie sie sich heute in der Person des Reichskanzlers als Reichsregierung darbietet, sich nicht emanzipire von der Kontrolle des preußischen Staatsministeriums, das kollegial zusammengesetzt ist von zehn sachverständigen Ministern, die in den Sachen meist besser Bescheid wissen. Ich ängstige mich vor einem Kanzler, der handelt und dabei niemand gefragt hat als sich selbst und seinen Adzustanten. Ich wünschte, daß er einigermaßen am Gängelbande seiner preußischen Kollegen bleibe — er ist doch auch preußischer Minister; seine Hauptbedeutung liegt im preußischen Ministerium — und daß dieses sich mehr in direkter Fühlung mit den übrigen deutschen Ministerien, dem bayerischen, württembergischen, sächsischen u. s. w. hält. Ich habe mir gedacht, wenn unser Reich erst in Ordnung wäre, so würde die Reichspost schweres Geld verdienen durch die Korrespondenz der Ministerien unter einander. Die Hossmung ist uns bisher nicht erfüllt worden.

Nun, meine Herren, ich fürchte, Sie und noch mehr die Damen durch weitere politische Erörterung zu ermüden, wenn ich meine Gedanken so auf politischem Gebiet spazieren lasse. (Lebhafte Zurufe "Nein!" aus den Reihen der Damen.)

Ich bitte Sie, mit mir auf meine langjährige Heimat ein Hoch auszusbringen. Meine Frau ist oben, sie hängt ebenso an Frantsurt wie ich selbst, und wir haben beide einen angenehmen Rückblick auf die dort verlebten Jahre von 1851 bis 1859. Man hatte dort mit Politik genug zu thun, ohne davon überwältigt zu werden; man lebte in der Mitte Deutschlands in schöner Gegend; kurz, es war ein Herrenleben, ganz abgesehen davon, daß man zwei bis drei Monate Ferien hatte. Im Andenken an Ihre freundliche und glänzende Baterstadt bitte ich Sie, mit mir der Anhänglichkeit an sie Ausdruck zu geben durch den Rus: Die Stadt Franksurt, sie sebe hoch! Et qui illam regit!\*)

<sup>\*)</sup> Die Ovation schloß mit einem von K. L. Schäfer ausgebrachten Hoch auf die Fürstin. Bismards Ansprachen.

# 29. März 1894.

Friedrichsruß. Ansprache an eine Abordnung aus Duffeldorf. \*)

Ich danke Ihnen für Ihren freundlichen Befuch und für das Bohlwollen, welches Sie mir bei vielen Gelegenheiten ichon bethätigt haben und besonders bei diesem Anlasse, daß Sie meinen Ramen verknüpft haben mit einem Werte der Menschenliebe, fo daß es felbst der Rritit der Gegner nicht ausgesett sein kann. Ich freue mich auch barüber, daß Sie das Boot gerade nach Nordernen gestiftet haben, an einen Ort, wo ich oft und mit vielem Ber= gnügen in der See schwamm - jest kann ich das allerdings nicht mehr. Damals, als ich dort war, habe ich mich gewundert, wie leicht einer, wenn er auch schwimmt, bei zu weitem Borwagen zu Schaben kommen konnte, es dauerte mit der gangen Mobilmachung des Rettungsapparates vom Lande aus immer lange. In Biarris, wo ich in den sechziger Jahren mehrmals gewesen bin, hatte man die Einrichtung, daß ein Boot etwa zweihundert Schritte vom Ufer entfernt mahrend der Badezeit mit Mannschaft belegt war; von dort tonnten die Gefährdeten gesehen und schnell aufgenommen werden. Es wird in Nordernen nicht leicht fein, das Boot zu ftationiren am Badeftrande. Ginige von Ihnen find jedenfalls in Nordernen gewesen; sonft waren Sie nicht auf den Blan gekommen, das Boot gerade dorthin zu ftiften. Es wird eine außer= ordentliche Berbefferung dieses Seebades fein, welches ich nur aus den viergiger Jahren fenne.

Wie Norderneh erst 1866 an Preußen gekommen ist, so sind wir Altpreußen mit dem Düsseldorfer Lande erst seit 1815 in Beziehung gekommen, und jett denkt niemand daran, daß es auch den Rheinländern 1815 nicht angenehm war, preußisch zu werden; sie hatten früher in Düsseldorf eine Zeit der Blüte unter den baherischen Statthaltern gehabt, und die Entwicklung des Düsseldorfer Kunstlebens ist von baherischen Ursprüngen ausgegangen.

Dieser frühere Gegensat zwischen den Rheinlanden und den alten preußischen Provinzen war noch in den dreißiger Jahren, als ich in Aachen war, lebendig, und die beiden verschiedenartigen Ströme des preußischen Staatsslebens flossen neben einander, ohne sich zunächst zu mischen, wie Rhein und Main bei ihrer Vereinigung, wo man das Wasser beider Flüsse noch lange getrennt erkennen kann. Der Preuße hatte beim Rheinländer allerlei üble Beinamen; wer als Soldat einberusen wurde, ging zu den "Prüß", und wenn ein Mann von so uraltdeutschem Kamen wie zum Beispiel Graf Hompesch

<sup>\*)</sup> Eine von dem Landtagsabgeordneten Dr. Beumer geführte Abordnung von zwölf Mitgliedern des "Stammtisches zum Fürsten Bismard" in Düsseldorf, überreichte dem Fürsten eine künftlerisch ausgestattete Adresse nebst einer Urtunde über die seitens des Stammtisches ersolgte Stiftung eines Rettungsbootes für Norderneh. Dr. Beumer hielt eine warm empsundene Ansprache an den Fürsten.

über den Rhein verreiste, so sagte er mir ohne Arg: "Ich reise nach Deutschland".

Co war es noch in ben breißiger Jahren. Die erften Beziehungen gegen= seitigen Wohlwollens tamen in tünftlerischen Rreisen auf, und die Duffelborfer Malerichule hat daran hervorragenden Anteil. Die Anerkennung, welche ihre Runftichöpfungen im übrigen Deutschland, besonders in Berlin fanden, berührte wiederum in den Rheinlanden angenehm. Im Jahre 1847 bei dem vereinigten Landtage und später bei größerer Leichtigkeit des Berkehrs tamen mehr Rheinländer als früher nach Often und faben mit einem gewiffen Erstaunen, daß wir fo wild und ungivilifirt nicht waren, wie man ihnen zu Saufe erzählt hatte. Mir find besonders die Herren, welche als Abgeordnete nach Berlin tamen, in Erinnerung. Berr von der Bendt-Elberfeld war ichon mehr gereift und welterfahrener, aber Leute wie Bederath tamen mit Vorurteilen nach Berlin; ich erinnere mich, daß ich mit einem Abgeordneten aus dem Trierschen Lande, einem alten, würdigen Berrn, auf das Schlofdach in Berlin geftiegen war, von wo wir Ausficht auf die im Bau begriffenen Berderschen Mühlen hatten, die im alten Burgftil, wie er damals vom Konige gepflegt murde, aufgeführt wurden. "Das wird nun auch wieder fo ein Zwing-Uri," fagte mein Begleiter. — "Biefo?" — "Ja, seben Sie nicht: Baftionen, Turme, Laufbruden, doch natürlich, um Ranonen oben aufzupflanzen und Verteidigung gegen Volksaufftand vorzubereiten." - "Aber bas find ja Mühlen, und ber König baut rein fünftlerisch nach diesem Stile." Er blieb dabei, es fei ein Zwing-Uri.

Nun, seitdem sind wir im gegenseitigen Verständnis erheblich fortgeschritten. Ich bin ja in der Lage gewesen, diese Veränderung aus der Vogelperspektive zu beobachten. Die parlamentarische Semeinschaft ist besonders von Gewicht gewesen, diese heterogenen und, wie man zuerst allgemein geglaubt hatte, intommensurablen Elemente der altpreußischen Militärdressur und der rheinischen Behaglichkeit zur Verschmelzung zu bringen. Dieses parlamentarische Amalgam ist ja viel wirksamer geworden heute, wo wir statt Preußen Deutschland schreiben können, und auch die früher den Preußen minder günstigen Elemente werden die nationale Gemeinsamkeit der westdeutschen und ostdeutschen Denkweise nicht leugnen können. Deshalb freue ich mich über jeden Anlaß, der die Vertiesung des Gefühls der Gemeinsamkeit darthut.

Meine Landsleute, westliche wie östliche, sind beide Träger der deutschen Charaktereigenschaften des Ehrgefühls, der Treue und des Mangels an Streberei, wie sie in romanischen Ländern üblich sind. Unsere deutsche Zukunft ist wesentslich auf unserer Berfassung und auf dem parlamentarischen Leben basirt, lassen Sie uns dieses daher vor allem pslegen und uns auch nicht einreden, daß es mit einer monarchischen Gesinnung unvereindar sei, wenn wir Kritik und Berwahrung gegen Regierungsmaßregeln einlegen, die wir nicht billigen. Im Gegenteil, eine ehrlich monarchische Gesinnung wird auf diesem Wege Förderung

finden, und für die Beziehungen des Bürgers zum Monarchen ist es klärend und nüglich, wenn die Kritik durch Parlament und Presse stattssindet. Ich habe gegen das Uebergewicht derselben im Beginn meiner amtlichen Zeit zu kämpsen gehabt; das war im Anfang der sechziger Jahre, wo das Element der Kritik nach meiner Meinung zu stark wurde und die Stellung des Monarchen zu schwach. Nun, ich habe das Meinige gethan, um das Mißverhältnis auszussleichen, vielleicht etwas zu wirksam nach der andern Seite hin; ich habe dem monarchischen Keiter in den Sattel geholfen, vielleicht war die Hilfe zu lebhaft im Eindruck des Kampses.

Es bleibt immer Hauptsache, daß wir einig bleiben in monarchischer und deutscher Gesinnung, und ich freue mich, daß Ihr Besuch bei mir, einem langsjährigen Minister, ebenfalls bekundet, daß Düsseldorf und Friedrichsruh nicht mehr durch Grenzen getrennt sind. Und dazu helse uns Gott, daß wir das Band immer sester machen, welches große Krieger uns zu schmieden geholsen haben. Die Einigkeit von Ost und West ist die Grundlage der neueren preußischen Entwicklung gewesen. Sie haben in Düsseldorf die Industrie, den Handel und die Kunst, wir im Osten haben wenig mehr als den Ackerdau, aber wir dürsen uns durch diese verschiedenartigen wirtschaftlichen Interessen nicht in unseren gemeinsamen nationalen trennen lassen. Die Maler wollen wir dabei nicht vergessen und sie nicht als unproduktiv betrachten; wir haben nationale Kunst und Wissenschaft, und gerade auch in ihrer nationalen Bedeutung ist die Kunst produktiv. Also auf dauernde Einigkeit aller produktiven Stände!

30. März 1894.

Friedrichsruß. Ansprache an eine Abordnung von Frauen und Jungfrauen aus Baden 1c. \*)

Ich danke Ihnen, mein gnädiges Fräulein, für die warme und herzliche Ansprache, und ich danke Ihnen allen, meine Damen, für die hohe Ehre und Freude, die Sie mir durch Ihren Besuch und die Ueberbringung des Grußes

<sup>\*)</sup> Die Abordnung, welcher folgende Damen: Freifrau von Heyl-Worms, Gräfin Oriola, Frau Wolfskehl-Darmstadt, Frau Prosessor Onden-Gießen, Frau Präsident Lippold-Mainz, Frau Wolfskehl-Darmstadt, Frau Prosessor Onden-Gießen, Frau Präsident Lippold-Mainz, Frau Oberbürgermeister Küchler-Worms, Fräulein Kubp-Schenkoben, Frau Kommerzienrat Krieger-Kaiserslautern, Frau A. Abresch-Reustadt, Fräulein Böding, Frau Präsident Hespert-Landau, Frau Präsident Echard-Mannseim, Frau Konsul Kölle-Karlsruhe und Frau Präsident Kieser-Freiburg angehörten, hatte die Aufgabe, eine mit mehr als 100 000 Unterschriften bedeckte Adresse von Frauen und Jungfrauen aus Baden, Hessen und der Psalz zu überreichen. Die Adresse ruht in einer kostbaren Truhe mit reichem Silberbeschlage. Fräulein Böding trug aus dem Gedächtnis die von ihr in Reimen abgesafte Adresse vor. Der Wortslaut des Gedichts, sowie eine nähere Beschreibung der Truhe sinden sich in den "Hamburger Rachrichten" Ar. 75 vom 31. März 1894.

erweisen, beffen Trägerinnen Sie find. Ich erfahre bamit eine Auszeichnung. die meines Wiffens noch niemals einem deutschen Minister widerfahren ift, und die einmal für mich berfonlich ein Gegengewicht ber gehäffigen Anfeindungen meiner Gegner, ich fann wohl fagen ber Gegner bes Deutschen Reiches, in die Bagichale wirft und die jene reichlich aufwiegt. Sie haben mir zu Ehren und zur Freude eine große Anstrengung gemacht. Es ift eine weite Reise, Die Sie gurudgelegt haben, nicht ohne Unbequemlichkeiten, beren ich mich in meinen Jahren als Mann faum mehr aussetzen würde mit auswärtigen Nachtquartieren und Nachtfahrten; ich empfinde fast ein Gefühl ber Beschämung, daß Gie fo viel für mich gethan haben. Aber es ift für mich nicht nur eine persönliche Freude, die Damen bier zu feben, es ift mir auch eine große politische Benugthuung, benn Sie kommen ja boch nicht meiner Berson wegen, sondern meiner Arbeit wegen, die hinter mir liegt, und ber Sache wegen, ber fie ge= golten hat. In Ihrer Begrugung liegt ein volles und freies Anerkenntnis für das Deutsche Reich, wie es unter Raiser Wilhelm I. entstanden ift, eine Un= erkennung der Wohlthaten, die uns Deutschen dadurch zu teil geworden sind, ich will nicht fagen, ber alten Berrlichkeit bes Reiches, aber boch bes Unfebens. zu welchem wir im Bewuftfein bes Gewichtes einer großen Nation in Europa beut berechtigt find. Gerade diese Rundgebung der Damen, wie ich fie beute erlebe, ift mir in der Richtung besonders wertvoll; ich habe früher wohl geäußert, wenn mich eine Deputation meiner Mitburger begrüßte, es fei mir gu Mute, als hatte ich einen hohen Orben empfangen. Der Orben, welchen Gie mir bringen, meine Damen, ift ein Orden mit Gidenlaub und Brillanten, möchte ich fagen, zugleich aber eine Burgichaft für unsere politische Zutunft.

Bas bei uns bis in die Säuslichkeit der Frau durchgedrungen ift, das fitt feft, viel fefter, als bas aus Barteitampfen im öffentlichen Leben hervor= gehende und mit der Kampfstellung wechselnde Urteil der Männer; es ift, ich möchte fagen, ber Reinertrag bes ganzen politischen Geschäfts, was sich im häuslichen Leben niederschlägt; es überträgt sich auf die Kinder, ift dauer= hafter und auch im Fall ber Gefährdung halt es fester. Sat der deutsche Reichsgedanke einmal die Anerkennung der deutschen Beiblichkeit gewonnen, dann ift er ungerftörbar und wird es bleiben; ich sehe in der häuslichen Tradition ber beutschen Mutter und Frau eine festere Bürgschaft für unsere politische Bufunft, als in irgend einer Baftion unserer Festungen. Die Ueberzeugung, welche einmal in die Familie durchgedrungen ift, halt die Weiblichkeit ftrammer fest als Wehr und Waffen, und wenn wir je das Unglud hatten, einen ungunftigen Krieg zu führen, Schlachten zu verlieren ober ungeschickt regiert zu werden: die Thatsache, daß der Glaube zu unserer politischen Einheit bis in die Frauengemächer gedrungen ift, wird uns immer wieder zusammenbringen, und im Fall ber Entscheidung wird es fich herausstellen, daß in der elemen= taren Bergensbewegung - gestatten Sie mir ben icherghaften Ausbrud - bes "ewig Beiblichen" eine ffartere Macht ftedt als in ben zersetzenden Sauren, die unsere Männerparteien außeinanderbringen. Mein Bertrauen in die Zutunft beruht auf ber Stellung, welche die deutsche Frau genommen hat. Die lleber= zeugung einer Frau ift nicht fo veränderlich, fie entsteht langsam, nicht leicht, entstand fie aber einmal, so ift fie weniger leicht zu erschüttern. Wie lange ift es ber, da man gegenüber Altpreußen - "Berliner Pflanzen" - feine ernsthaft wohlwollende Stimmung im sudwestlichen Deutschland hegte! Und jett tommen Sie aus dem Sudwesten zu mir, aus dem Nordoften, und wer von uns hat nicht das Gefühl, daß wir zusammengehören zu demfelben Stamme, daß keine Landesgrenze zwischen uns liegt. Wir find ein einig Bolt von Brüdern und Schwestern, und auf die Schwestern ift unter Umftanden noch mehr Verlag als auf die Brüder, in der Politik und auch zuweilen im Privat= leben. Und deshalb, meine Damen, nehmen Sie meinen berglichften Dant. Mir fehlen die Worte, ihn voll auszudrücken und ihn jeder einzelnen von Ihnen fo, wie ich es mochte, auszusprechen. Ich fann nur fagen: Es ift fo 'was noch gar nicht dagewesen. Herzlichen Dant!\*)

## 31. März 1894.

Friedrichsrufi. Aufprache bei Gelegenheit eines von hamburgischen Bürgern veranstalteten Fackelzuges.

Meine Herren! Ich fühle mich hochgeehrt durch die Begrüßung, die Sie mir heute, wie in früheren Jahren, von Hamburg aus darbringen; aber nicht nur geehrt fühle ich mich, sondern ebenso herzlich freue ich mich über diese nicht bloß nationale, sondern auch nachbarliche Begrüßung. Ich habe den Eindruck, daß, seit ich nicht mehr im Amte bin, das Wohlwollen, dessen Kundzebung mich heute so sehr erfreut, eher im Wachsen als im Abnehmen begriffen ist. Es macht mir natürlich die herzlichste Freude und wirkt erhebend auf mich, wenn ich mir sage, daß die amtliche Stellung in Bezug auf das Wohlzwollen, welches sür mich gehegt wird, ganz ohne Einfluß blieb, sondern daß es eine rein persönliche Kundgebung der landsmannschaftlichen Liebe ist, die ich durch Vermittlung Ihrer Organe entgegennehme.

Es ist in unserer politischen Welt nicht oft vorgekommen, daß man von einem Minister, der vier Jahre von der amtlichen Bildsläche verschwunden war und der nur noch Privatmann ist, überhaupt noch den Geburtstag gewußt hat,

<sup>\*)</sup> Sobald ber Fürst geendet hatte, umringten ihn sämtliche Damen, deren jede ihm einen Blumenstrauß überreichte und sich zum Handtuß niederbeugte. Mit den Worten: "Das ist die verkehrte Welt", wehrte der Fürst den Damen, und da es ihm doch in sast keinem Falle gelang, den Handkuß zu verhindern, so erwiderte er denselben mit Kussen auf Wange und Mund.

noch viel weniger, daß man ihm Kundgebungen des Wohlwollens darbringt. Daß mir diese Auszeichnung im Leben widerfährt, ift zum Teil eine Folge der hiftorischen Entwicklungen, bei denen ich mitgewirft habe, nicht fie zu schaffen, sondern zu leiten. Die Maffe zur beutschen Ginigkeit war fluffig und außbereit. Ich habe gethan, was ich konnte, ohne Menschenfurcht und ohne Selbst= fucht, daß der Guß rasch, ficher und glücklich vollzogen wurde. Die Erinnerung hieran allein reicht jedoch nicht hin, um mir das Wohlwollen meiner Lands= leute jo zu sichern, daß ich Gie bier an meinem Geburtstage begrußen tann. Es gehört dazu noch ein Element, das besonders bei uns Deutschen speziell ausgeprägt ift, es ift das Gefühl der Gegenseitigkeit. Ein altes Wort schon fagt, es gabe keine lange Liebe ohne Gegenseitigkeit, und wenn ich nicht meiner= seits beseelt, getragen und geführt worden ware durch die Liebe zum Bater= land und zu meinen Landsleuten, so glaube ich nicht, daß mir die Genugthuung widerfahren wurde, fo viele Gegenliebe zu finden, welche meine amtliche Thätig= feit überdauert. Ich erwidere diese Liebe als Nachbar und Chrenbürger von Samburg. Ich habe im vorigen Jahre die Cholerazeit mit Ihnen empfunden und auch das frühere Leid bor mehr als fünfzig Jahren, sowie die Leiden aller Deutschen als eigenes ftets empfunden. Meine Mitburger haben erkannt, ich lebe und empfinde mit ihnen. Es gereicht mir zur besonderen Freude, daß man in hamburg meiner in dieser Weise gedacht hat.

Lassen Sie mich schließen mit dem herzlichen Wunsche für das Floriren und Gedeihen unserer größten deutschen Handelsstadt, welche mit den Interessen der ganzen deutschen Nation auf das innigste verknüpft ist. Blüht diese, so blüht ganz Deutschland, geht sie unter, so geht ganz Deutschland unter. Ich bitte daher, mit mir einzustimmen in den Rus: Hamburg lebe hoch!

## 20. April 1894.

Friedrichsruß. Ansprache an nationalliberale Reichstagsabgeordnete. \*)

Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre freundlichen Worte und Ihnen allen, meine herren, danke ich für die hohe Ehre, die Sie mir erzeigen, indem

<sup>\*)</sup> Zur Begrüßung des Fürsten hatten sich solgende nationalliberale Neichstagsabgeordnete nach Friedrichsruh begeben: Abt, Kommerzienrat zu Ensheim in der Pfalz; Bantleon, Oekonomierat zu Waldhausen in Württemberg; Bassermann, Rechtsanwalt zu Mannheim; Dr. Blankenhorn, Bürgermeister zu Mülkeim in Baden; Dr. Böhme, Justizrat zu Unnaberg; Bolh, Justizrat zu Saarbrücken; Dresler, Kommerzienrat zu Creuzthal, Kreis Siegen; Feddersen, Hossessenzard dei Hoper; Fink, Kreisdeputirter zu Weher, Reg.=Bez. Wiesdaden; Frank, Landwirt zu Pforzheim; Dr. Hasseschutzer zu Leipzig; Hische, Fabrikbirektor zu Bennigsen; Hosseschutzer, Mandbeburg, Mutsrichter zu Rennerod: Hosang, Gutsbesitzer zu Sommersdorf, Reg.=Bez. Magdeburg; Jebsen, Schisseheder zu Apenrade; Jorns, Fabrikbesitzer zu Osterode a. H.; Krämer, Bürgermeister zu Kirchen a. d. Sieg; Münch-Ferber,

Sie mir durch Ihren Besuch hier in Friedrichsruh bekunden, daß die Reichsverfassung und meine Mitarbeit an derselben Sie noch heute befriedigt und
Sie mir wegen dieser Mitarbeit Ihre Anerkennung zollen. Es hieß früher,
daß die Berfassung mir persönlich auf den Leib geschnitten sei und daß ich,
wie jener Danziger Uhrmacher, der einzige sei, der die Uhr im Gange halten
könne. Wie unrichtig diese Anschauung ist, beweist die Thatsache, daß auch
Graf Caprivi unter zuzeiten schwierigen Umständen nun doch seit vier Jahren
mit dieser Berfassung regiert hat, ohne das Bedürfnis einer Aenderung zu
empfinden und ohne in der Verfassung einen Hemmschuh nationaler Thätigkeit
zu erblicken, wie dies früher zur Zeit des alten Bundestages der Fall gewesen
ist. Ich zweisse nicht daran, daß diese Verfassung, welche sich anknüpft an

Kommerzienrat zu Hof in Bahern; Graf v. Oriola, Gutsbesitzer zu Büdesheim in Oberhessen; Dr. Osann, Rechtsanwalt zu Darmstadt; Dr. Bieschel, Amtsgerichtsrat zu Ersurt; Placke, Kausmann zu Afen a. Elbe; Kimpau, Kittergutsbesitzer zu Emersleben, Kreis Halberstadt; Rothbarth, Oetonomierat zu Triangel bei Gishorn; Schulze-Henne, Gutsbesitzer zu Lohne, Kreis Soest; Walter, Mühlenbesitzer zu Groß-Heringen i. Thür.; Wamhoss, Hosbesitzer zu Schledehausen, Kreis Osnabrück; Weber, Bizetonsul a. D. in heidelberg.

Aus der Mitte der vom Abgeordneten Placke geführten Deputation trat Professor. Dr. Hasse vor, um in einer von tieser patriotischer Empsindung und dankbarer Anhänglichkeit an den Fürsten getragenen Ansprache den Gefühlen seiner Fraktionsgenossen Ausdruck zu geben. Er sprach etwa folgendes:

"Eure Durchlaucht feben einige Abgeordnete des deutschen Reichstags vor fich, die als Mitglieder und hofpitanten ber nationalliberalen Fraktion angehören und in ihrer Mehrheit erft im vorigen Jahre in den Reichstag eingetreten find. Go ift es gekommen, bag wir gu unserem Bedauern und dem des gangen deutschen Boltes dort Eure Durchlaucht nicht mehr an der Stelle fahen, wo, wie wir gehofft hatten, Sie noch lange, lange Jahre fteben murben. Co ift es gefommen, bag wir Sie bitten mußten, uns an biefer Stelle gu empfangen, um Ihnen unsere huldigungen bargubringen und in einer furgen Stunde perfonlichen Busammenfeins uns für die fünftige politische Thatigkeit zu ftarten. Als wir im vorigen Jahre nach heißen Rämpfen von unferen Mitburgern in den Reichstag gefandt wurden, haben unfere Babler uns eine Menge von Bunichen mit auf ben Weg gegeben, die erflärlicherweise junächst auf die Fragen des Tages und auf die materiellen Intereffen gerichtet waren, die fich ja beute in unserem Leben mehr als wünschenswert geltend machen. Ich möchte aber gang ausbrudlich betonen, daß unfere Bahler auch von uns forderten, daß wir in der Politik bie Wege mandeln möchten, die von Gurer Durchlaucht in ber Politit für diese Generation feftgelegt worden find, soweit es Beit und Umftande geftatten, bag wir aber über allen Bandel der Berhältniffe binaus treu gur Berfon unferes Fürften Bismard fteben möchten. Um jungften Geburtstage Gurer Durchlaucht find ja wohl mehr als elftaufend Gludwuniche hier eingetroffen, aber hunderttausende find es, die hinter uns und diesen Gratulanten fteben, und gerade wir, die wir fo oft babeim Gelegenheit haben, in engerem oder weitestem Rreife Trinksprüche auf unfern nationalhelben auszubringen, ober in fie begeiftert einzustimmen, burfen bezeugen, daß die Liebe und Berehrung ju Gurer Durchlaucht in ben letten bier Jahren nicht vermindert, sondern mächtig gewachsen ift. Hunderttausende beneiden uns um das Blud diefer Stunde, und jo darf ich wohl meine hier erschienenen Freunde auffordern, begeistert mit mir einzustimmen in den Ruf: Soch und noch lange lebe jum Beile bes Bater= landes unfer Altreichstangler Fürft Bismard!"

hiftorisch Gewordenes oder, wie der Geologe fagt, an "gewachsenen Boden", ihre Proben auch ferner bestehen wird, so ernsthaft sie auch sein mögen.

Es liegen manche schwere Aufgaben für die nächsten Reichstage vor. 3ch nenne in erfter Linie Die Dedung bes finanziellen Ausfalles unter Schonung des guten Einvernehmens der verschiedenen Rlaffen der Kontribualen, welche bei der Finangreform gur Dedung des Ausfalls herbeigezogen werden können, der durch den Bergicht auf erhebliche Beträge der Bolle nötig geworden ift. In zweiter Linie die Rotlage der Landwirtschaft, die doch einen zu erheblichen Anteil unserer Landsleute betrifft, um von Reichs wegen ignorirt werden zu tonnen. Die Annahme, daß die Landwirtschaft die Reichsgesetzgebung nichts anginge, weil fie unter Artikel 4 der Verfaffung nicht aufgeführt fei, zeigt ja doch einen Mangel an Bertrautheit mit unserem Berfaffungsleben, mit den Absichten ber Gesetzgeber, mit unserem gangen wirtschaftlichen Leben, wie ich ihn kaum für glaublich hielt, und wie ich ihn nicht an fo hober Stelle gefucht batte. In jenem Artikel der Berfaffung ift auch tein anderes Gewerbe genannt, und man konnte mit bemfelben Recht fagen, alle Sandwerker, feien es Couhmacher, Schmiede oder fonft irgendwelche, gingen das Reich und feine wirtschaft= liche Gesetzgebung nichts an. Aber ber Reichsgesetzgebung können unmöglich die Geschide von zwanzig Millionen Reichsbürgern, die Landwirtschaft betreiben, gleichgiltig fein. Mag die Landwirtschaft ausdrudlich und formell als zur Rompetenz des Reiches gehörig bezeichnet fein, fie gehört eben zur wirtschaftlichen Pflege ber Gefetgebung.

Wir haben eine weitere schwierige Aufgabe zu lösen auf dem Gebiete der Beziehungen der geordneten staatlichen Gesellschaft zur Sozialdemokratie. Ich glaube nicht, daß diese Frage auf die Dauer einsach totgeschwiegen werden kann, sondern daß man ihr früher oder später aktiv näher treten muß, — auf welche Weise, darauf will ich heute nicht weiter eingehen. Wir haben serner speziell bei uns in Preußen neuerdings die polnische Frage wieder beleben sehen, die in ihrer Ausdehnung auf Oberschlessen, wo dieselbe früher nicht bekannt gewesen, schädlicher wird, als sie war, für die mühsam errungene Einigkeit der Bevölkerung und für ein günstiges Verhältnis zu unseren polnisch sprechenden Landsleuten. Man hat die polnische Begehrlichkeit neu aufgemuntert, und das ist ein bedenkliches Experiment, zumal in der polnischen Frage eine europäische Frage über Krieg und Frieden liegt.

Ich glaube ja nicht, daß letztere sehr nahe bevorsteht. Es ist weniger die friedliche Gesinnung aller Regierungen, die den Frieden bisher erhält, als die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Chemiker in der Ersindung neuer Pulversforten und der Techniker in der Vervollkommnung der militärischen Ballistik und deshalb die für die Leiter eines kriegslustigen Staates unter Umständen entscheidende Erwägung, daß sie es nicht für erfolgreich halten, loszuschlagen, wenn ihre Heere nicht im Besitze der neuesten Ersindungen sind. Es klingt

fast wie Satire, ift es aber nicht, daß der Chemiter bisher die Schwerter in der Scheide halt und durch feine Erfindungen über Rrieg und Frieden entscheidet. Ich will damit nur aussprechen, daß ich nach meinen politischen Erfahrungen an feine nahe bevorstehenden auswärtigen Berwicklungen glaube, weil feine von den großen europäischen Mächten mit ihren Borbereitungen fertig ift. Aber immerhin find die Schwierigkeiten, benen wir entgegengeben, fo groß, daß fie uns gebieterisch die Rotwendigkeit nabe legen, wie ber Seemann fagt, uns flar jum Gefecht ju halten; bagu rechne ich, daß in den Barteifampfen Daß gehalten werde, daß die ftaatserhaltenden Parteien fich weniger trennen, fondern nach Möglichkeit einander nähern und fich wie früher zu einem Kartell zusammenthun, dem Bedürfniffe geordneter Buftande folgend, welches fie einigt unter Pflege unferer verfaffungsmäßigen Ginrichtungen, und daber tomme ich auf ben Punkt, ber mir augenblicklich am Bergen liegt, daß wir uns fo einrichten muffen, wie wir auf die Dauer im Beifte und Ginne ber Berfaffung befteben tonnen. Die Memter bes Reichstanglers und bes preußischen Minifterprafibenten tonnen auf die Dauer nicht getrennt sein, ohne die Verfaffung zu fälschen, die Autorität des Reiches zu schwächen. Der Gedanke einer Bersonalunion zwischen Reich und Preugen, ahnlich berjenigen wie zwischen Schweden und Norwegen, hat niemals in der Verfaffung gelegen, und wir haben, wie die Berren von Ihnen, die alt genug find, um das mit mir erlebt zu haben, bestätigen werden, zwischen Reichspolitif und preußischer Politit an die Möglichkeit eines gegenfeitigen Befämpfens und Rivalifirens niemals gedacht, und wer diefen Bebanten zur Wirklichkeit machen wollte, ber, ich will feinen harten Ausbruck gebrauchen, schädigt unwiffend vielleicht unfere nationale Existeng, unfere Unabhängigkeit, unsere verfaffungsmäßige Sicherheit. Ein Reichskangler, ber nicht auf die Autorität des preußischen Staatsministeriums geftüt ift, schwebt mit der feinigen in der Luft, wie ein Seiltanger. Die Bedeutung des Reichs= fangleramts in unferer Politit im Berhaltniffe gu Preugen ift gebacht wie etwa in jenem Beispiele aus ber griechischen Mythologie Diejenige von Antaus. ber aus der Berührung mit der vaterländischen Erde immer neue Kräfte fog, und den Berfules in die Luft heben und isoliren mußte, um ihn zu erwürgen. Es ift gang einleuchtend, daß ein Reichskangler, ber geftütt ift auf das gange preußische Staatswesen, mehr Bedeutung bat als einer, ber nur auf feinen perfonlichen Wirkungstreis und auf die Erfahrungen, die er perfonlich in militärischer Stellung sammeln tonnte, angewiesen ift.

Das Reich ist gestützt auf die Ministerien aller verbündeten Staaten, deren jedes seinem Lande verantwortlich ist für die Art, wie es sich im Bundesrat verhält; namentlich trifft dies aber auf das preußische Staats= ministerium zu, und ich bedaure, daß meine Landsleute im preußischen Landstage Interpellationen hierüber völlig unterlassen haben, vielleicht in der Hossinung, daß, wenn sie artige Kinder wären, sie wieder nach vorn kommen

wurden und, dem Reichstangler zustimmend, ihn feine Politik ohne preußische Kontrolle betreiben liegen. Gin Reichstangler, ber nicht die Stimmführung für Preugen hat, ift ja in der Gesetgebung eine gang ohnmächtige Poteng. Er kommt in der berfaffungsmäßigen Ordnung der Dinge gar nicht gur Er= icheinung. Er kann die Gesamtpolitik nicht anders vertreten als in leber= einstimmung mit ber Mehrheit seiner preugischen Ministerkollegen. Wenn er fich von denen lossagt, so fteht er in der Luft. Im Bundesrat ift er dann nichts anderes als ein Verwaltungsbeamter des Reichspräfidiums. Das ift meines Erachtens das nächfte Bedürfnis der Zufunft, was wir politisch ju erftreben haben, daß diese unnatürliche Trennung zwischen dem Reichskanzler= amte und bem preugischen Ministerprafidium aufhore, und daß ber Reichs= tangler in der Lage bleibe, das solide Fundament des preußischen Staates hinter sich zu haben, dadurch kann seine Autorität im Reiche und im Auslande nur wachsen. Wenn die übrigen Bundesgenoffen Breugen bas Prafibium übertragen haben, jo geschah das nicht nur, um einen von Preußen ernannten Reichstanzler zu schaffen, sondern im Vertrauen zu der Tüchtigkeit des preußiichen Staates in Zivil und Militar. Wenn aber biefes hinter ihm wegfällt, fo ift der Reichstangler nichts als ein Luftgebilde. Das Gewicht der Reichsvertretung, wie fie der Reichskanzler führen foll, kann fich nur abschwächen, wenn die Autorität von gehn preußischen Staatsminiftern mit vielleicht fünfhundert geschulten Beamten und Ministerialräten hinter ihm fortfällt und ber Rangler einhertritt auf der eigenen Spur als freier Sohn der eigenen Natur, auf Wegen, die niemand kontrollirt als er felbst. Er kann nach seiner Bergangen= heit die Erfahrung nicht besitzen, welche die Erfahrung der zehn Minister mit ihrer Gefolgschaft von Raten aufwiegt. Diese find der Ballast in unserem Reichsichiffe, und wenn die wegfielen, fo mare es ein Gewinn, wenn der Ausfall der preußischen Unterlage durch ein bagerisches oder sächfisches Minifterium hinter ihm ersett wurde. Daran ift ja fein Gedanke. Gein Schiff fährt isolirt, ohne an einen staatlichen Rurs gebunden zu fein.

Ich fürchte, meine Herren, daß ich weitschweifig wurde, und Sie haben mir Ihre Zeit nur sehr kurz bemessen. Ich habe mich aber lange nicht politisch ausgesprochen. Es wird Zeit, daß ich Sie noch meiner Frau vorsftelle, und Sie sich noch durch einen Trunk und kleinen Imbiß stärken.\*)

<sup>\*)</sup> Nachdem der Fürst geendet hatte, bat er seine Gäste, ihm in den Speisesal zu solgen, wo ein Frühstück eingenommen wurde. Zum ersten Trinkspruch erhob sich der Fürst, um ein Hoch auf den Kaiser auszubringen, in dem er sagte: "Wie auch immer unsere politischen Meinungen auseinander gehen mögen: der Mittelpunkt für uns alle bleibt der Kaiser." In dem nächsten Trinkspruch seierte der Abgeordnete Dr. Osann-Darmstadt die Berdienste des Fürsten um die Fortentwicklung und die Kräftigung des Rationalbewußtseins auch in der Zeit seit der Entlassung aus seinen Aemtern. Es bilde einen Ankergrund des nationalen Empsindens, daß der Fürst auch jetzt immer noch seine warnende und mahnende Stimme hören lasse. Er habe der Ration dadurch einen neuen Mittelpunkt gegeben. In

26. April 1894.

Friedrichsruf. Aufprache an eine Abordnung von Frauen und Jungfrauen des bergifchen Landes.\*)

Ich banke Ihnen, meine Damen, für die hohe Ehre, die Gie mir erzeigen durch Ihren Besuch und durch die Gabe der mit so vollendeter Runft ausgestatteten Abresse. Nicht mit allen Ehren ift Bergnugen verbunden, Diese heutige aber ift mir ficher nicht nur Ehre, sondern auch erfreulich als Unterbrechung meiner Einfamkeit. Wenn ich von Einfamkeit spreche, so nehmen Sie das nicht als eine Rlage. Ich bin bier im Balbe lange nicht so einsam wie oft in den vorhergehenden dreißig Jahren. Man ift immer am einfamften in großen Städten, am Sofe, im Parlamente, unter feinen Rollegen; bort fühlt man fich mitunter wie unter Larven die einzig fühlende Bruft. Aber im Walbe fühle ich mich niemals einsam; das muß in der Natur des Waldes begründet sein. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihrem Leben so viele Förster kennen gelernt haben wie ich; aber ich habe vorwiegend zufriedene Förster gekannt. Die Waldeinsamkeit muß für Deutsche etwas Befriedigendes haben, und die amtliche Thatigfeit eines Minifters muß andere Wirfungen haben, benn ich habe nie einen zufriedenen Rollegen gekannt, ebenso wenig einen zu= friedenen Parlamentarier, und ich habe früher, als ich noch im Amte war,

Erwiderung auf diese Rede stizzirte der Fürst seine Beziehungen zur nationalliberalen Fraktion und trank auf deren Johannistried. Zum Schluß gedachte der Abgeordnete Dr. Pieschelsersurt der Damen des fürstlichen Hauses. Im Lause des Frückstückzespräches kam die Rede auch auf den verstordenen Kaiser Friedrich, wobei der Fürst betonte, daß seit dem Ende der vierziger Jahre, wo er dem Kaiser getreten sei, es nie einen Moment der Berstimmung zwischen ihm und dem Kaiser gegeben habe. Der Fürst verweilte länger bei der Erinnerung an die Zeit der neunzigtägigen Regierung des Kaisers und gab den Rächstschen in einem Gespräch, an dem sich auch die Frau Fürstin mit Lebhastigkeit und Wärme beteiligte, eine ergreisende Schilderung der Regierungszeit Kaiser Friedrichs, in der dieser mit ausopfernder Pflichtreue trotz seines schwer leidenden Zustandes mit seinem Kanzler anstrengend gearbeitet habe. Der Fürst bemerkte serner im Lause der Unterhaltung, es sei ihm nicht eingesallen, jemals das ihm zugeschriedene Wort zu sprechen: "er habe die Nationalliberalen an die Wand drücken wollen, daß sie quietschen".

<sup>\*)</sup> Mit der Neberreichung einer Abresse der bergischen Frauen und Jungfrauen waren beauftragt: Frau Gvuard Springmann, Frau Ernst Scherenberg aus Elberseld, Frau Alb. Molineus, Frau Heinrich Grote junior aus Barmen, Frau Landrat Königs, Frau Herm. Schroeder aus Lennep, Frau Kommerzienrat Hasenclever, Frau Heinrich Boefer aus Remischeid. Frau Ed. Springmann überreichte die Adresse und trug dabei das in derselben enthaltene, von ihr versätzte Gedicht vor, welches dem Fürsten zu dessen Geburtstage gewidmet war. Das Gedicht ist in den "Hamb. Nachrichten" Nr. 99 vom 28. April 1894 abgedruckt. Die aus drei prächtigen Kunstblättern bestehende Adresse ist von dem Maler Th. Rocholl in Düsseldorf ausgeführt, welcher auch die Einbanddecke, ein Meisterwerk in Lederpressung mit Silber= und Goldbeschlag, entworfen hat. Eine nähere Beschreibung der kunstvollen Gabe sindet sich in Nr. 195 der "Berliner Börsenzeitung" vom 27. April 1894.

immer davon geträumt, daß Gott mir nachher noch ein Jahrzehnt sassen möchte, um meinen Neigungen im Land= und Waldleben wieder nachzugehen. Es ist viel= leicht 40 Jahre her, da fragte mich einmal ein hannöverscher Freund über meine Zukunft, und ich sagte ihm, ich hosste noch zehn Jahre Gesandter zu sein — das traf zu, denn es war im Jahr 1852. Dann sagte ich weiter: "Und dann zehn Jahre sang Minister, die letzten zehn Jahre aber still zu Hause auf dem Lande." Bei den zehn Jahren Minister ist es nun nicht geblieben, und ob die letzten zehn Jahre mir noch von Gott bewilligt sind, das weiß ich nicht.

Aber es war immer das Ziel, welches ich mir gesteckt hatte, im Landleben zu endigen, und das Pflichtgefühl ist es allein, das mich so lange im Dienste gehalten hat. Meine Gesundheit litt von Anfang an unter dem Widerspruche dessen, was ich machen wollte, und dessen, was ich durchbringen konnte, bei den immerwährenden Intriguen von oben und von unten. Daher war es mir 1877 mit meinem Abschiedsgesuche beim alten Kaiser völlig ernst. Auch vom Hofe und von alten Freunden wurde ich damals im Stiche gelassen. Da kam 1878, nachher das Attentat von Robiling, und ich sah den alten Herrn in seinem Blute liegen und so verbunden wie ein Kind in seinen Wickeln, und da sagte ich mir: Es geht nicht, daß ich weggehe, und da mußte ich bleiben.

Immer Kampf, immer Aerger, immer Intriguen; und dann kam der arme Kaiser Friedrich zur Regierung und verlangte, daß ich bleibe. — Aus alledem werden Sie entnehmen, daß ich zufrieden war, wie ich endlich ohne Gefühl einer Pflichtverletzung meiner Neigung folgen konnte, auf dem Lande still zu leben. Und einsam bin ich auch dadurch nicht geworden, weil ich in Deutschland viele Freunde habe, und was noch fester hält, viele politische Freundinnen. Die Frau hält die als richtig erkannten Meinungen sester, und es ist nicht leicht, eine Frau politisch zu überreden. Um so dankbarer din ich, daß ich Sie, meine Damen, nicht zu überreden nötig habe, sondern Ihres Wohlwollens versichert din. Das ist ein gutes Zeugnis für mich, daß nach dreißigjähriger Wirtsamkeit, die von meinen Gegnern stets mit der Lupe betrachtet wurde, und wo meine Fehler gewiß ans Licht gekommen sind, ich doch noch Freunde besitze. Und ich danke Ihnen und allen an der Adresse beteiligten Damen nochmals von Herzen dassür, daß Sie mir hiervon einen erneuten Beweis geben.

Rach Besichtigung ber Abresse fügte ber Fürst hinzu:

Eine so warme Begrüßung, meine Damen, wie die Jhrige habe ich aus Preußen bisher noch nicht erhalten. — Ueber die Herstellung des Reiches waren die Nichtpreußen in Deutschland im ganzen mehr erfreut als viele Preußen — die Rheingegend machte eine Ausnahme. Elberfeld ist der erste preußische Bezirk, aus dem eine so markante Kundgebung des Wohlwollens

für mich erfolgt. Ich bin überzeugt, es gibt am Rheine viele, die so benken wie Sie, und im Osten manche, aber im Osten ist der preußische Partikusarismus ziemlich stark, und es gibt viele, die mir noch immer nicht vergeben können, daß jetzt anstatt der fünfzig Millionen Teutschen es nicht fünfzig Millionen Preußen gibt. Aber es wird meinen preußischen Landsleuten doch noch klar werden, daß die Rolle, welche die Regierung Friedrich Wilhelms III. 1815 übernommen hatte, mit den damals nur zehn Millionen, welche Preußen an Einwohnern zählte, eine Großmacht zu spielen, nicht durchführbar war, und daß es doch etwas anderes ist, wenn fünfzig Millionen Deutsche zusammenstehen. Mit der Zeit werden auch meine östlichen Landsleute zu der Erkenntnis kommen, daß es auch für sie seit 1866 besser geworden ist.\*)

### 3. Mai 1894.

Friedrichsruf. Aufprache an holfteinische Rriegervereine. \*\*)

Meine Herren Kameraden und Nachbarn! Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre Begrüßung und dem Herrn Nedner für die warmen Worte, in denen er derfelben Ausdruck gegeben hat. In dieser doppelten Eigenschaft, wie ich eingangs mich ausgedrückt habe, danke ich Ihnen als Nachbarn und Kameraden.

Nachdem die Fahnenträger der einzelnen Vereine in den inneren Kreis getreten waren, hielt der Borsitzende des Verbandes, Ludwig Weyl, eine begeisterte Ansprache an den Fürsten, die mit einem dreisachen "Lebehoch" schloß. In die brausenden Hochruse der Versammelten mischten sich die Klänge des von der Musik gespielten Liedes "Deutschland, Deutschland über alles", in das Damen wie Herren alsbald einstimmten.

<sup>\*)</sup> Hierauf wurde ein Schriftstud verlesen, in welchem die Abordnung bekundete, daß von den aus allen Kreisen mit Begeisterung dargebrachten Spenden zum dauernden Gebächtnis an den machtvollen Schöpser der deutschen Einheit in dem wieder aufgerichteten Stammschlosse der bergischen Fürsten zu Burg an der Bupper ein dem Meister Th. Rocholl in Düsseldorf zur Ausführung übertragenes historisches Gemälde gestistet werden soll. Dasselbe wird einen bedeutungsvollen Augenblick aus dem geschichtlichen Wirken des ersten deutschen Reichskanzlers darstellen. — Der Fürst nahm diese Stiftung mit großer Freude auf.

Als Nachbar einmal als ein verhältnismäßig neuer Genosse ihres landschaftlichen Berbandes und der Provinz, die wir bewohnen, in der ich erst seit
einigen zwanzig Jahren zugezogen bin. Daß Sie mich in so herzlicher Weise
willkommen heißen, thut mir wohl und liefert mir den Beweis, daß die Meinungsverschiedenheiten, die bis vor dreißig Jahren über die Zukunft der Herzogtümer bestanden haben können, heutzutage ausgeglichen sind durch das Gefühl der nationalen Zusammengehörigkeit und des gegenseitigen Wohlwollens. Und das ist immer ein wohlthuendes Zeugnis.

In der Eigenschaft als Rameraden ift mir Ihr Grug besonders mohl= thuend. Er beweift die Erstartung der Teilnahme an unseren Ginrichtungen, wie fie in allen Teilen des deutschen Boltes stattfindet. Wenn fich in den drei Kreisen, die hier repräsentirt sind, zwanzig und vielleicht mehr Bereine gebildet haben, welche mit Zufriedenheit an ihren Dienft im preußischen oder fagen wir beutschen Seere benten, so ift das einmal ein Beweis, wie tief die Erfenntnis des Wefens des Heeres, Wächter der Unabhängigkeit, des Friedens der deutschen Nation zu sein, in der Bolksstimmung durchgedrungen ift und wie der militärische Sinn sich bei uns ausgebildet hat. Die Kriegervereine, Militärvereine, und welchen Namen fie fich sonft beilegen mogen, haben fich in erfreulicher Beije über gang Deutschland, zwischen Offfee und Bodenfee, ausgebreitet. Es eriffiren Sunderte und Taufende wie Sie, die gum Berein aufammengetreten find, um die tamerabichaftlichen Beziehungen fortzuseten und die Erinnerungen zu pflegen, die ihnen lebendig geblieben find, seitdem fie bei der Fahne dienten. Ich habe das felbst in meinem Privatleben ja durch= gemacht, wie das Gefühl, in die Armee einzutreten, in Reih' und Glied gu ftehen, auf den einzelnen wirkt. Man gibt einen Teil der eigenen Freiheit auf, aber doch nur für den Breis, daß man an dem Schute, dem Gefühle der Sicherheit, turg, an allen Vorteilen der Waffengenoffenschaft teilnimmt. 3ch erinnere mich, daß, als ich als Garbejäger in Reih' und Glied eingetreten war, mich ein Gefühl der Sicherheit überkam, auch im eigenen Gewiffen: 3ch hatte nur zu thun, was befohlen war, und war nichts befohlen, fo war nichts zu thun. Das ift ein beruhigendes Gefühl, diefer Mangel an Berantwortlichkeit, das ich nachher als Zivilift niemals wieder gehabt habe, am wenigsten als Minister. Das Gefühl, nicht verantwortlich zu sein, sondern durch höheren Befehl bis jur königlichen Unterschrift hinauf gedeckt zu fein, hat etwas Beruhigendes im Gewiffen. Wer die Wahl hat, hat die Qual, und wer als Minister die Aufgabe hat, etwas durchzuseten, der ift für den Erfolg oder Mißerfolg seiner Entschließungen bor seinem eigenen Chraefühl und bor ber öffentlichen Meinung verantwortlich, wenn das Chraefühl fo weit reicht, daß selbst die königliche Unterschrift ihn nach seinem eigenen Gefühl noch nicht beckt, wenn er nicht alles gethan hat, was er konnte, und wenn er nicht das Richtige gewählt hat. Gin hohes Ehrgefühl macht die Stellung eines leitenden Minifters außerordentlich schwierig. In den Kämpfen, die wir geführt haben, gewinnt man ja eine große Anzahl von Gegnern, die mir auch jest nach vier Jahren, die ich außer Dienst bin, nicht vergeben, daß ich immer noch lebe und noch feine Buße gethan habe.

Es ift mir eine Genugthuung, daß jest in den Zeitungsartikeln selten politische Maßregeln aus der Zeit meines Wirkens als Minister getadelt werden, gewöhnlich wird nur mein persönlicher Charakter angegriffen; der wird als übel dargestellt. Das gebe ich den Herren ja gerne zu, aber es ergibt sich daraus, daß sachlich nichts zu erinnern war. Mich haben die Urteile der Gegner niemals irritirt. Wenn Freunde von mir absiesen, so war mir das schmerzlich. Ein Feind aber kann mir nicht weh thun. Wenn die Franzosen auf uns schossen, so war uns das selbstverständlich, und wird man verwundet, so geht man ins Lazaret. Wenn aber hinter uns aus dem Gliede auf uns geschossen wird: das ist eine andere Sache. Mir ist das in der Politik mit= unter passirt.

Meine Gegner haben jett das Bedürfnis, in mir einen Menschen zu sehen, der sich unglücklich fühlt und vor der Begierde brennt, in den alten Arbeitszwang zurückzukehren. Es liegt darin ein Mangel an psychologischem Urteil. Was sollte mich dazu bewegen, wieder in den Dienst zu treten? Ich bin zehn Jahre länger, als mit meinen Wünschen übereinstimmte, lediglich aus Pflichtzgefühl, im Amte geblieben. Ich konnte die Ansammlung von Erfahrungen und von Vertrauen, welche ich in meinen Beziehungen im Inz und Auslande gemacht hatte, niemand hinterlassen und mein Ehrgefühl gebot mir, im Dienst zu bleiben, wenn er auch noch so unbequem war.

Nachdem ich der Ehrenpflicht ledig gesprochen, weiß ich doch nicht, was in der Welt mich bestimmen follte, in frühere Zwangsverhaltniffe gurudzutehren. Ich habe wenig Sinn für äußere Auszeichnungen; für Rang, Titel, Orden; ich bin damit längst übersättigt worden. Ich bin nie herrschsüchtig gewesen, ich bin mit dem, was ich bin, vollftandig zufrieden; ich hatte immer mehr bas Bedürfnis, ju gehorden, als das, andern ju befehlen. 3ch habe das Gefühl der Berftimmung, wenn man mich verdächtigt, wieder in die amtliche Stellung eintreten zu wollen. Es erinnert mich bas an Samlet, ber, nach bem Grund feiner Berftimmung gefragt, als Kronpring antwortet: "Es fehlt mir an Beförderung." Was fann mir in der Richtung fehlen? 3ch fann und will nicht mehr werben, als ich bin; ich könnte nur von der Sohe meiner Erinnerungen heruntersteigen, wenn ich irgendwie ehrgeizige Bestrebungen batte. Ich wurde auf folde Dinge Ihnen gegenüber in befreundetem Rreife, wie ich hier fpreche, nicht gekommen sein, wenn meine Gegner sich nicht burch die Sorge vor meiner Biederkehr aufregten und die Lüge von meinem unbefriedigten Chrgeize verbreiteten. Es ist ja rein lächerlich. Was follte ich in der Welt noch werden im achtzigsten Jahre? Es ift ja mancher Minister bor mir in abnlicher Lage

21

gewesen. Giner, der mir besonders intereffant war, war der Fürst Metternich, mit dem ich in meinen jungen Jahren in nabere Beziehung gekommen bin. Run, auch der hatte lange Jahre an der Spite der Politik nicht nur feines Baterlandes, sondern man kann wohl sagen Europas gestanden. Er wurde plöglicher und unerfreulicher als ich abgeschoben und mußte verkleidet flieben; ein späterer Rollege von mir, als Fiakerkutscher verkleidet, brachte ihn aus Wien heraus in Sicherheit. Nach fo großer und glanzender Bergangenheit mußte er das erleben, und als ich ihn bald nachher traf, habe ich ihn heiter und qu= frieden gefunden, und er fagte: "Ich bin froh, daß ich aus der Galeere heraus bin. Früher mar ich ein Schauspieler auf ber Bubne, jett ein Zuschauer im Partet." Run, Fürst Metternich hatte bagegen nicht einmal bas Gegengewicht in dem Wohlwollen seiner Landsleute, wie ich es genieße. Ich habe nie ge= hört, daß nach dem Jahre 1848 aus Defterreich Deputationen an den Fürsten Metternich nach Wien gefommen wären, die ihm gedankt hatten für das, was er für das Baterland gethan hatte. Dies Gegengewicht fehlte ihm, und doch war er glüdlich und zufrieden, daß er "raus" war aus dem, mas er die Galeere nannte. Und fo bitte ich Sie, auch von mir überzeugt zu fein, daß ich nicht un= zufrieden, sondern daß ich Gott dankbar bin, daß er mir, bevor er mich abruft aus diefer Welt, eine Zeit beschaulicher Rube gewährt. Auf die Aussprache meiner Unficht über Dinge, die ich vierzig Jahre lang amtlich betrieben, brauche ich darum nicht zu verzichten, aber von politischem Chrgeiz bin ich vollständig frei.

Aber, meine Herren, wir begegnen uns heute als Solbaten, und ich will daher auf das politische Gebiet mich nicht begeben. Unsere Politik als Sol= daten beschränkt sich auf den Gedankenkreis, dem wir dadurch Ausdruck geben, daß wir zusammen ein Soch ausbringen auf den Raifer, unsern gemeinsamen Rriegsherrn. Er lebe hoch!\*)

#### 10. Mai 1894.

Friedrichsruß. Ansprache an Lehrer und Schufer des Luneburger Seminars. \*\*)

Meine Herren! Ich danke Ihnen und eigne mir den letten Bunich des herrn Schulrats von herzen an; ich wünsche, daß Gottes Segen Sie auf

<sup>\*)</sup> Bum Boch ber Bersammelten feste bie Militärkapelle mit "Beil bir im Siegerkrana" ein. Der Fürft flieg vom Altan berab und begann die Reihen der alten Rrieger gu burch= ichreiten. Dabei tam er auf die Saltung der Schleswig-Holfteiner im letten Kriege gu iprechen und außerte fich fehr lobend über deren militärische Tuchtigkeit. "Die Regimenter ber Proving Schleswig-Holftein" - fo meinte der Fürft - "haben fich im Rriege brillant benommen. Es waren doch neue Regimenter und viele ungeschulte Refruten, die an die Strapazen des Feldzuges nicht gewöhnt waren; Schnee und Frost und zerrissene Stiefel waren boje Feinde, aber die jungen Leute thaten, als merkten fie nichts bavon, und benahmen fich wie alte, langgediente Rrieger."

<sup>\*\*)</sup> Die Lehrer und Schüler bes Seminars ju Lüneburg hatten eine Reife nach Friedrichsruh unternommen, um bem Fürsten ihre hulbigung bargubringen. Schulrat Bunger Bismards Anfprachen.

Ihrer vor dem eigenen Gewissen schweren Bahn leiten und führen möge. Sie treten als Lehrer einer großen Anzahl unserer heranwachsenden Generation gegenüber, zunächst in obrigkeitlichen Berhältnissen. Sie repräsentiren den Schülern gegenüber nicht nur das Unterrichtsministerium, Ihr spezielles Ressort, sondern auch zugleich die Regierung selbst, da Ihnen die Schulzucht zufällt. Sie repräsentiren in der Schule das Justizministerium; Sie haben eine gewisse Rechtspflege. Bergessen Sie dabei nicht, daß selbst das Königliche Recht der Begnadigung auf Sie im Schulzimmer übergeht, und lassen Sie diesem immer eine starke Bertretung gegenüber dem Bedürfnisse der Gerechtigkeit und dem=jenigen, Strafe zu üben.

Es ift dies im Bertehr mit Rindern leichter, als es später mit Er= wachsenen zu fein pflegt. Bergeffen Gie nie, daß im Rinde eine icharfe Beobachtungsgabe liegt, die fich allerdings nicht öffentlich dem Lehrer gegen= über ausspricht, aber bann, wenn die Kinder allein unter fich find ober in Gesellschaft anderer. Wenn man da zuhört, so ift man oft erstaunt über den natürlichen Einblid in die menschliche Natur, den die Rinder in der Beurteilung ihrer Eltern und Lehrer entwickeln. Ich will damit nur fagen: Rommen Sie Ihren Zöglingen nicht mit dem vorherrschenden Gefühle der amtlichen Stellung und Burde, fondern mit dem vorherrichenden Gefühle der Liebe zu den Unmundigen entgegen. Ich bin gewiß, daß Sie damit Erwiderung finden werden bei den meiften Rindern, und daß Gie fich badurch 3hr Beichaft wefentlich erleichtern werden, wenn Sie in den Rindern diefes Gefühl erweden, daß die Liebe, und ich will fagen, die Achtung, eine gegenseitige ift amischen Eltern, Lehrern und Schülern. Im Rinde stedt doch ein Mensch, ein Gotteggeschöpf, das feinerfeits Unspruch auf Achtung wegen feiner Schwach= heit und hilflosigfeit hat und auch im Bergen im freundlichen Ginne behandelt werden follte. Ich möchte fagen, wie der Mann gegenüber der Frau rud= fichtsvoller, höflicher ift, gerade weil er der Startere ift. Diefes Berhaltnis der Ueberlegenheit ift zwischen Lehrer und Rind noch in größerem Mage porhanden. Aber gerade in diefer lleberlegenheit liegt auch für ein ebeldenkendes Berg das Intereffe für den Schützling, der ihm anvertraut ift. Also möchte ich Ihnen nur ans Berg legen: Fahren Sie fäuberlich mit bem Anaben Abfalom und feien Gie freundlich und wohlwollend. Für Eltern ift dies tein Berdienst, benn bei ihnen ift es Liebe für das eigene Fleisch und Blut, auch ein Ausfluß des Egoismus. Für ben Lehrer aber erfordert ce einen gemiffen Rampf mit dem Gelbstgefühl über bas, mas er fann und weiß und geleiftet hat, um in die amtliche Stellung, die er bekleidet, zu tommen, eine leber= windung diefes Selbstgefühls, um in dem findlichen Elemente eine Pflanze gu

begrüßte den Fürsten mit einer Ansprache, die mit den Worten schloß: "Der herr segne Eure Durchlaucht und Ihr ganzes haus!"

erkennen, die besser gedeiht, wenn sie sanft behandelt wird. Also bas Gebot ber Liebe möge Sie leiten bei Ihrem Beruse!\*)

## 16. Mai 1894.

Friedrichsruf. Ansprache an Leftrer und Schüler des Saderslebener Symnafiums. \*\*)

Ich danke Ihnen herzlich für die freundliche Begrüßung. Bor kurzem empfing ich eine Abordnung von Damen aus dem äußersten Süden unseres lieben Baterlandes. Jeht kommen Sie aus dem hohen Norden. Das erinnert mich recht lebhaft daran, daß wir alle einem und demselben Ganzen angehören, daß unsere Interessen dieselben sind. Bom Bodensee bis zur Königsau ist eine weite Strecke, und wir Deutsche sind zahlreich genug, aber wir sind nur stark, wenn wir zusammenhalten, wie der Text des von Ihnen gespielten Liedes es fordert. Für uns muß das Bort gelten: Nec pluribus impar. Diese Inschrift trugen die alten französischen Geschüße, und Sie als Lateiner werden wissen, daß es die Bedeutung hat: Wir sind stärker als mehrere. Ja, meine jungen Freunde, nur so lange wir das von uns sagen können, gilt das Wort: "Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt", nur so lange herrscht Frieden von Hadersleben bis zum Bodensee. Jeht können wir das mit Recht von uns sagen, das Deutsche Reich ist zu einer Kraft und Größe entstanden, die man früher nie gekannt noch geahnt hat. Aber wir müssen

<sup>\*)</sup> Der Fürst ließ sich hierauf die Lehrer des Seminars vorstellen und erkundigte sich, welches Fach ein jeder vertrete. Dem Lehrer der Naturwissenschaften gegenüber bemerkte er: "Der Gartenbau ist sür Lehrer der ländlichen Bevölkerung wichtiger, als man gewöhnlich glaubt. Es ist wichtig, daß den Kindern da etwas mit auf den Weg gegeben wird — ich will nicht sagen von Botanik, aber doch von den bäuerlichen Bedürsnissen der Pflanzenkunde und des Gartenbaues; denn dies hat für alle Interesse. Und dann etwas, das ich in Desterreich schon gesehen habe. In den Alpen wurden die Schüler vom Lande mit der Natur und den gewaltigen Krankheiten ihres Biehstandes bekannt gemacht, was in diesem oder jenem Falle zu thun ist. Es hingen Taseln an der Wand. Dies ist für die ländliche Bevölkerung sehr wertvoll. Ich habe, so lange ich im Dienste war, mich immer bemüht, diesem Teil eine stärkere Berücksichtigung zu verschafsen."

Als einer der Herren Geeftemunde als seine heimat nannte, bemerkte der Fürst: "Das ift ja mein alter Wahlkreis. Leider konnte ich meines körperlichen Befindens halber nicht im Reichstage erscheinen, namentlich wurde mir das Stehen beim Sprechen zu schwer."

Auch mehrere Seminaristen beglückte der Fürst durch Fragen. Besonders erfreut war er, die frischen, jugendlichen Gesichter zu sehen; er sagte: "Ich möchte noch 'mal wieder zwanzig Jahre alt sein. Wenn man jung ist, so macht man Jagd darnach, alt zu werden; aber wenn man alt ist, möchte man gern wieder jung sein. Das Alter ist eine Krankheit, die mit Rotwendigkeit zunimmt."

<sup>\*\*)</sup> Die Schülerkapelle begrüßte den Fürsten mit einem Ständchen und spielte, nachdem der Oberlehrer Dunker eine Ansprache gehalten hatte, das Lied: "Deutschland, Deutschland über alles".

bedenken, daß das, was wir vor uns sehen, nicht von selber und nicht mit eins so geworden ist. Bielmehr hat unter vielen Kämpsen die deutsche Einheit sich erst ausdilden müssen; sie ist lange und lebhaft erstrebt worden, ehe sie Wirtslichkeit wurde. Hoffen wir denn, daß diese hohen Güter, die das Lied uns nennt: Einigkeit und Recht und Freiheit, nicht nur mich, sondern auch Sie und Ihre Kinder weit überdauern werden. Trot dieser deutschen Einheit kann die germanische Selbständigkeit in den einzelnen Teilen unseres Baterlandes sehr wohl bestehen und gepflegt werden. Sie, meine Freunde, haben sich die Pflege der Musik angelegen sein lassen. Das wird Ihnen auf Ihrem Lebensswege manchen Genuß erschließen. Ich habe manches gelernt in meiner Jugend, wofür ich später keine Berwendung hatte, aber oft ist mir leid gewesen, daß ich der Pflege der Musik nicht mehr Sorgsalt habe zuwenden können.\*)

### 1. Juli 1894.

Friedrichsruß. Aufprache an Journaliften und Schriftsteller. \*\*)

Sie haben in Hamburg so viel Schönes zu sehen bekommen, daß es für mich sehr schmeichelhaft ist, daß Sie herausgekommen sind, um meiner bescheidenen Häuslichkeit Ihre Ausmerksamkeit zu widmen. Es ist nichts Auffälliges und Prächtiges hier, aber es ist behaglich und ruhig, und an solchen warmen Sommertagen, wie der heutige einer ist, lernt man den Schatten dieser alten Bäume schätzen. Mein Leben hier ist zu mehr der Erinnerung und der Beschaulichkeit gewidmet als der Beteiligung an dem Räderwerke der Welt, an der die meisten von Ihnen — Sie sind za der Mehrzahl nach Schriftseller — mit der Feder und mit der Presse arbeiten, schieben, vielleicht

<sup>\*)</sup> Sodann wandte sich der Fürst an den Dirigenten der Schülerkapelle mit der Frage, was er zu studiren gedenke. Als derselbe antwortete, daß er Theologe werden wolle, meinte der Fürst: "Da werden Sie Ihre musikalischen Kenntnisse später sehr gut verwenden können; leider ist unserer evangelischen Kirche die katholische an rauschender Kirchenmusik überslegen." Achnliche Fragen richtete der Fürst an einige andere Schüler, die gleichfalls Theologie oder Philologie studiren wollten. "Will denn keiner Jura studiren?" fragte der Fürst. "Dakann man sonst, wenn man Glück hat, viel Geld verdienen; freilich mehr als Nechtsanwalt, denn als Richter." Auf die Bemerkung des Oberlehrers Dunker, daß die meisten Schüler Theologie oder Medizin studiren wollten, erwiderte der Fürst: "Ja. die Mediziner können immer sortkommen. Wenn auch Europa zusammenstürzt, können Sie noch immer operiren. Die Juristen aber stehen und fallen mit ihrem Staate." Darauf wandte sich der Fürst seinem Spaziergang zu. Brausende Hochs schalten ihm noch lange nach.

<sup>\*\*)</sup> Einige hundert Journalisten und Schriftseller, welche an dem deutschen Journalistenund Schriftstellertage in Hamburg teilnahmen, hatten mit zahlreichen Damen von dort einen Aussslug nach Friedrichsruh gemacht. Im Schloßpark begegneten sie dem Fürsten und begrüßten ihn herzlich.

auch hemmen. Ich kann nicht lange stehen, denn ich bin seit ein paar Tagen mit einer Muskelzerrung geplagt; außerdem bin ich übermütig gewesen und bin in meinem achtzigsten Jahre an einem Tage zu weit gegangen. Jest muß ich mich auskuriren und ausruhen, dann gehen wir nach Barzin.

Rachbem ein Desterreicher bemerkt hatte, ce seien auch Desterreicher mitgekommen, um ben Fürsten zu begrugen, außerte biefer etwa folgendes:

3d freue mich, daß wir uns mit Defterreich jufammengefunden haben, eigentlich wiederzusammengefunden haben, sogar beffer als in der alten Bundes= tagszeit. Das war eine Zeit, wo ebenso viel Pferde hinter den Wagen als bor den Wagen gespannt waren; dabei fam man nicht vorwärts. Bas aber gegerrt und gerriffen wurde, das war die beutsche Ration. Es mußte eine Auseinandersetzung ftattfinden, leider durch ein Gottesurteil mit bem Schwert. Es war ja ein Bruderfrieg, so nennt man ihn mit Recht; wir haben alle bedauert, daß wir ihn führen mußten, aber jeder, der mit Sachtunde an die Beit gurudbentt, wird fagen muffen, daß anders als mit dem Schwerte ber gordische Knoten nicht zu lösen war. Indessen haben wir schon im Jahre 1866 in Böhmen das Gefühl gehabt, wir follen uns hier fo benehmen, daß wir einmal wiederkommen können. Der Rrieg wurde ja nur bis an die Grenze des notwendigen Bedürfniffes nach Auseinandersetzung geführt. Sobald wir in Bien fo viel erreicht hatten, daß wir unfere beutsche Sache allein machen tonnten, fühlten wir nur das Bedürfnis, Defterreich fo ftart zu erhalten, als es jemals war, und vielleicht noch ftarter, benn wir gehören boch zu einander, der Norden und der Guben Deutschlands mit Ginichluß der Landsleute in Defterreich. Aber freilich ein näherer Berband ift nicht möglich. Gie haben ihr eigenes Leben im Donaubeden; wo nicht ausschließlich bas Deutschtum in Frage fommt, ba fann nichts von Berlin abhängen. Wir muffen jeder felb= ftandig neben dem andern geben als gute Freunde und Bundesgenoffen. In Diesem Sinne freue ich mich, so viele Mitglieder aus Desterreich, ich kann nicht fagen als Landsleute, aber als Boltsgenoffen begrußen zu können. Bei ben füddeutiden Reichsgenoffen berricht ja diefes Gefühl, das bei mir vielleicht mehr Sache ber leberlegung und ber geschichtlichen Erinnerung ift, noch viel lebhafter burch die Stammesgenoffenschaft. Denn der baverische Stamm wohnt ja biesfeits und jenseits der öfterreichischen Grenze, wie der alte thuringische diesseits und jenseits der bohmischen Grenze. Ich nenne ihn nicht den fachfischen Stamm, sondern den thuringischen. Sachsen sind wir, wenn wir auch unseren Leipziger Bundesgenoffen und Freunden ben Ramen von Bergen gonnen und mit ihnen teilen. Eigentlich find fie aber Thuringer - ift auch nicht übel. Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Begrugung, und wenn es Ihnen nicht ju viel ift, mich mit meinem langfamen Schritt zu begleiten, fo führe ich Sie bis an das Haus.

## 12. Juli 1894.

# Stendal. Ansprache auf dem Bafinfiofe. \*)

Hiche Baum des Deutschen Reiches, dessen wir uns alle freuen, entsprossen ist. Die Altmark war das erste Gebiet, an das sich die übrigen nach und nach angegliedert haben. Bon diesem flachen Lande hier, von der altmärkischen Heimat, die ja auch die meinige ist, ist die Kraft und der Anstoß zur Bildung des brandenburgischen Staates und Preußens und schließlich zur Wiedergeburt des Deutschen Reiches ausgegangen. Ich freue mich, wieder einmal in der Altmark weisen und hier Stendaler begrüßen zu können. Die Türme von Stendal erzählen von alten Zeiten, wo die Stadt eine große Handels= und Industriestadt war und wohl an fünfzigtausend Einwohner zählte; so weit wird sie wohl nicht wieder gelangen. Der Stadt Stendal, der Hauptstadt der alt= märkischen Heimat, aus der auch meine Familie stammt, möge es stets gut gehen bis ans Ende aller Tage und Gott möge sie in Enaden bewahren.

### 16. Juli 1894.

## Ausprachen: 1) In Berlin auf dem Stettiner Bafinfofe. \*\*)

Ich freue mich herzlich, daß ich jedesmal in Berlin freundlich begrüßt werde, und eine besondere Freude macht es mir, wenn es unter Mitwirkung der. Bürger der Universität geschieht, der ich selbst eine Zeit lang angehört habe. Ich bin ein halber Berliner. Als ich nach Berlin kam, war ich sieden Jahre alt. Jede Oertlichkeit hier ist mir ein Repräsentant der Bergangenheit. Denn ich war in Berlin als Schuljunge, als Student, als Referendar und als Minister. Ich kann sagen, daß ich immer gerne in Berlin gewesen bin, obwohl ich auf dem Lande aufgewachsen bin und mit vielen Wurzeln im Lande lebe. Ich kannte Berlin schon, als es noch kein Trottoir hatte, und als die Friedrichstraße von der Behrenstraße bis zur Kochstraße noch keinen einzigen Laden besaß. 1836 und 1837 wußte ich so genau Beschied, daß ich

<sup>\*)</sup> Der Fürst befand sich auf ber Reise von Friedrichsruh nach Schönhausen. Auf bem Bahnhofe in Stendal wurde er von einer großen Menschennenge begrüßt.

<sup>\*\*)</sup> Auf der Reise von Schönhausen nach Barzin traf der Fürst am Nachmittage des 16. Juli in Berlin auf dem Stettiner Bahnhose ein, wo ihm ein jubelnder Empfang bereitet wurde. Chargirte zahlreicher studentischen Bereine waren in vollem Wichs erschienen. Als der Fürst die von einem akademischen Gesangverein geführten Farben "rot-weiß" erblickte, bemerkte er: "Das sind ja die alten brandenburgischen Farben. Das wissen Sie wohl gar nicht. Später, als wir Preußen wurden, haben wir Schwarz-weiß angenommen, und aus der Kombinirung beider ist dann das jezige Schwarz-weiß-rot entstanden. Erst nachdem ich dem alten Kaiser Wilhelm dies auseinandergesetzt hatte, hat er die Annahme der neuen Farben erträglich gefunden."

hätte Droschkenkutscher werden können, was jetzt freilich nicht mehr geht. (Große Heiterkeit.) Berlin ist mir jetzt politisch und wirtschaftlich über den Kopf gewachsen. Politisch bin ich mit der Mehrheit der Berliner in mancher Beziehung auseinander gekommen, aber mein Heimatsgefühl für Berlin ist geblieben. Mag das werden, wie es wolle — ich wünsche Berlin Gedeihen und Wohlergehen.

# 2) Auf dem Bafinfiofe in Colbitow. \*)

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche und herzliche Ansprache und freue mich, hier von meinen pommerschen Landsleuten freudig begrüßt zu werden, und noch mehr, von meinen Genossen der Landwirtschaft. Landwirt bin ich gewesen, ehe ich Politiker wurde, und ich habe als Diplomat niemals vergessen den Boden, auf dem ich gewachsen war und mit dem ich verwachsen geblieben din. Ich freue mich, daß Sie an dessen Gedeihen, an dessen Pflege festhalten mit der ganzen Energie, die sich in Ihren Worten kundzidt. So viel ich zum selben Zwecke in meinem Privatleben zu thun vermag, will ich leisten. Ich din im Blute Landwirt und gehöre mit meinen Sympathien diesem Stande an. Deswegen danke ich Ihnen von Herzen und wünsche den Bestrebungen des Bereins der Landwirte das Gedeihen, ohne welches wir schwierigen Bershältnissen entgegen gehen. Denn wenn die Landwirtschaft nicht besteht, kann auch der Staat nicht bestehen. Also die Landwirtschaft hoch!

## 16. September 1894.

Bargin. Ansprache aus Ansaß einer Suldigung von Bewohnern der Proving Pofen.\*)

Meine Herren! Zunächst muß ich leider Ihre Nachsicht in Unspruch nehmen, weil ich seit zwei Tagen von einem unpolitischen Gegner heimgesucht

<sup>\*)</sup> Auf dem Bahnhofe hatten sich die Schulen und Bereine der Umgegend mit einer Kapelle aufgestellt. Namens der Gruppe Colbisow des Bundes der Landwirte begrüßte der Borsteher derselben den Fürsten in einer Ansprache. Auch auf der weiteren Reise, namentlich in Stettin, Stargard, Ruhnow, Labes, Schivelbein, Belgard, Coslin und Schlawe wurde der Fürst berglich empfangen.

<sup>\*\*)</sup> Auf eine im Frühjahre 1894 an den Fürsten gerichtete Anfrage, ob er geneigt sei, eine Huldigung seiner Berehrer aus der Provinz Posen entgegenzunehmen, war folgende Antwort ergangen:

<sup>&</sup>quot;.....Ich teile die Empfindungen, die ich bei Ihnen und Ihren Freunden vorausjetze, würde aber, wenn ich die Posener Deputation in der kurzen Zeit, die mir dis zu
meiner Abreise nach Barzin noch bleibt, empfinge, nach früheren Korrespondenzen nicht umhin können, den analogen Wünschen zu entsprechen, die mir von anderen Teilen des Reichs
her ausgesprochen sind, wie aus Westpreußen, der Rachbarstadt Lübeck, aus Anhalt, Oftsrießland, Westsalen, Thüringen und anderen. Diesen angemeldeten Wünschen würde ich mich

bin; man nennt ihn Lumbago ober Hexenschuß, ein alter Bekannter von mir seit 60 Jahren, und ich hoffe ihn in kurzem zu überwinden und dann wieder nach allen Richtungen hin gerade stehen zu können. Einstweisen aber genirt

nicht versagen können, wenn ich eine andere größere Deputation empfinge, und die landsmannschaftliche Höflichkeit würde mir nicht erlauben, den Zustand meiner Gesundheit einigen Besuchern gegenüber als Hindernis anzugeben, während ich andere empfange. Ich muß alle Angemeldeten sehen oder mich überhaupt enthalten, so lange für mich das von ärztlicher Seite geltend gemachte Bedürsnis der Schonung vorliegt, weil der von meinen letzten Krankheiten herrührende Schwächezustand noch nicht gehoben ist. Ich bitte Sie, den mitbeteiligten Herren, welche mir die Ehre ihres Besuches zugedacht haben, meine Dankbarkeit und meine Hossung auszusprechen, daß ich demnächst mit Gottes Hisse wieder kräftig genug sein werde, um mir die Begegnung mit gleichgesinnten Landsleuten nach Wunsch zu gestatten."

Rachdem die Uebersiedelung des Fürsten nach Barzin erfolgt war, wurde der 16. September für den Empfang bestimmt.

Die Beteiligung an der Huldigungssahrt war eine außerordentlich rege. Zwei Sonderzüge führten die Teilnehmer einerseits von Rawitsch über Posen und Schneidemühl, andererseits von Gnesen über Inowrazlaw, Bromberg und Schneidemühl nach Neustettin und wurden dann zu einem Zuge vereinigt, der 2400 Personen nach der Bahnstation Hammermühle brachte. Hier hielt Oberlandesgerichtsrat Dr. Miesner-Posen solgende Unsprache:

"Aus allen Teilen unferer Oftmark Pofen bis von der Grenze des Reichs find wir nun bier versammelt, um gemeinsam die Suldigungsfahrt zu dem Manne anzutreten, dem wir nachft unferem unvergeglichen Gelbenfaifer Wilhelm I., dem Chrwurdigen, die Erfullung ber langgehegten fehnlichen Buniche des beutichen Bolfes, die Begrundung des herrlich erftandenen, herrlich daftehenden Deutschen Reichs verdanten. Ramens des Festausschuffes habe ich bie Ehre, Sie, meine herren, aufs herglichfte gut begrugen. Wo aber beutiche Manner aus feierlichem Anlag versammelt find, ba gebenken fie zuvörderft ehrfurchtsvoll in treuer, unwandelbarer Liebe und Anhänglichfeit bes Raifers, unferes Rönigs. Bon biefen aus marmen Bergen fommenden Gefühlen find wir alle beseelt, barin wiffen wir uns alle einig. Mit besonders berechtigtem freudigem Stolze fonnen wir Preugen auf unjer erhabenes Gerrichergeschlecht bliden, benn wo ift ein Bolt, wo ein Land, beffen Berricher fo wie die unferen aus bem Hohenzollernstamme warmherzig und ftaatstlug, mit unabläffiger, eifriger Pflichttreue ihres hoben Berricherberufs gewaltet, Die Größe und bas Wohl bes Staats begründet, gefestigt und erhalten haben! Go verehren wir auch in unferem jetigen Raifer und Könige bas leuchtende Borbild treuester Pflichterfüllung, den starten hort des Friedens nach außen und im Innern, ben warmherzigen Schuter und Forberer ber Schmachen, ben mit zielbewußter, unermublicher Thattraft Recht und Ordnung mahrenden foniglichen Berrn, auf den wir mit unbegrenztem Bertrauen zu jeder Zeit und in allen Lagen bliden.

"In diesen Gesinnungen sei auch der heutigen Feier die patriotische Weihe gegeben, indem wir alter preußischer Sitte gemäß einstimmen in den Ruf: Seine Majestät unser Kaiser und König Wilhelm lebe hoch!"

Die Bersammlung stimmte lebhaft in die Hochruse ein, und dann setzte sich der von den Kapellen des 9. und 49. Insanterieregiments begleitete Zug nach Barzin in Bewegung, voran die älteren Herren auf bekränzten Wagen, welche die sürstliche Güterverwaltung gestellt hatte. Die mit Guirlanden und Inschriften geschmückte Dorsstraße von Barzin war mit zahlreichen, aus der Umgegend herbeigekommenen Personen angefüllt. Unter den Klängen des Pariser Einzugsmarsches ging der Zug der Festeilnehmer nach dem Gutshose, um sich vor dem Herrenhause auszustellen. Als der Fürst auf der Beranda des Hauses erschien, wurde er mit begeisterten, minutenlangen Bravo- und Hurrarusen begrüßt. Rachdem man den ersten

er mich. Ich beginne mit meiner Aeußerung auf die Worte, mit denen mein Herr Vorredner mich beehrt hat, mit einem Danke, der sich an ihn persönlich und demnächst au Sie alle richtet. Der Herr Vorredner und ich, wir sind

Bers der "Bacht am Rhein" gefungen hatte, verlas der Landesökonomierat Kennemann-Klenka folgende Abreife:

"Durchlauchtigfter Fürft!

Es sind deutsche Männer aus allen Berusstlassen der Provinz Posen, welche sich hier vereinigt haben, um Zeugnis abzulegen von den Gefühlen unbegrenzter Berehrung und un- wandelbarer treuer Anhänglichkeit, von denen die deutsche Bevölkerung dieser Provinz Eurer Durchlaucht gegenüber beseelt ift.

Wohl hatten wir schwere Bedenken, auch in diesem Tusculum die Ruhe Eurer Durchlaucht zu stören, aber sie wurden überwunden durch das lebhafte Berlangen, unserer innigsten Dankbarkeit Ausdruck zu geben.

Wenn die unfterblichen Thaten Eurer Durchlaucht der Geschichte angehören und alle Bölfer zur Bewunderung hinreißen, so ist es doch namentlich das deutsche Bolk, welches den Segen desselben geerntet hat, und deshalb fühlen alle Deutschen, in welchem Weltteile sie auch wohnen mögen, ihre Herzen höher schlagen, wenn der Rame Bismarck ausgesprochen wird, indem sie sich mit Stolz zu ihrem früher so vielsach misachteten Vaterlande bekennen.

Was die Besten des deutschen Bolses ersehnten und als einen schönen Traum festhielten, der durch die Bestrebungen von Generationen einst sich zur Wirklichkeit gestalten könne, das haben Eure Durchsaucht mit weisem Abwägen und kühnem Wagen in überraschend kurzer Zeit zur Aussührung gebracht. Das geeinigte Deutschland vermochte den ihm vom Erbseinde ausgedrungenen Kampf zu einem glücklichen Ende zu sühren.

Unter ihrem erhabenen Führer aus bem glorreichen Hohenzollernstamm schritten die beutschen Heere von Sieg zu Sieg und drangen bis ins Herz des seindlichen Landes. In den goldenen Sälen von Bersailles wurde durch einen seierlichen Att der staunenden Welt verfündet, daß das deutsche Kaisertum in neuer Herrlichseit erstanden sei. Da ergoß sich ein Strom der Begeisterung über alle Hütten und Paläste, und mit den Jubelrusen aus allen Thälern und von allen Bergen des weiten Baterlandes erklangen Segenswünsche für den greisen Heldenkaiser, seinen großen Kanzler und das siegreiche Heer.

Durchlauchtigster Fürst! Durch die Bereinigung der deutschen Stämme ift auch die unlösdare Zugehörigkeit der Provinz Posen zu Preußen-Deutschland, deren Fortbestand in fritischen Tagen Preußens wiederholt gefährdet erschien, für ewige Zeiten besiegelt worden. Eurer Durchlaucht deutscher Politik in erster Linie verdanken wir Bewohner dieser Provinz das Bewußtsein, daß wir in einem deutschen Bundesteile leben, wir hegen die feste Zuversicht, daß die in unserer Provinz noch herrschenden bedauerlichen nationalen Gegensätze mit der Zeit verschwinden werden, sobald diese unsere Ueberzeugung erst ein Gemeingut aller Bewohner der Provinz Posen geworden sein wird. Wohl wird die Erreichung senes Zieles durch mancherlei Schwankungen, deren große Gesahren wir hier nicht schildern wollen, zeitweilig ausgehalten, doch tragen gerade solche Borgänge dazu bei, den Reichsgedanken unter den deutschen Bewohnern unserer Provinz zu vertiesen und ihnen die segensreichen Wirkungen Eurer Durchlaucht weit vorausblickender, kraftvoller Politik sets zu erneutem Bewußtsein zu bringen.

Sind wir Männer von den Gefühlen größter Verehrung und unauslöjchlicher Dankbarkeit gegen Eure Durchlaucht beseelt, so finden diese Gefühle den kräftigsten Widerhall in den Herzen der deutschen Frauen der Provinz Posen. Damit ist die Gewähr zu ihrem ungeschwächten Fortleben von Geschlecht zu Geschlecht gegeben."

Herr Kennemann ichlog bamit, daß er die Gnade Gottes für die fernere Erhaltung des Lebens und der Gesundheit des Fürsten anrief und ein Soch auf ihn ausbrachte, in welches

beibe 1815 geboren, und verschiedene Lebenswege führen uns hier in Barzin nach fast 80 Jahren wieder zusammen. Das Wiedersehen ist mir eine große Freude, wenn ich auch diesen Lebensweg nicht so unbeschädigt zurückgelegt habe wie der Herr Landesökonomierat. Wenn ich sage, ich bin Invalide der Arbeit, so könnte er das vielleicht auch sagen, nur seine Arbeit war vielleicht gesunder, das ist der Unterschied zwischen dem Landwirt und dem Diplomaten. Die Lebensweise des letztern ist ungesunder und fällt mehr auf die Nerven. Zu-nächst also danke ich Ihnen, meine Herren, und ich würde Ihnen noch dankbarer sein, wenn wir uns alle bedecken wollten (Heiterkeit). Mir ist die natürsliche Decke mit der Zeit versagt (Heiterkeit), und ich kann doch nicht bedeckt bleiben, wenn Sie es nicht sind.

Ich danke Ihnen, daß Sie keine Anstrengung gescheut haben, um Ihr nationales Gefühl in diefer Beije auszudrücken, und diefe Unftrengungen waren nicht gang geringe. Gine Nachtfahrt, eine zweite Nachtfahrt in der Rüdreise, unvollkommene Berpflegung, intommode Coupebenugung: daß Gie das alles überwunden haben und nicht davor gurudgeschredt find, das zeugt von der Stärke bes nationalen Gefühls, welches Sie trieb, gerade bier Zeugnis abzulegen. Daß es gerade hier geschieht, ift für mich eine hohe Ehre, und ich febe darin die Anerkennung meiner Mitarbeit an der Herstellung der Buftande, beren wir uns nach langer Zerriffenheit in Deutschland beutzutage erfreuen, Buftande, die immerhin ihre Unvollkommenheiten haben mögen, aber das Befte ift des Guten Feind, und wir haben in der Zeit der Berftellung diefer Buftande uns nie gefragt: Bas tonnen wir munichen, fondern : Bas muffen wir haben? In diefem Maghalten ber germanischen Ginigungsansprüche hat eine Sauptbedingung bes Erfolges gelegen; wir find auf diefem Bege gu bem Ergebnis gekommen, welches eine verftartte Burgichaft für die Zugehörig= feit Ihrer Beimat jum Deutschen Reiche und dem Königreich Preugen bietet. Das Berhältnis ber Ropfzahl bes beutschen Fundaments unseres Gebäudes gu bem, ich will nicht fagen lofen, aber weniger bereitwilligen polnischen ift feit= bem für das deutsche Glement ein wesentlich gunftigeres geworden. Wir

die Bersammlung in leibenschaftlicher Begeisterung einstimmte. Hierauf wurde nach ber Melobie "Deutschland, Deutschland über alles" der erste Bers des von Eugen Schwetichte gebichteten Bismarkliedes:

"Bismark Heil! Dem einzig einen,
Unfres Bolfes treu'stem Mann,
Ihm, der heldenhaften Geistes
Kaiser uns und Reich gewann.
Bon den Alpen bis zum Meere
Brausend stimmt den Hochruf an:
Heil! Dir, Bismarck, einzig einem,
Unfres Bolses treu'stem Mann."

gefungen und dann begann ber Fürft feine Unfprache, welche etwa drei Biertelftunden dauerte.

stehen in nationaler Beziehung 48 Millionen beutsche Germanen 2 Millionen Bolen gegenüber, und daß in einem folden Berbande die Buniche ber 2 Millionen für die übrigen 48 Millionen nicht maßgebend fein können, liegt auf der Hand, namentlich in einem Zeitalter, wo doch die letten politischen Entscheidungen auf Majoritätsabstimmungen gestellt find. Die Kräfte, welche für die Zusammenhaltung aller Landesteile eintreten, sind parlamentarisch so= wohl wie militarisch ftark genug, um fie zu verburgen. Aber auch der Ent= ichluß, diese Rrafte rechtzeitig angumenden, fann von feiner Seite bezweifelt werden. Riemand hat einen Zweifel, wenn von bochfter Stelle erklart wird: Che wir das Elfaß wieder aufgeben, mußte unfere Armee vernichtet werden (wie dies in anderen Worten gesagt worden ift): dasselbe findet aber auch für Die Offgrenze ftatt und zwar in verftärftem Mage: Wir konnen beibes nicht miffen, Bofen noch weniger als das Elfaß, aber beides niemals. Wir werden uns nach dem Raiferwort ichlagen bis auf den letten Mann, ebe wir das Elfaß aufgeben, diese Dedung für unsere süddeutschen Landesteile. Aber München und Stuttgart find durch eine feindliche Position in Stragburg und im Glag nicht mehr gefährdet, als Berlin gefährdet fein wurde burch eine feindliche Position in der Nähe der Oder, und deshalb ift wohl anzunehmen, daß, wenn es je gur Enticheidung tommt, wir entichloffen bleiben werden, den letten Mann und die lette Munge in unseren Taschen gu opfern fur die Berteidigung der deutschen Oftgrenze, wie fie feit 80 Jahren besteht. Und diese Bereitwilligfeit wird hinreichen, um die Zugehörigfeit Ihrer Proving nach irdi= ichen Begriffen als vollständig verbürgt anzusehen. (Bravo.)

Wir haben uns beschränkt in unseren Ansprüchen auf bas, mas für unfere Erifteng, mas gum freien Atmen einer großen Ration in Europa, Die wir find, notwendig ift. Wir haben dabei nicht an das gedacht, was in früheren Zeiten hauptfächlich infolge ber Propaganda von feiten beutscher Bofe deutsch sprach und deutsch dachte. Man sprach früher im Often, Nordoften und auch anderswo mehr beutsch als beutzutage. Man bente nur an unfern Bundesgenoffen Defterreich. Wie geläufig mar bas bort in ben Tagen Josefs II. und der Raiserin Maria Theresia, wo das Deutsche in Desterreich= Ungarn ftarter mar als beute und als es heute zum Teil fein kann. Aber was wir an biefer fprachlichen Ausbehnung verloren, haben wir an Intenfität unserer inneren Zusammengehörigkeit gewonnen. Die alteren Berren, wenn fie gurudbenten an die Zeit vor Raifer Wilhelm I., werden den Eindrud haben, bag ber Mangel an gegenseitiger Liebe zwischen ben beutschen Stämmen ein größerer war als beute. Wir haben in diefer Beziehung wesentliche Fortschritte gemacht und wenn wir heutzutage Aeußerungen unzweideutigfter Art aus Bapern und Sachsen vergleichen mit früheren Stimmungen, die uns betannt find, fo muffen wir uns boch fagen, daß Deutschland in der Entwidlung in nationaler Richtung, welche alle europäischen Bolfer seit 100 Jahren burchgemacht haben, mit rafchen Schritten eingeholt hat, um mas es gurud= geblieben war. Wir waren noch vor 40 Jahren in nationaler Stimmung und landsmannschaftlicher Liebe gegen alle anderen Nationen gurud, wir find es heute nicht mehr und unsere Landsleute am Rhein, vom Bodensee und von der fächfischen Elbe widerstreben der nationalen Landsmannichaft nicht mehr, sondern find nicht nur im Auslande, wo sie fich begegnen, sondern auch zu Saufe in thatbereiter Liebe einander zugethan. Gin einig Bolt ift in mertwürdig furger Zeit geschaffen; es ift bas ber Beweis, daß bie argtliche Rur, welche angewendet wurde, wenn auch mit Blut und Gifen, nur ein Geschwür, das längst reif war, aufgeschnitten hat und uns ein neues Behagen und Wohlbefinden geschaffen hat. (Bravo.) Möge Gott geben, daß es von ewiger Dauer ift und teinem Wechsel unterworfen. Wie es verbreitet ift, das haben mir gerade in der Zeit, wo ich nicht mehr im Amte war, die Kundgebungen bewiesen, die ich von allen deutschen Boltsftämmen aus Baden, Bagern, Sachjen, Schwaben, Seffen und aus Breugen von allen Landsleuten außerhalb ber Provingen Friedrichs bes Großen erfahren habe. Ich habe also das Gefühl einer nationalen Uebereinstimmung aus gang freiwilligen Kundgebungen, die niemand gemacht hat, die mir ungesucht gekommen find, die aber immer mein patriotisches Berg mit Freude erfüllt haben und ein Unisono in allen deutschen Stämmen ergeben. Go viel möchte ich bemerten für das fichere Festhalten des heutigen staatlichen und nationalen Berbandes Ihrer Provinzen. Wir singen: "Fest fteht und treu die Wacht am Rhein"; aber fie fteht an der Warthe und Beichsel ebenso. (Lebhaftes Bravo.) Wir konnen nach keiner von beiden Seiten bin auch nur einen Morgen Landes miffen, und wenn es auch nur des Pringips wegen ware, und die Bersuche, auf die in der Unsprache des herrn Borredners angespielt wurde, die infolge der 48er Bewegung ge= macht wurden, diefen Berband abzuschütteln, in dem wir damals in Preugen und Deutschland lebten, in Bezug auf die Festhaltung der Grenzen, Dieje Bersuche, die Bunfche unserer polnischen Nachbarn zu befriedigen, haben damit geendet, daß den polnischen Streitfraften, die fich im Bertrauen auf Berliner Zusicherungen gebildet hatten unter bem preugischen General von Billifen, ichlieflich von dem preußischen General von Colomb die Thore von Bojen verichloffen wurden und daß wir ichlieglich mit preußischen Truppen das polnische Insurrettionsheer, welches sich tapfer und ehrlich schlug, im blutigen Rampfe überwinden mußten.

Ich bemerke dabei, daß der Kampf auch damals nicht mit dem polnischen Bolke im großen und ganzen, sondern doch nur mit dem polnischen Abel und seiner Gefolgschaft geführt wurde; ich erinnere mich, daß polnische Soldaten, ich glaube vom 19. Regiment, die ich damals in Erfurt im Jahre 1850 gesprochen habe, von den Gegnern nur als von den "Komorniks" sprachen. Sie kennen dies polnische Wort für Tagelöhner. So dürfen wir uns auch

heute darüber nicht täuschen, daß die Bahl der Gegner eines friedlichen Bu= fammenlebens beider Stämme in Pofen und Weftpreugen minder groß ift, als Die Statistit angeben tann. Es bringt mich bas auf die zweite Frage, Die ber Berr Borredner berührte, auf bas Zusammenleben beiber Stämme in der Proving. Ich glaube, viele von Ihnen werden polnisch sprechende Arbeiter und Knechte haben und dabei den Eindruck haben, daß die Gefahr nicht von Diesen unteren Schichten ber Bevolkerung ausgeht. (Sehr richtig!) Mit benen ift zu leben und von benen geht eine Unruheftiftung nicht aus. Gie find feine Förderer einer uns feindlichen Bewegung, abgesehen bavon, daß fie vielleicht anderen Stammes find als der Adel, deffen Ginwanderung in die flaviichen Gauen fich im Dunkel ber Borgeit verliert. Um die gange große Bahl der arbeitenden und bäuerlichen Bolfsflaffe vermindert fich alfo die ftatiftische Bahl ber Gegner eines friedlichen Bujammenarbeitens beider Stämme. Die Maffen ber unteren Schichten find zufrieden mit der preußischen Berwaltung, die vielleicht nicht immer vollkommen sein mag, die aber in jedem Falle beffer und gerechter fie behandelt, als fie es in den Zeiten der polnischen Abels= republik gewohnt waren. Und damit find fie gufrieden. Es ift nicht mein Brogramm gewejen, daß bei ber Unfiedelungstommiffion vorzugsweise auf die Reufiedelung fleiner Leute deutscher Bunge Bedacht genommen würde, die find polnischen Bauern nicht gefährlich, und es ift nicht entscheidend, ob die Ar= beiter polnisch oder deutsch find. Die Hauptsache war, daß der große Grund= besit Domane murde unter einem Bachter, auf ben ber Staat fortdauernd Ginfluß behält. Das Bedürfnis, raich zu verkaufen und zu kolonifiren ift von anderer fompetenter Stelle ausgegangen, aber nicht von mir. 3ch habe diefe Maßregeln nur anregen, aber nicht überwachen können. Die Schwierigkeiten, die ich in meiner vierzigjährigen politischen Thätigkeit gefunden habe, find nicht von Maffen der polnischen Arbeiter und Bauern ausgegangen. Ich glaube, daß Diese Schwierigkeiten ausschließlich ober boch wesentlich von dem polnischen Abel gemacht wurden, unterstützt von der polnischen Geiftlichkeit. (Zustimmung.) Ich faffe ben Begriff vielleicht zu eng, benn mir find Borgange bekannt, wo auch deutsche Beiftliche um des lieben Friedens willen geholfen haben, zu polo= nisiren. Es ift das eine Gigenschaft unseres Stammes, daß wir die Konfession höher ftellen als die Nationalität; bei unseren Gegnern, bei Polen und Frangosen, ift das umgekehrt. (Buftimmung.) Darunter leiden wir. Wir haben ein gewiffes phyfisches Gegengewicht, fo lange die Staatsregierung das deutsche Element rüchaltlos unterftütt. Das tonfessionelle Element ift immer im Familien= leben und den Frauen gegenüber, namentlich den von mir fehr bewunderten polnischen Frauen gegenüber, von großer Einwirkung; zu denen hat der Geiftliche mehr Zutritt als ber Landrat und ber Richter. (Beiterkeit.) Es bleibt immer ein mächtiges Gewicht in ber Bagichale der beiden Nationen, ob die preußische Regierung ihren Einfluß in voller Entschlossenheit und auch mit einer für die Zukunft in keiner Weise anzuzweiselnden Deutlickeit ausübt. Vestigia terrent kann man sagen, wenn von 1848 in Teutschland die polnische Nation und deren Pflege — nein, nicht 48, 31 meine ich — mehr in den Bordergrund tritt als die des Deutschtums. Seitdem ist doch ein Fortschritt in politischer Beziehung zu verzeichnen.

Run muß ich etwas um Ihre Nachficht für meinen Lumbago bitten. (Ruf: Segen, Durchlaucht!) Es wird nicht beffer durch Sigen, ich kenne diesen Baft aus langjähriger Erfahrung. 3ch fprach von der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens beider Nationalitäten. Nun, unmöglich ift das nicht, feben wir doch, daß in der Schweiz drei fich gegenüber ftebende Nationali= täten, die deutschen, italienischen und frangofischen Schweizer, ruhig und ohne Bitterkeit über gemeinsame Angelegenheiten beratichlagen. Wir feben, baß in Belgien die germanischen Bläminge und die gallischen Ballonen im freien Staatsverbande zusammenleben. Wir feben, daß auch mit Bolen zu leben ift, wenn wir an Oftpreugen benten, wo die polnischen Masuren, die Lithauer und die Deutschen friedlich gusammen arbeiten, ohne daß bisher, weil jede Aufbekung gefehlt hat, eine nationale Berftimmung zu verspuren gewesen ift. Run fann man zwar fagen, daß dort der fatholische Beiftliche mit feinen Sonderintereffen fehlt; aber betrachten Sie Ihre nachbarn in Oberichlefien; haben dort die beiden verschiedenen Nationalitäten nicht jahrhundertelang im Frieden gelebt, obwohl auch dort der konfessionelle Unterschied vorhanden ist? Bas ift es nun, was in Schlesien fehlt, und was hat uns jahrhundertelang möglich gemacht, bort in tonfessioneller Gintracht zu leben? Ja, es thut mir leid, fagen zu muffen: es ift ber polnische Abel. Run fann ber polnische Abel ja auf Bolen große Autorität üben, noch mehr als auf Deutsche, aber Die statistische Biffer, mit der wir als mit aktiv und aggressiv polnischen Wegnern zu rechnen haben, reduzirt fich doch erheblich. Der Moel denkt an die Beit, wo er allein berrichend war, und fann die Erinnerung nicht aufgeben daran, daß er sowohl den König wie den Bauern beherrschte. Rein, der polnische Abel ift boch zu gebildet, als daß er glauben konnte, die Zustände der alten polnischen Abelsrepublik könnten je wiederkehren. Aber ich würde mich wundern, wenn der polnische Bauer die Geschichte Bolens jo wenig fennen follte, daß er nicht gurudichreckte bor ber möglichen Wiederkehr ber alten Buftande. Er wird fich boch fagen, daß dann wieder, wie ber Bauer gu fagen pflegt, für ihn ein "naffes Jahr" bevorstehen murde, wenn der Abel wieder zur Regierung fame. Gie finden unter ben nationalpolnischen Abgeordneten, die gewählt werden, in der Regel nur Adelige, einen polnischen Bauern erinnere ich mich nicht gekannt zu haben als Abgeordneten im Reichstage ober Landtage. Bergleichen Sie damit die Wahlliste in deutschen Kreisen. Und ob es polnische Bürger und Bürgerinnen in unserem ftadtischen Sinne bort gibt, weiß ich nicht. Der städtische Mittelftand ift in Polen eine schwache Seite. Wenn man den Gegner auf das richtige Größenverhältnis zurückführt, wird man mutiger in seinen Entschlüssen, und wenn ich diesenigen entmutigen könnte, die ihrerseits den polnischen Adel noch mehr ermutigen, das würde mich freuen. (Lebhaftes Bravo.) Mit Ihnen, meine Herren, die den beschwerlichen Weg hierher gemacht haben, fühle ich mich einer Meinung; auf andere Elemente habe ich keinen Einfluß, aber die Hoffnung wollen wir trotzaller Wechselfälle nicht aufgeben.

In der Ansprache des herrn Borredners war auch von Schwankungen die Rede. Ja, diese Schwankungen bezeichnen unsere gange Bolenpolitik seit 1815 bis heute (febr richtig), fie traten ein, je nachdem polnische hochstehende Familien am hofe Ginfluß gewannen. Sie kennen alle die Familie der Radziwill und ihren Einfluß auf den Sof Friedrich Wilhelms IV. Wenn wir in Gebanken eine Stichprobe zwischen ber Stimmung von 1831 im Lande und der heutigen machen, so hat in Deutschland das Bewußtsein, im Großherzogtum Pofen deutsche Landsleute zu befiten, doch in hohem Mage zugenommen. Der alte, ich möchte fagen, findliche Bolenkultus mare jest nicht mehr möglich, wie er in meiner Jugendzeit herrschte, wo man uns in der Singftunde polnische Lieder lehrte, allerdings zugleich mit der Marfeillaife. Alfo der polnische Edelmann, eines der reattionärsten Gebilde, die Gott jemals geschaffen hat, ward hier zusammengethan mit der französischen Revolution und der Liberalismus durch den Mangel an politischem Blid mit der Cache ber Polen. Das faß bei ben Bürgern - ich habe die Berliner besonders im Auge - damals fehr tief. Wenn Sie heute die Gesamtheit Ihrer 48 Millionen deutscher Landsleute fragen und deren Urteil mit dem vergleichen, was in den Beiten ber Platenichen Polenlieder in ben beutichen Bergen fputte, jo tonnen Sie doch die Hoffnung nicht aufgeben auf weitere Entwidlung im beutschen Sinne. Es ift noch ein, wenn auch langfamer Fortschritt zu verzeichnen mit Ruchschritten, als wenn man einen fandigen Berg hinaufsteigt oder in der Lava des Befub einherschreitet. Oft gleitet man wieder gurud, aber im gangen fommt man doch vorwärts, und je ftarter fich unfer Nationalgefühl entwidelt, defto ftarter wird Ihre Stellung werden. Ich bitte Sie, laffen Sie den Mut nicht finten, wenn auch Wolfen borhanden find, namentlich in diefen regnerischen und für den Landwirt betrübenden Tagen, sie werden verschwinden, und die deutsche Bugehörigkeit ber Warthe und Beichsel ift unerschütterlich. Wir haben Jahrhunderte gelebt ohne die Reichslande, wie aber unsere Existenz sich gestalten follte, wenn heute ein neues Königreich Polen sich bildete, das hat noch nie= mand auszudenken gewagt. Früher war es eine paffive Macht, aber beute, unterftüt bon anderen europäischen Mächten, würde es ein aktiver Feind sein, und folange es nicht Danzig, Thorn und Westpreußen in feinen Befit gebracht, abgesehen von dem, mas der leicht erregbare polnische Beist noch außerdem er= ftreben möchte, wurde es ftets ber Bundesgenoffe unferer Teinde fein. Es ift Mangel an politischem Geschick oder politische Unwiffenheit, wenn man sich zum Schutz der deutschen Oftgrenze auf den polnischen Abel verlaffen wollte und glaubt benfelben irgendwo bafur gewinnen zu können, daß er mit bem Gabel in der Fauft für deutschen Besitz eintreten und fampfen werde. Das ift eine Utopie. Das einzige, was wir und was Sie unter biefen Umftanden leiften tonnen und was wir von den Polen lernen tonnen, das ift das fefte Bu= fammenhalten unter uns. (Lebhaftes Bravo.) Die Polen haben auch Parteien, haben das früher fast schlimmer bethätigt als wir, aber wenn nationale Berhältniffe in Frage fommen, ichwinden alle Parteifragen. Möchte es bei uns doch ebenso werden, daß wir alle in nationalen Fragen in erfter Linie nicht einer Bartei angehören, sondern der Ration. Und mögen wir untereinander noch fo uneinig fein, fo muß man in unseren öftlichen Grenglandern, jo bald es beißt: Deutsch oder Polnisch? Die Parteiftreitigkeiten mit der alten Berliner Redensart vertagen: davon nach neune fpater. Jest beißt es fechten und zusammenstehen, das ift gerade so wie in friegerischen Berhältniffen. Bu meiner Freude fehe ich ja viele unter den herren, die dergleichen mitgemacht haben. Che man zur Sturmattate vorgeht, muffen erft die parlamentarischen Barteien fich überlegen, ob man dem fortschrittlichen Rebenmann oder dem Reaktionär auch helfen foll; ebenso, wenn wir unter dem Trommelichlag des Sturmmariches vorgeben, muffen wir an ber nationalen Grenze alle Partei= unterschiede vergeffen und eine geschloffene Phalang bilden, innerhalb beren ber fortidrittliche Speer bem Reinde entgegengehalten wird gleich wie ber reaktionare ober absolutiftische. Wenn wir uns darüber einigen, - und die Gefahren der Zukunft zwingen uns dazu, - bann werden wir auch unjere Frauen und Rinder für dasjelbe ftramme Nationalitätsgefühl gewinnen. Und haben wir die Frauen erft und die Jugend, dann find wir gefichert für alle Zeiten, und das gehört zu unseren heutigen Aufgaben, daß wir unseren Rindern eine nationale Erziehung geben. Ich habe das Vertrauen, die deutsche Frau besitzt hierfür alle Eigenschaften, und ich bitte Sie mit mir ein Soch auszubringen auf Die deutschen Frauen im Großherzogtum Pofen. Doch! Und moge das Deutsch= tum immer feftere Wurzeln faffen in Ihrem Lande. \*)

<sup>\*)</sup> Die Rede wurde mit unbeschreiblichem Enthusiasnus ausgenommen. — Demnächst nahm Gymnasialvirettor Dr. Riehl-Bromberg das Wort, um die Fürstin zu seiern. Er sührte aus, daß dem Fürsten, dessen vorwiegend dem Baterlande gehört habe, von der göttlichen Borssehung die Gnade erwiesen sei, ihm in seiner Gattin eine Gefährtin an die Seite zu stellen, die in edelster Selbstlosigkeit es verstanden habe, die im Dienst des Baterlandes verbrauchten Kräfte des Gatten immer wieder zu erneuern; ganz Deutschland sei der Fürstin sür das, was sie in liebender Fürsorge für den Fürsten gethan habe, zu größtem Danke verpslichtet. Das Hoch auf die Fürstin, mit dem der Redner schloß, sand die wärmste Zustimmung der Versammelten, welche sodann den zweiten Vers von "Deutschland, Deutschland über alles" anstimmten. Gierauf wurden dem Fürsten verschiedene Erzeugnisse der Provinz Posen mit launigen Widmungen überzreicht. Unter sortwährenden Hochs und Hurrarusen ersolgte der Abmarsch der Festteilnehmer.

## 23. September 1894.

Varzin. Ansprache bei Gesegenseit einer Suldigung von Bewohnern der Proving Bestpreußen.\*)

Meine Herren und Damen! Ich fühle mich hoch geehrt durch Ihre Begrüßung und erfreut; hoch geehrt, daß Sie die Weite des Weges, die Unbilden des Wetters nicht gescheut haben, um mich heute hier zu begrüßen, lediglich

\*) Der bereits im Jahre 1893 angeregte Plan einer Hulbigungsfahrt der Weftpreußen war im Juli 1894, nachdem sich der Fürst nach Barzin begeben hatte, wieder aufgenommen und bald so gesördert worden, daß die Ovation am 23. September stattsinden konnte. Mit zwei Sonderzügen waren auß Westpreußen 1400 bis 1500 Herren und etwa 300 Damen auf dem Bahnhose Hammermühle eingetrossen. Dort hielt Rittergutsbesitzer Heine-Nachgau eine kurze Ansprache, die mit einem Hoch auf den Kaiser schloß. Bon Hammermühle begab man sich — die Damen und die älteren Herren auf bekränzten Wagen — nach Barzin. Nachdem der Jug, mit der Kapelle des 9. Insanterieregiments an der Spitze, unter den Klängen der "Wacht am Rhein" auf dem Gutshose sich aufgestellt hatte, erschien der Fürst auf der Beranda und wurde von der Bersammlung mit langen, stürmischen Hochrusen empfangen. Zunächst sang man nach der Melodie der "Wacht am Rhein" ein eigens sür die Huldigung gedichtetes Lied: "Die Ostwacht".

Sobald das Lied verklungen war, verlas der Borfitzende des Komites, von Fournier-Koszielec, folgende Adresse:

### "Durchlauchtigfter Fürft!

Mit unserem innigsten und ergebensten Danke für das hochgeneigte Gestatten unseres Kommens nahen wir Westpreußen uns, um unserem Herzen Genüge zu thun. Schon vor Jahressrift fühlten wir uns gedrungen, Eurer Durchlaucht unsere Berehrung persönlich darzubringen; der ungünstige Gesundheitszustand Eurer Durchlaucht vereitelte leider unser Borhaben. Wir danken dem Himmel, daß er uns die Möglichseit geschenkt hat, unseren Herzenswunsch jest erfüllt zu sehen und sind stolz darauf, die erste preußische Provinz gewesen zu sein, welche ihre Huldigung dem größten Manne Deutschlands darzubringen das Berlangen hatte.

Unfere Bergen ichlagen feit langen Jahren in glübender Begeifterung und ftolger Bewunderung Eurer Durchlaucht entgegen; wir bliden ju Ihnen auf als ju unserem Ideal, zunächst zu dem Menschen, dem Manne mit seinem Wollen und Können, dessen unbeugsame Willens= und Thatfraft einem jeden von uns eine Leuchte fein muß für seinen eigenen bescheibenen Wirkungsfreis. Als im Jahre 1815 bas fahle Licht bes übermütigen Korfen erloich, da ging an Preugens, an Deutschlands himmel ber Stern auf, welcher von der Borsehung dazu außersehen war, dereinst der Leitstern des großen deutschen Baterlandes zu werden, ber es jum Glude, jum Ruhme und ju ber fo lange ersehnten Ginigfeit führen follte! Und Diefer Stern, das ift unfer Bismard, um ben uns die Welt beneibet, der ein Menschenalter hindurch mit genialer Kraft die Geschicke des Baterlandes geleitet hat und der jest leuchtend bafteht in ruhiger Große und Rlarheit, geliebt und bewundert von Millionen Bergen. Durchlauchtigfter Fürft! Weftpreußen, durch das deutsche Schwert bereinft der Barbarei entriffen, hat nach hundertjährigen blutigen Kämpfen aus Berwüftung, Schutt und rauchenden Trümmerhaufen fich muhiam jum Dasein durchgerungen. Im Stiche gelaffen vom Reich, nieder= geschlagen an dem düfteren Tage von Tannenberg, wurde unser unglückliches Land die Beute seines wilden Nachbarn, es wurde der Tummelplat und das Opfer blutiger Eroberungs- und Plünderungsfiege, welche es gerftampften und auszogen bis auf bas Mark. Da ericien einer angezogen durch das Gefühl des gegenseitigen Wohlwollens und der beiderseitigen Liebe zum gemeinsamen Baterlande. (Bravo!) Keiner von Ihnen hat von mir etwas zu hoffen, zu fürchten oder zu erwarten, was ihn irgendwie dazu treiben könnte, mir die hohe Ehre zu erzeigen, die mir heute widersfährt. Es ift sediglich das Gefühl der gemeinsamen Liebe zum Baterlande, was uns heute hier zusammenführt (Bravo!), und deshalb um so erhebender für mich, daß meine Person zur Adresse dieser Aeußerung gewählt wird. Es ist das eine Auszeichnung, die, so viel ich weiß, noch keinem meiner Borgänger und Kollegen im preußischen Ministerium widersahren ist, daß im Dienste oder fünf Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Dienste ihm eine Anerkennung der Art zu teil wurde, wie sie mir von Ihnen schon im vorigen Jahre zugedacht war und heute zu teil wird, wie sie mir vor acht Tagen von unseren Posener

Sonne gleich, von Gott gesandt, erwärmend und belebend, das leuchtende und gesegnete Scepter der Hohenzollern! Albrecht von Brandenburg fettete den Osten an die Geschicke seines Hauses; der große Kurfürst, der Schöpfer des preußischen Staates, brachte zuerst die deutsche Macht zur Geltung. Bor allem aber war es der Genius des großen Friedrich, sein Geist und seine Thatkraft, welche das Land retteten, daß es gleich einem Phönix aus der Ascheneu erstand. Aber diese langen, harten Kämpse hatten ein zähes und tapseres Bolt erzogen, das herrlich sich bewähren sollte. Als das Strafgericht Gottes den korsischen Geroberer auf den eissgesogenes Land slohen, da war es unser Bolt, das allen voran und im Berein mit der Schwesterprovinz aufstand, sich erhob, das ungezählte Opser brachte und den Feind, den es bereits mit blutigen Köpfen aus seinen Besten gewiesen, aus dem Lande segte.

Fest und stark ist jetzt die Wehr, welche die deutsche Ostmark schützt, treu hält sie an der Weichsel Wacht! Was deutsche Tapserkeit errungen, was deutsche Arbeit und deutscher Fleiß gegründet haben, das halten wir unverbrüchlich sest!

Aber auch die Friedensarbeit fordert Kampf und Tapferkeit heraus. Schwer leidet das edle Gewerbe, dem weitaus der größte Teil unserer Bevölkerung angehört, die Landwirtschaft. Klimatische Einflüsse, elementare Gewalten tragen mit dazu bei, dem Landwirt die Früchte seines Ringens zu verkümmern.

Mit um so innigerem Danke ersüllte uns das warme Interesse, das reiche Berständnis und die Fürsorge, welche Eure Durchlaucht stets diesem so wichtigen Gewerbe in gleicher Weise wie den übrigen Berusskreisen entgegen gebracht haben.

Getragen von dem unbegrenzten und unerschütterlichen Bertrauen unseres unvergeßlichen Heldenkaisers haben Eure Durchlaucht das unsterbliche Berdienst, das deutsche Baterland so groß und machtvoll gestaltet zu haben, das Hochgesühl der Zusammengehörigkeit in eines jeden Deutschen Brust neu geweckt und neu belebt, das Deutschtum an den Grenzen, der Anmaßung und Begehrlichkeit fremder Elemente gegenüber, mächtig gestärft und gesördert zu haben.

Dem heißen Danke von Millionen Herzen für alles Große und Herrliche, was Eure Durchlaucht für unser schwes deutsches Baterland gethan, fügen wir unsern schuldigen Tribut hinzu und dieser Dank wird fortleben, er wird sich vererben von Geschlecht zu Geschlecht, soweit die deutsche Zunge klingt und soweit sie jemals klingen wird."

Dem Bortrage der Abresse folgten wiederum laute Zuruse der Begeisterung. Die Musit spielte "Deutschland, Deutschland über alles" und die Menge stimmte in das Lied ein. Sodann ergriff der Fürst das Wort zu seiner Ansprache.

Landsleuten zu teil wurde und wie ich sie aus dem Westen und Süden des Deutschen Reiches fast ausnahmslos erfahren habe. Es ist für mich erhebend, zugleich auch etwas beschämend, daß meine Leistungen eine so hohe Anerkennung sinden. Ich habe nichts gethan als meine Schuldigkeit im Dienste eines Herrn, dem ich gern diente und mit dem mich das Gefühl gegenseitiger Treue verband.

Es find acht Tage ber, daß unsere Landsleute aus Posen mich an der= felben Stelle hier besuchten, und wir haben seitdem Belegenheit gehabt, in der deutschen und in der polnischen Presse mannigfache Aeußerungen unserer Feinde und unserer Freunde über diesen Vorgang zu lesen. Im gangen kann ich wohl fagen - verzeihen Sie, wenn ich mich bedecke, meine Damen (Auftimmung), ich bin noch nicht gang so gesund wie ich gerne sein möchte, und wenn die Herren fich auch bedecken wollten (Rufe: Nein! nein!), so würde ich mich berechtigter fühlen - ift es mir eine Freude geweien zu feben, daß die meisten Meugerungen in der deutschen Preffe auch felbft von folchen Seiten, bei benen ich fonft nicht immer Bohlwollen finde, doch in diefer unserer Begegnung von vor acht Tagen einen Ausbruch nationaler Gesinnung erkannt haben, gegen den das Uebelwollen der Parteiunterschiede nicht ftand hielt, sondern fie haben fich unbedingt dazu bekannt. Die polnische Presse natürlich nicht; sie drückte in erfter Linie bei diefer Gelegenheit ihre Berwunderung aus, daß ich mich nicht ftarter ausgedrückt hatte beute bor acht Tagen (Beiterkeit), mit anderen Worten: daß ich mich gegen die Bestrebungen des polnischen Junkertums nicht gröber ausgesprochen habe. (Lebhafte Beiterkeit.) Sie haben also doch das Ge= fühl, daß das zu erwarten gewesen ware. (Sehr gut!) Es ift das schlechte Bewiffen, was aus ihnen fpricht. Sie waren auf eine noch icharfere Kritik gefaßt im Bewußtsein ihrer eigenen Thaten, die fie fürzlich in Lemberg gethan und ausgesprochen haben.

Die polnische Szlachta — ich beschränke meine Kritik auf den polnischen Adel — hat mit der Sozialdemokratie das gemein, daß sie ihre letzten Ziele nicht offen darlegt. Aber es ist doch wieder ein Unterschied; die Sozialdemokratie verschweigt sie, weil sie selbst sie nicht kennt und nicht weiß, was sie darüber sagen soll; die polnischen Herren wissen es aber ganz genau, können aber nicht dicht halten. (Heiterkeit.) Es klingt überall heraus; jetzt neuerdings in Lemberg und sonst auch bei uns in Posen schwebt ihnen immer vor die Wiederherstellung der alten polnischen Adelsrepublik, in einer Ausdehnung vom Schwarzen dis zum Baltischen Meere mit dreiunddreißig Millionen; das ist ihnen ganz geläusig, und wenn es einstweilen auch nur kleine Anfänge sind von einem Pusserstaat, wie sie es nennen, mit dessen Eventualität manche deutsche Polenfreunde sich befreunden, also entweder ein polnisches Königreich oder eine Republik, wie die alte Bezeichnung lautet, bestehend aus dem heutigen Kongrespolen mit Warschau als Hauptstadt und Lemberg als Zubehör. Ich weiß zwar nicht, wie auch diese geringere und anfängliche Etappe für ein

Großpolen erreicht werben sollte ohne einen vollständigen Zusammenbruch aller europäischen Berhältnisse. Ich will mich auch in das "wie" nicht vertiesen, ebensowenig wie die Polen sich darüber klar sind, wie dies erreicht werden soll. Aber nehmen wir einmal an, daß es auch ohne große europäische Konvulsionen möglich wäre, ein vergrößertes Herzogtum Warschau, ein Königreich Polen mit Warschau und Lemberg als Hauptstädten herzustellen; — was wäre dann für uns die Folge davon, ich will gar nicht sagen für Oesterreich? Es wäre ein Pfahl im Fleische sür Oesterreich und vor allen Dingen ein Verderb unserer neuen und, wie ich hosse, dauernden Bundesgenossenschaft mit Oesterreich, wenn unter österreichischer Aegide ein solches neues Kongreßpolen geschassen werden sollte. Die Schwierigkeiten der österreichisch-ungarischen Monarchie würden in einem solchen Falle dis zur Unmöglichkeit kompliziet werden durch die nie zu befriedigenden Ansprüche dieser dritten Macht in der Trias Ungarn, Eisleisthanien und Polen.

Aber ich spreche über eine Utopie, die ja ganz unerreichdar ist. Wie sollte man dazu kommen? Aber wenn es selbst im Frieden erreichdar wäre, so wäre es für uns ein Unglück. Für uns ist meiner Ueberzeugung nach — und ich stehe seit vierzig Jahren in der großen europäischen Politik — die russische Nachbarschaft zwar oft unbequem und bedenklich, aber doch noch lange nicht in dem Maße, wie es eine polnische sein würde. (Lebhaster Beifall.) Und wenn ich die Wahl zwischen beiden habe, so ziehe ich immer noch vor, mit dem Zaren in St. Petersburg verhandelt zu haben, als mit der Szlachta in Warschau. Es liegt das ja nicht im Vereiche der Wahrscheinlichkeit und Mög-lichkeiten, und ich spreche von phantastischen Konjekturen, aber die Polen rechnen damit, sprechen davon und glauben daran und werden darin zuweilen ermutigt durch deutsche Gutmütigkeit und deutsches Wohlwossen. (Sehr richtig!)

Das ist es, was ich hauptsächlich betone, wogegen ich immer kämpse: gegen den Rest von Glauben an das polnische Junkertum, der sich bei manchen deutschen Liberalen doch immer noch vorsindet. Es ist immer ein Irrtum: ein Schutzstaat gegen eine russische Invasion ist selbst das starke Großpolen von vor 1772 nie gewesen. Die russischen Armeen marschirten nach Jorndorf und Kunersdorf nach ihrem Belieben quer durch Polen hindurch, und niemand hielt sie auf. Auch die Franzosen, wie sie sich im Kriege mit Russland befanden und auf den Rückzug gerieten, haben bei ihren polnischen Freunden durchaus kein Repli und keinen Halt gefunden; sie haben sich nicht aufhalten lassen. Die Polen haben sich in den Jahren 1830 und 1831 tapser geschlagen; aber das war eine unter Leitung des Großfürsten Konstantin geschulte polnische Armee des Großfürsten, der sich innerlich freute, wenn die von ihm einezerzierte, rein polnische Armee den Russen gegenüber Siege gewann, und sich die Hände darüber rieb, daß seine Polen dies thaten. (Hört!) Ohne eine solche, ein halbes Menschenalter dauernde Schulung, wie sie die polnische Armee

damals hatte - und sie war wirklich eine für damals gute Truppe - wären selbst die Leiftungen von 1831 nicht möglich gewesen. Und sie waren doch nicht nachhaltig; die Bolen konnten sich selbst in dieser Notlage unter einander nicht vertragen. Im Frieden, fo lange fie dem gedulbigen Deutschen gegenüber= stehen, da find sie schon einig; aber so wie sie das Terrain frei für sich allein haben, da werden sie uneinig; so würde es auch später sein. Nun, ich spreche immer nicht in der Hoffnung und in der unfruchtbaren Absicht, den polnischen Abel zu gewinnen und zu bekehren, sondern ich spreche nur in der Soffnung, bei unseren beutschen Landsleuten den letten Reft von Polensympathie, von Sympathie für Polonifirung und für das polnische Junkertum zu bekämpfen und auszurotten und meine beutschen Landsleute zu bewegen, daß fie gegenüber diesen phantastischen Bestrebungen und Sympathien fest zusammenhalten und fie fich auch nicht bis an ben Mantel tommen laffen (Seiterkeit und Beifall), viel weniger bis ins Berg hinein, wie es bei uns mitunter früher geschehen ift. (Lebhafte Zuftimmung.) Der deutsche Liberale hat immer für den preußischen Adel, sobald er ihm nicht bequem war, sofort die Bezeichnung "Junkertum" bereit gehabt; von dem polnischen Adel, der ja viel mehr Junker ift, als der preußische und deutsche je in seinem Leben war und sein konnte, haben sie immer nur von "nationalen Beftrebungen" gesprochen, mahrend die gangen polnischen Bestrebungen, gegen die wir zu kampfen haben, reine Raftenbestre= bungen find, für die Rafte des Adels gegen die anderen. Wir könnten ohne den Adel und die Geiftlichkeit mit der Maffe der polnischen Bevölkerung voll= tommen im Frieden leben; fie wurde für die Wohlthaten eines geordneten, gesehmäßig lebenden Staates, für die Möglichkeit, auch gegenüber ben ftartften Magnaten Recht zu finden, dantbar fein. Sie verlangen nicht mehr; fie find auch nicht offensib gegen das Deutschtum. Offensib ift nur der Abel und das Deutschtum hat sich bisher gegen diese Angriffe immer defensiv verhalten.

Wir sind immer desensiv gegenüber den Polen gewesen, und wenn wir einmal einen Borstoß gemacht haben, wie mit dem Ankaufsgeset, so haben wir sosort in unseren Reihen Leute gehabt, die ein schlechtes Gewissen hatten. Ob dieses Geset den Polen ein Aergernis ist, darauf kommt es gar nicht an, Dieses Ankaufsgeset ist ein Bestreben gewesen, mit unserem unversöhnlichen Gegner dort, mit dem Adel, in einer freundlichen Weise aufzuräumen. (Große Heiterkeit.) Es liegt nicht in unserer Sitte, zu konsisziren, zu verjagen oder ein Geset zu geben, wonach jeder polnische Gelmann nach bestimmter Zeit sein Gut verkausen muß; sondern wir geben ihnen den Preis ihres Gutes. Wir sind, wie ich glaube, etwas zu eilig in der Sache vorgegangen; daß der Fonds vom Landtage bewilligt wurde, war sehr erfreulich, aber man hatte zu viel Eile, ihn zu verwenden. Man wollte sofort schon am Donnerstag die Früchte von dem sehen, was am Montag gesäet war. Man hätte sich Zeit lassen sollten. Mit der Zeit, auf dem Wege der Kentengüter, fand es sich ja

wohl, daß man in Ruhe eine wenn nicht deutsche, so doch deutschtreue Bevölkerung allmälich herstellen konnte, und ich glaube, man mußte zuerst das Hauptobjekt ankaufen, dann den angekauften Besitz des Adels in Händen behalten und sich dann Zeit lassen, ihn nach Umständen zu benutzen. Aber Ueberhastung ist ja immer ein Unglück.

Run, meine Berren, ich habe borbin bas Phantafiegebilde eines polnischen Staates, wie er, glaube ich, nie entstehen wird, aber ein Phantafiegebilbe, mit dem doch manche unserer Landsleute als möglich rechnen, ausgemalt. Wenn das der Fall ware, so würden gerade Sie in Westpreußen das Sauptobiekt ber Bersuchung für polnische Begehrlichkeit sein. Danzig ift für einen polnischen Staat mit Warschau ein noch bringenderes Bedürfnis als Posen. Posen, fo werden die Polen denken, läuft ihnen nicht weg, denn da ift ein Erzbischof (große Beiterkeit); aber Dangig ift die erste Stadt, die ein Warschauer Staat an der Seefüste überhaupt haben mußte, und er wurde nicht eher Rube haben. Der Thatsache, daß Weftpreußen nie ursprünglich zu Polen gehört hat, mährend Bosen dazu gehörte, fteht also das größere Bedürfnis eines polnischen Reiches nach Danzig gegenüber und Sie würden, wenn wir jemals Schiffbruch mit den bisherigen europäischen Buftanden litten, in Danzig gefährdeter sein als in Posen, obwohl der Unspruch auf Danzig ein minderer ift. Posen ift pol= nischer Besitz gewesen, Westpreußen ursprünglich nicht. Auf bem rechten Ufer ber Beichsel wohnten die Preußen, gegen die Bergog Konrad von Masovien ben beutschen Orden zu hilfe rief, weil er sich ihrer nicht felbst erwehren konnte, und der deutsche Orden hat das Land auf dem rechten Ufer der Beichsel ben beidnischen Breugen abgewonnen und givilifirt und hat einen Ordensftaat gegründet, der im vierzehnten Jahrhundert von der Neumart bis nach Efthland reichte und eins der mächtigften und vor allen Dingen eins der blühendsten und zivilifirteften Reiche des damaligen Europa war. Ich brauche Ihnen die Geschichte Ihres Landes nicht zu erzählen, fie ift Ihnen nicht fremd. Much auf dem linken Weichselufer war tein polnischer Besitz. Pommern reichte bis an die Beichsel; das, was man jest Pommerellen nennt, ftand unter einer Seitenlinie der pommerichen Berzoge, an der die Bolen teinen Anteil hatten, und fiel, als fie ausstarb mit Restevin und Swantopolk, an die Erblinie von Balbemar, Markarafen von Brandenburg als Lehnsherren zurud. Dieser konnte fich nicht halten in den Rämpfen, die er dort hatte, und trat das Land ber= traasmäßig an den deutschen Orden ab. Go ift denn der Linksweichselteil von Weftpreußen schließlich an den deutschen Orden und mit Westpreußen im Frieden von Thorn an Polen gekommen. Auf diese Weise haben die Polen es erworben. Aber wenn man heute die polnischen Zeitungen lieft, so geht daraus hervor, daß man in Polen annimmt, es jei gang Preugen von Polen bevölkert gewesen, und als ob Preußen zu Polen gehört hatte und durch das "mörderische Schwert bes beutschen Ordens" hingeopfert und vernichtet worden ware. Umgefehrt, Preugen war ein Hort beutscher Rultur, Weftpreugen, namentlich am rechten Weichselufer, ein deutsches Land, und die Polen haben es bei ber Eroberung vermuftet, erobert teils durch Geld: fie tauften den aufrührerischen Soldnern die Marienburg ab und erfturmten die Stadt Marienburg. Ein Beweis, wie anders die Polen verfahren als die Deutschen, geht daraus hervor, daß fie den tapferen Burgermeister von Marienburg - er hieß Blume - gefangen aufs Schaffot brachten und enthaupteten. Gie ver= wüsteten nachher bas öftliche Weichselufer in ihren Kriegen mit Schweden, und auf diefen Brandstätten wurden Nationalpolen, entlaffene Heercorps, Regimenter mit Offizieren und Mannschaften ausgesett. Dadurch entstand der Polonismus in diesem ursprünglich deutschen Lande, und daß er so eindringen konnte in dies ursprünglich deutsche Land, war ja nur das Ergebnis der Uneinigkeit innerhalb des Ordenslandes. Der Orden war ein hinreichend mächtiges Bebilde, um fich der Polen mitsamt Jagiello von Lithauen zu erwehren, wenn feine Ginfaffen und Unterthanen zu ihm hielten. Es war damals der Abfall der Städte und der Ritterschaft unter Johann von Bonfen, die zu den Polen übergingen, ein Abfall, der vielleicht berechtigt war durch die Migregierung des Ordens; furz, es war Bruch und Zwiespalt innerhalb dieses mächtigen Ordens= ftaates notwendig, um den Einbruch der Polen zu geftatten. Polen hat damals Diese Länder durch Schwert, Bestechung und inneren Aufruhr gewonnen; es tann sich nicht beklagen, wenn es fie nachher burch das Schwert wieder verloren hat. Wir besitzen sie seit 1815 und werden sie hoffentlich in einigen Jahrhunderten immer noch befigen. (Beifall.)

3ch habe daran immer geglaubt, aber meine Soffnung einer gunftigen Entwicklung der Sache fteht beute um fo viel fester, wenn ich mir die Aeuße= rungen Seiner Majeftat bes Raifers in Königsberg und Marienburg jum fiebengehnten Armeecorps, ju feinen Offizieren und gestern in Thorn vergegen= wärtige. (Lebhafter Beifall.) 3ch darf annehmen, daß das, mas Seine Majeftat geftern in Thorn geredet hat, fich mit der Schnelligkeit des Telegraphen hin= reichend verbreitet hat, um Ihnen nichts Neues zu fein. Sie wiffen es alle. (Rufe: Jawohl!) Also wenn wir nicht in der Uneinigkeit des deutschen Ordens bom fünfzehnten Jahrhundert, sondern in der Geschloffenheit, die die deutsche Nation mit ihren Fürsten und ihrem Kaiser bildet, dem Polonismus gegenüber= treten, fo tann eine ernste Gefahr für uns nicht mehr borliegen. Sie ift überwunden, sobald dieser Einklang der amtlichen und der nationalen Ueber= zeugung innerhalb der deutschen Länder den Polen gegenüber konstatirt ift. Dann wird die gange Bolengefahr auf ihr natürliches Berhaltnis gurudgeführt, auf eine bedauerliche, aber boch gegenüber dem gesamten deutschen Reichskörper schwache Opposition, und eine Opposition, welche nicht die Aussicht hat, in welcher Seine Majestät in Königsberg ihr Berechtigung zusprach, nämlich, daß fie vielleicht durch den Raifer genehmigt und rehabilitirt werden tonnte. So

verstebe ich die Königsberger Aeußerung des Raifers, in der er fagt: "Gine Opposition ift nur berechtigt, in ber ber Raifer an ber Spite fteht." Run, viele Zeitungen halten das für ein contradictio in adjecto, für eine Unmöglichkeit. Wir haben es doch erlebt; ich will nur die Vorgange nennen gur Beit bes Generals Dork und der preußischen Auflehnung - fo kann man wohl fagen - gegen Friedrich Wilhelm III., indem die Stände fich konstituirten in Königsberg und dadurch den ersten Unftoß zu unseren Freiheitstriegen und zu unferer großartigen Entwicklung von 1813 gaben. Die glorreichste Zeit ber Broving Preugen, auf die Sie auch in Ihrer Unrede an mich eben anspielten, diefe Opposition, die darin lag - es war mehr als Opposition, es war Aufstand - war ja gang unmöglich, wenn man innerlich nicht sicher war, die Königliche Zustimmung bagu zu haben und ben Rönig in die Lage zu bringen. daß er diefe, wie die Englander fagen, "Rönigliche Opposition" zur amtlichen Auffaffung machte, nach Breslau ging und die Sache annahm. Ich will nicht weiter geben: wir haben es 1848 und 1849 wieder erlebt mit Friedrich Wilhelm IV., daß Oppositionen stattfanden, die sich bewußt waren, den König entweder als ihren geheimen Oberen zu haben, oder boch überzeugt waren, daß sie ihn gewinnen würden als solchen. Und so kann auch meines Erachtens eine konservative Opposition bei uns nur dann stattfinden, wenn sie immer getragen ift von der Hoffnung, den Konig für ihre Sache zu gewinnen. (Großer Beifall.) So kann fie nur gemeint fein, und fo follten wir nicht blog bem König gegenüber, sondern auch unseren Landsleuten gegenüber uns zur Regel machen, daß wir nicht mit bitteren Reden in der Presse und im Barlament gegenseitig uns zu franken suchen, sondern daß wir immer als lettes Biel im Auge haben, uns gegenseitig zu gewinnen, und daß wir nie den Gegner so verleten, daß jedes Band zwischen uns gerriffen ift. Dabei habe ich nur folche Begner im Sinne, die ben Staat und die Monarchie überhaupt wollen, also furs nach preußischen Begriffen königstreue Gegner; von anderen spreche ich nicht, mit benen ift fein Bertrag. (Großer Beifall.) Ob Seine Majeftat ber König in dem herzerhebenden Aufruf zum Rampfe gegen die Barteien des Umfturges auch das polnische Junkertum mit gemeint hat, das laffe ich unentschieden, aber für uns ift die polnische Abelspartei eine Partei des Umfturges, denn fie erftrebt den Umfturg des Bestehenden. Bir konnen unsererseits den Buftand, der den Herren vorschwebt, nicht bertragen. Wir muffen auf Tod und Leben dagegen kämpfen. Es wird dabin nicht kommen, es wird zu keinem Kampfe tommen, sobald wir Deutsche unter uns und mit unserem Raiser und den deutschen Fürsten einig bleiben. Es ift für uns und die Gefinnung, die Sie hergeführt hat, ein herzerhebender Moment, in dem wir uns zu sagen berechtigt find, daß Seine Majestät der Raiser und Rönig fie teilt. Gott erhalte fie, Bott forbere fie. Gott gebe dem Raifer Rate und Diener, Die bereit find und uns diefe Bereitwilligkeit zeigen, im Sinne diefes Raiferlichen Programms ju handeln. (Stürmischer Beifall.) In diesem Sinne bitte ich Sie, mit mir ein= zustimmen in ein Hoch auf Seine Majestät den Kaiser. Gott schütze ihn!\*)



<sup>\*)</sup> Die stürmischen Hochruse der Versammlung wurden von den Klängen der Nationalhymne begleitet. Sodann richtete Frau Geh. Legationsrat Gerlich an die Fürstin eine poetische Ansprache, die als Adresse in schöner Plüschmappe überreicht wurde. Es solgte eine Reihe anderer Damen, welche der Fürstin und dem Fürsten allerlei Gaben, insbesondere Blumen, darbrachten. Bon Dirschauer Damen wurde der Fürstin eine Adresse gewidmet, welche außer dem Text die Abbildungen der beiden Dirschauer Weichselbrücken enthält. Die Ueberreichung eines dem Fürsten von mehreren Damen dargebrachten großen Aehrenkranzes leitete der Geh. Legationsrat Gerlich durch eine längere launige Ansprache ein. Mit den Worten: "Berzeihen Sie, daß ich mich zurückziehe; ich habe seit vierzehn Tagen nicht so lange gestanden," zog sich der Fürst zurück. Ihm nach klang der Rus: "Gott schütze Eure Durchlaucht!"

# Personen-Verzeichnis.

Mbreich, Frau 308. Achenbach, Dr., preußischer Sandelsminister 36. Adermann, Abgeordneter 31. 32. Abt, Abgeordneter 311. Albert, König von Sachsen 163. 189. 192. 196. 198. 199. Albrecht, Markgraf von Brandenburg 338. Albrecht, Bring von Preugen, Regent von Braunichweig 288. Alexander, II., Raifer von Rugland 28. Alexander, Fürft von Bulgarien 122. Alexandrine, Großherzogin=Mutter von Med= lenburg=Schwerin 127. Andraffy, Graf, öfterreichischer Minifter 32. 43. 49. 57. 58. 59. 64. 92. 93. 96. 97. Unte, Stadtverordneter von Chemnig 32. Michenborn, Beheimer Oberregierungsrat 106.

Art, Student 232. Bantleon, Abgeordneter 311. Bantlin, Student 131. Baffermann, Abgeordneter 311. Baumer, Bezirksamtmann 148. Beaconsfield, Lord, englischer Premierminifter 45. 58. 61. 79. Beder, Reinhold, Dirigent der Leipziger Lieder= tafel 186. 187. 188. 189. Bederath, Abgeordneter 307. Bellachini, befannter Preftidigitateur 32. Ben Soliman, Gefandter des Sultans von Sansibar 126. Benda, von, Abgeordneter 15. Bender, Abgeordneter 106. Benedetti, Graf, frangösischer Botichafter in Berlin 18. 19. Bengfeld, Konditor 216. Beninger, 20. Befferer, Beigeordneter des Magiftrats ju Duisburg 145. Bettmann, Gaftwirt in Göttingen 37. Beumer, Dr., Generalfefretar 159. Bindermann, Profeffor, Dr., Stadtverordneter von Leipzig 23. Bismard-Bohlen, Graf von, Geh. Legations=

Bismard-Schönhausen, Gräfin von 21.

rat 21.

212. 239. 305. 316. 336. Bismard=Schönhausen, Comtesse von 21. Bismard-Schönhaufen, Brafin von, Gemahlin bes Grafen Wilhelm 127. 191. Bismard-Schönhausen, Herbert, Graf von 38. 39. 42. 44. 116. 117. 118. 128. 144. 163. 186. 187. 191. 194. 254. Bismarct-Schönhaufen, Wilhelm, Graf von 110. 116. 127. 128. 136. 191. Blanck, Stellvertreter bes Stadtverordneten= Borftehers von Görlig 21. Blankenhorn, Dr., Abgeordneter 311. Blum, Abgeordneter 106. Blume, Bürgermeifter von Marienburg 343. Böcking, Fräulein 308. Böhme, Dr., Abgeordneter 311. Boeker, Frau 316. Bölke, Gartenbefiger 1. Boly, Juftigrat und Stadtverordneter von Saarbrüden 121. Bolk, Abgeordneter 311. Borchmann, Ratsherr von Rathenow 33. 34. Borcholt, Borfigender des Wandsbefer Rriegerflubs 265. Bonfen, Johann von, beutscher Ritter 343. Brandt, von, preugischer General 8. Bratiano, rumänischer Minister 70. Brodhaus, Professor, Dr., 227. Brüggemann, Obermeifter ber Schuhmacher= innung in Crefeld 108. Bucher, Legationsrat 21. Wirklicher Geh. Legationsrat 44. 136. Büchner, Abgeordneter 107. Bueck, Generalsekretar 130. 159. Bünger, Schulrat 321. Buhl, Dr., Abgeordneter 106. 107. Bufch, Wirklicher Legationsrat 44. Buid, Dr. Morit, Schriftfteller 43. Buffe, Eb., Butsbefiger 273.

Bismard = Schönhausen, Fürstin 101. 116.

117, 130, 136, 187, 189, 191, 199, 207,

Caratheodorn Pajcha, türfijcher Bevollmächtigter zum Berliner Kongreß 48. 56. 61. 62. 64. 66. 71. 72. 74. 78. 81. 83. 86. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Chryfander, Dr. med., Privatsefretar bes Würften Bismard 149. Cochery, frangöfischer Deputirter 17. Cogalniceano, rumanijder Minifter 70. 91. 94. Colomb, von, preußischer General 332.

Corti, Graf, italienischer Bevollmächtigter jum Berliner Rongreß 51. 56. 62. 67. 75. Courcel, Baron de, frangöfischer Botichafter

in Berlin 115.

Crafemann, Sandelstammerpräfident 254. Cunow, Amtsvorfteber 144.

Dahlftröm, Fraulein 191. Dalwigt, Abgeordneter 106. Dammers, Studiengenoffe Bismards 36. Delbrud, preug. Staatsminifter und Prafibent des Reichstangleramts 126. Delbrüd, Brofeffor 240. Delpannis, griechischer Minifter 55. 63. 68. Demuth, Bürgermeifter von Treptow a. R. 246. Desprez, frang. Bevollmächtigter jum Ber= liner Rongreß 48. 50. 64. 88. 92. 94. 97. Dieben, Abgeordneter 106. Dieterici, Professor, Dr. 132. Diege, Abgeordneter 106. Dittmar, Lehrer 290. Dresler, Abgeordneter 311. Drofte-Bischering, Graf von 39. Druichti, Stadtverordneter von Görlig 21.

Dunfer, Oberlehrer 323. 324. Edhard, Frau Präfident 308. Edhard, Bankdirektor 217. Eichhorn, Dr., Stadtverordneter von Chem=

nik 32.

Dürck, Dr. 206.

Eichler, Student 169. Elsner, Stadtverordneter von Görlig 21.

Enneccerus, Dr., Abgeordneter 248. Engmann, Dr., Stadtverordnetenvorfteber von Chemnig 32.

Erdmannsdörfer, Professor, Dr. 217.

Ernfthaufen, von, preuß. Regierungspräfibent

Eiche, Oberlehrer 189. Effer, Schuhmachermftr. 108.

Evers, Borfigender der Lübeder Turnerichaft

En, Schriftsteller 267.

Redderfen, Abgeordneter 311. Feldmann, Burgermeifter von Saarbruden Wickeisen, Student 120. Wint, Abgeordneter 311. Fifcher, bon, Burgermeifter von Augsburg 155. 207. Flex, Gymnafiallehrer, Dr. 290. Forte, Stadtrat von Chemnig 32. Forfter, Fabrifant 155.

Fournier, von 337.

France, Stadtverordneter von Bijchofswerda

Francenstein, Freih. von, Bizepräsident bes Reichstags 106. 107.

Frank, Abgeordneter 311. Franz Josef I., Kaiser von Desterreich, Kö= nig von Ungarn 3. 28.

Friedrich der Große, König von Preugen 14. 142. 338.

Friedrich III., Deutscher Raiser, König von Preugen 122. 123. 198. 316.

Friedrich, Großherzog von Baden 118.

Friedrich Frang I., Großherzog von Medlen= burg=Schwerin 268.

Friedrich Frang II., Großherzog von Medlen= burg=Schwerin 268.

Friedrich Frang III., Großherzog von Medlen= burg=Schwerin 272.

Friedrich Karl, Pring von Preußen 35. Friedrich Beter, Großherzog von Olbenburg 4. 265.

Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst von Brandenburg 34. 338.

Friedrich Wilhelm III., König von Preugen 318. 344.

Friedrich Wilhelm IV., König von Preußen 39, 161, 197, 344.

Friedrich Wilhelm, Kronpring von Preugen 6. - - Rronpring von Preugen und des

Deutschen Reichs 21. Friedrich Wilhelm, Rurfürft von Beffen 9. Frige, Baurat 295.

Fromme, Studiengenosse Bismarcks 36. Frommel, Kommerzienrat 159. Fuchs, Bürgermeifter von Riffingen 145. Fürbringer, Professor 209.

Gelzer, Professor 209. Georgi, Dr., Stadtverordnetenvorsteher von Leipzig 23.

Gerlich, Frau Geheime Legationsrat 345. Gerlich, Geheimer Legationsrat 345.

Glodrig, Mitglied des Bolfswirtschaftsrats

Goebel, Student 239.

Bog, Dr., Gemeinderat von Stuttgart 133. Gortichatow, Fürst, rufsischer Reichstangler 52. 61. 66. 71. 73. 74. 79. 80. 86. 87. 90. 92.

Grad, Abgeordneter 106.

Brafe, Stadtverordnetenvorfteher von Bijchofs= merda 163. 164.

Gramont, Herzog von, frangösischer Minister 17. 18. 19. 20.

Grauert, Student 131.

Brifebach, Studiengenoffe Bismards 36. Grofpig, Borfigender der Landsmannichaft der Medlenburger zu Hamburg-Altona 271. Groffe, Bürgermeifter von Rathenow 33.

Grote, Frau 316.

Güntter, Professor 212. Gutmann, Fraulein 224.

Saccius, Studiengenoffe Bismards 36. Saedel, Brofeffor 209, 210, 241. Barlin, Inftitutsporftand 149. Saeusler, Geheimer Juftigrat 288. Sagen, Fraulein 224. Hagen, Student 120. Hahn, Dr. Dieberich 192. 193. Halberstadt, Stadtverordnetenvorsteher von Görlig 21. Samel, Geheimrat 159. Sammacher, Dr., Abgeordneter 106. 107. Haffelbach, Grau 316. Haffe, Dr., Abgeordneter 311. 312. Haffelbach, Oberbürgermeister von Magdeburg Sagler, Rommerzienrat 126. 130. 159. Batfeldt, Braf, Legationsrat 21. Sammerle, Baron, öfterreichisch=ungarischer Bevollmächtigter jum Berliner Rongreß 63. 67. 73. 76. Beine, Ritterautsbefiger 337. Beinemann, Bürgermeifter von Beimar 224. Beinrichs, Buchdrudereibefiger 274. Herbit, Maler 151. Heffert, Frau Präfident 308. Hehdt, von der, Abgeordneter 307. Hehl, Freifrau von 308. Bijche, Abgeordneter 311. Bobrecht. Oberbürgermeifter von Berlin 27. Sölder, Dr., Defan der Univerfität Erlangen 119. 120. Börter, Professor 293. Hoffmann, Baurat 184. Hoffmann, Bergassessor 185. Hoffmann, Regierungsbaumeister 164. 165. 184. Hofman, Abgeordneter 311. Sobenlohe-Schillingsfürft, Fürft von, deuticher Botichafter in Baris 39. 64. 67. 96. 97. Hohenlohe-Waldenburg, Fürft von 39. Solftein, Baron bon, Legationsrat 44. Holtz, Student 120. Holtz, Dr. J. F., Direktor 132. Honnpesch, Graf 306. hoppenftedt, Studiengenoffe Bismards 36. Bortichansty, Bürgermeifter von Görlig 21. Bofang, Abgeordneter 311. Sonos, Comtesse 186. 187. 191. 194. Suber, ichweizerischer Oberftlieutenant 147. Bullmann, Professor 261. Humaus, Studiengenoffe Bismards 108. Humfer, Justigrat Dr. 301. Sufte, Stadtverordneter von Bijchofsmerda 163.

Jacobs, Maler 183. Jagiello, Herzog von Lithauen 343. Jansen, Dr., Geheimrat 159. Jebsen, Abgeordneter 311. Jende, Geheimer Finanzrat 130. 159. Jensen, Oberpostassisitent 318. Johann, König von Sachsen 192. Johanns, Restor 262. Johanns, Fräulein 262. 263. Jorns, Abgeordneter 311. Josef II., Kaiser von Oesterreich 331.

Räftner, Borfigender eines Rriegervereins 183 Rahl, Brofeffor Dr. 120. Rarcher, Kommerzienrat 159. Karl, Fürst von Rumanien 70. Karl Alegander, Großbergog von Sachfen-Weimar 166. 167. 224. Rarl Anton, Fürft von Hohenzollern-Sigmaringen 16. Rag, Stadtverordneter von Görlig 21. Ranferling, Graf 136. Reller, Sandelstammerpräfident 145. Rennemann, Landesöfonomierat 329. Reudell, von, Beheimer Legationsrat 21. Riefer, Frau Brafident 308. Riefler, Stadtrat von Görlig 21. Rind, Dr., Garnisonprediger 209. Rluge, Profesior 209. Knöckel, Fabrikbesitzer 218. Knott, Mitglied der Gesellschaft der Humber steamship owners 140. Koch, Dr., Bürgermeifter von Leipzig 23. Kochhann, Stadtverordnetenvorsteher von Berlin 27 Röhl. Abgeordneter 106. Röhler, Gemeinderat und Braumeifter 209. Röhn, I. Obermeifter ber Berliner Schuhmacherinnung 108. Kölle, Frau Konjul 308. Königs, Frau 316. Konrad, Herzog von Majovien 342. Konftantin, Großfürst von Rugland 340. Rrabler, Bergaffeffor 159. Rrämer, Abgeordneter 311. Rrahn, Gifenbahnpräfident 129. Krieger, Frau Kommerzienrat 308. Rrieger, Beheimer Juftigrat 224. Krieger, Schuhmachermeifter 108. Ruby, Fräulein 308. Rüchler, Frau Oberbürgermeister 308. Küfenthal, Professor Dr. 241. Rugler, Professor von 150.

Lambermont, Baron, belgischer Staatsminister 115. Lampe, Gemeindeborsteher 266. Lange, Obersörster 141. 167. Lange, Fräulein 263. Langen, Geheimer Kommerzienrat 130. 159. Lanenstein, Oberbürgermeister von Lüneburg 289.

Berlin 64. 67. 109. 113. 115.

Rollmann, Baurat 136.

Laurisch, Stadtrat von Görlig 21. Leberer, Soffanger 33. Ledochowsty, Graf von, Erzbischof von Bofen und Gnejen 40. Lehr, Oberbürgermeifter von Duisburg 145. Lenbach, Professor von 204. Leopold II., König der Belgier 114. Leopold, Erbpring von Sobenzollern=Sigma= ringen 16. 17. 18. 19. Lesczynsty, bon, preug. General 130. Levekow, von, Bräfident des Reichstags 106. Lindau, Geheimer Legationsrat 106. Lippold, Frau Präsident 308. Lipfius, Geheimer Kirchenrat, Professor 225. Lösche, Biegeleibefiger 184. Löw, Freiherr von, Abgeordneter 106. 107. Lofthouse, Mitglied der Gesellschaft der Humber steamship owners 140. Ludwig II., König von Bayern 25. Ludwig XIV., König von Frankreich 296. Lüber, Schuhmachermeifter 108. Lueg, Rommerzienrat 159. Lueige, Student 120. Lütte, Schuhmachermeister 108. Luise, Königin von Preußen 268. 271. Quitpold, Pringregent von Bagern 205. 293. Lutcliffe, Mitglied der Gesellschaft der Humber steamship owners 140. Lutteroth, A. 255. Lug, Dr., Freiherr von, bayerifcher Staats= minifter 118.

Madai, von, Polizeipräfident 20. Malcolm Rhan, perfijder Minifter 78. 79. 82. 83. Malet, Edward, großbrit. Botichafter in Berlin 113. Maria Therefia, Raiferin von Defterreich 331. Marquardien, Professor Dr. 119. Massow, von, Abgeordneter 106. Maybach, von, preug. Minifter ber öffent= lichen Arbeiten 121. 129. Mehemed Ali Baicha, türkischer Bevollmäch= tigter jum Berliner Rongreß 67. 88. Meier, Borf. eines Kriegervereins 183. Melle, Dr. von, Abgeordneter des hamburger Nationalen Wahlvereins 128. Menden, Professor ber Jurisprudeng 23. 120. Mengelbier, Rechtsanwalt 135. Menten, Abgeordneter 106. Menzel, Professor, Maler 27.

Lug, Schneider 148.

108. 290.

Merfel, Prorettor 289. 290. Metternich, Fürft, öfterreichischer Minifter 137. 139. 321. Meuß, Stadtverordnetenvorsteher von Rathe-

Mertel, Bürgermeifter von Göttingen 107.

now 33.

Meybom, von, Stadtverordneter von Berlin

Meher, Oberingenieur 167. 191. Menerfeld, bon 20. Miesner, Dr., Oberlandesgerichtsrat 328. Milan, Fürft von Gerbien 75. Minnigerode, Freiherr von, Abgeordneter 106. Mittnacht, Dr. Freiherr von, mürttembergischer Staatsminifter 134. Möller, von, preug. Regierungspräfident 9. Molineus, Frau 316. Moltte, Graf von, Chef des Generalftabes der Armee 8. 29. 31. 198. 268. Mojer, Abgeordneter 106. Moun, Graf von, frang. erfter Botfchafts= fekretar in Berlin 43. Mühlhäuser, Defonomierat 150. Müller, Bürgermeifter von Chemnig 32. Müller, Stadtrat von Görlig 21. Müller, Obermeifter 116. Müller, Senator 302. Münch=Ferber, Abgeordneter 311. Mumm, Dr., Oberbürgermeifter von Frank-furt a. M. 20. 22.

Mäumann, Bräfident der Dresdener Lieder= tafel 187. Rathufius, Dr. von, Beheimer Oberregierungs= rat 16. Rapoleon I , Raifer der Frangofen 132. 231. Napoleon III., Raifer der Frangosen 19. Rebelthau, Oberbürgermeifter von Caffel 9. Neftewin, Herzog von Pommern 342. Rolte, Dr., Borfigender des Samburger Rationalen Wahlvereins 127. 128. Rothnagel, Borfigender bes 21'2onger duftrievereins 98. 101.

Oldetop, Studiengenoffe Bismara #6. 108. Ollivier, französischer Minister 17. Onden, Frau Prosessor 308. Oriola, Gräfin 308. Oriola, Graf von, Abgeordneter 312. Diann, Abgeordneter 312. 315. Ofterloh, fächfischer Hofrat 196. Ofterloh, Fraulein 199. Dubril, von, ruffifcher Botichafter in Berlin 64.

Pahlen, Gräfin 136. Pape, von, preußischer General 119. 120. Bellens, Borfigender eines Kriegervereins 192. Beterjen, Abgeordneter 106. 107. Pfleiderer, Raufmann 212. Philipps, Abgeordneter 106. Pieschel, Dr., Abgeordneter 312. 316. Bieticher, Burgermeifter von Bernburg 154. Place, Abgeordneter 312. Bochhammer, Landtags = Begenfandidat Bis= marcfs 1. Pojadowsty, Dr., Graf von, Staatsjefretar des Reichsschagamts 300. Breuge, Rentner 132.

Brim, Maricall, fpanischer Ministerpräfibent 17. 18.

Proteid, Freiherr von, öfterreichischer Befandter beim Bundestag 2.

Buttfamer, preugischer Staatsminifter und Oberpräsident 172.

Rade, Beigeordneter bes Magiftrats von Mainz 20.

Radowig, von, deutscher Gesandter in Athen 43. Raindre, Rat bei ber frangöfischen Botichaft in Berlin 110.

Nangabé, griechischer Gesandter in Berlin 63. 64. 68.

Ranikich, Schulrat und Seminardirektor 166. 167.

Rangau, Graf von, Geheimer Legationsrat 101. 116. 117. 127.

Rangau, Gräfin von 101. 116. 117. 127. 160. 187. 191.

Ratibor, Herzog von, Präfident des preuß. Herrenhauses 119.

Rauch, Oberbürgermeifter von Bandsbet 179. 249.

Reiche, Lehrer 174.

Reiger, Bürgermeister von Nördlingen 208. Richter, Geheimrat 159.

Richtsteig, Oberbürgermeifter von Borlig 21. Rieden, Lehrer 318.

Riehl, Dr., Gymnafialdirektor 336.

Rimpau, Abgeordneter 312.

Ringrose, Mitglied der Gesellschaft der Humber sternship owners 140. 141.

ste uship owners 140. 141. Mistit , serbischer Minister 75. Ni , Dr. Kaul von 241. Rodin, Th., Maler 316. 318. No ...aq, & seordneter des Magistrats von Saarbri , at 121. Rodde, K., ster 183. Roon. Graf von, preußischer Kriegsminister

8. 119. 198.

Rothbarth, Abgeordneter 312.

Rottenburg, Dr., Geheimer Regierungsrat 106. Samburger Bürger 185.

"uffell, Bord Odo, großbritannischer Botichafter in Berlin 43. 64. 67.

Ruffell, Generalfonful 130. 159.

Sänger=Brabow, Präfident des dritten Ron= greffes norddeutscher Landwirte 14. Saint-Ballier, Graf de, frangöfischer Bot-ichafter in Berlin 67. 85.

Salisbury, Lord, großbrit. Bevollmächtigter jum Berliner Rongreß 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 54. 57. 59. 62. 64. 67. 73. 76. 80. 81. 83. 84. 85. 90. 92.

Salazar y Magarredo, fpanischer Minister 16. Sander, Abgeordneter 106. 107. Sattig, Stadtverordneter von Görlig 21.

Schabert, Generalfonful 128.

Schäfer, R. L. 305.

Scharlach, Studiengenoffe Bismards 36.

Scheidt, Abgeordneter 145.

Scherenberg, Frau 316. Scheumann, Stadtrat 163.

Schiedmager, Bürger-Ausschußobmann bon Stuttgart 133.

Schiedmayer, Adolf, Fabrifant 212.

Schlatter, Stadtrat von Zürich 147.

Schleugner, Bürgermeifter von homburg 150. Schmidt, Bantbirettor 146.

Schmidt, Senator 160. 163. Schmidt, Dr., Bigetonful 110. Schmieding, Oberbürgermeister von Dortmund 151.

Schneider, Abgeordneter 106.

Schoof, Abgeordneter 248.

Schott von Schottenftein, Freiherr, Rechts= anwalt 151.

Schraut, von, Unterftaatsfefretar 300.

Schroeder, Frau 316.

Schüler, Oberbürgermeifter bon Meiningen 301.

Schulg-Leitershofen, Rurdirettor 150. Schulze-Benne, Abgeordneter 312,

Schumacher, Mitglied des dritten Kongresses beutscher Landwirte 15.

Schumann, Borfigender des deutschen Schuhmacherinnungsbundes 108.

Schouvaloff, Braf, ruffifcher Bevollmächtigter jum Berliner Rongreß 48. 54. 58. 59. 63. 66. 67. 71. 72. 80. 82. 83. 84. 92. 93. 94. 95.

Schwartstopf, Zimmermeister 257. Schwartstopff, Geheimer Kommerzienrat 125. 130. 159.

Schweninger, Prof. Dr. 146. 150. 204. 208. Schwetichte, Eugen 330.

Scherl, Baumeifter 183.

Semler, Dr., Abgeordneter des Hamburger Nationalen Wahlbereins 128.

Semler, Dr., Juftigrat 283. Semper, Mitglied des Altonaer Industrie-vereins 101.

Servaes, Direttor 159.

Sendel, Oberbürgermeifter von Berlin 8. 30. Senfert, Stadtrat von Chemnig 32.

Simfon, Dr., Borfigender des Bollparlaments

Singer, Bürgermeifter von Jena 209. 210. 233. Sing, Bürgermeifter von Bijchofswerda 163. Sirt, Fabrifant 149.

Sombart, Mitglied des dritten Rongreffes norddeutscher Landwirte 15.

Sourd, le, frangösischer Beschäftsträger in Berlin 16.

Specht, Reftaurateur 141.

Springmann, Frau 316. Stegemann, Dr., Handelsfammerfefretar 278.

Steinmet, Dr., Gymnasialdirettor 122. Stephan, Dr. von, Staatssekretar des Reichs= postamts 293.

Stephani, Dr., Abgeordneter 23.
Stichert, Dr., Rechtsanwalt 268.
Stichling, Dr., sachsen-weimarischer Staatsminister 167.
Stickel, Geheimrat 231.
Stinging. Prosessor 209.
Stolberg, Graf, Bolizeipräsibent 172.
Strauch, Oberst und Borsigender der Internationalen Kongogesellschaft 116.
Strodtbeck, Gutspächter 150.
Stübel, Oberbürgermeister von Dresden 194.
195.

Thorbecter, Großindustrieller 222. Tiedemann, Geh. Oberregierungsrat 98. Türk, von, Stiftspropst 203. Tycho de Brahe, berühmter Astronom 180.

Swantopolf, Herzog von Pommern 342.

Varnbüller, Freiherr von, württembergischer Minister 126. Biett, Student 234. Bygen, Abgeordneter 145.

Waddington, frangösischer Minister 46. 54. 55. 56. 59. 66. 70. 77. Wagner, Professor 149. Waldbach, Gymnafialgesanglehrer 267. Walbemar, Markgraf von Brandenburg 342. Waldmann, Komponist 33. Wallichs, Professor Dr. 251. Walter, Abgeordneter 312. Walther, Schloffermeifter 209. Wamhoff, Abgeordneter 312. Weber, Abgeordneter 312. Weber, Präfident der New-Porter Indepenbentschützen 141. Wegehaupt, Professor 266. Weiher, von, Landrat 247. Werder, von, preugischer General 9. Werther, Freiherr von, Botichafter des Nordbeutschen Bundes in Paris 17. 18.

Weffel, Generalbirettor 154. Wegl, Bantfaffirer 318. Wehmann, Zeichner 151. Widenmaber, Dr. von, Bürgermeifter von München 201. 204. Wiefe, Architeft 318. Wiefede, Butsbefiger 184. Wilamowig=Möllendorf, von, Professor 290. Wilhelm I., König von Preußen 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 161. 181. 219. 268. 284. Wilhelm I., Deutscher Kaiser, König von Preußen 21. 43. 44. 48. 97. 101. 102. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 114. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 132. 145. 155. 169. 172. 198. 211. 226. 228. 229, 243, 269, 271, 283, 309, 326, 328, 331. Wilhelm II., Deutscher Raiser, König von Breugen 123. 124. 130. 136. 144. 150.

Wilhelm I., König von Württemberg 133. 213. Wilhelm II., König von Württemberg 214. Wilhelm, Herzog von Braunschweig 283. Wilsti, Forstmeister und Stadrat von Görlig 21. 22.
Willien, von, preußischer General 332. Wildien, von, preußischer General 332. Windthorst, Dr., Abgeordneter 130. 175. 176. Wodizzta, Hauptmann a. D. 150. Woermann, Abgeordneter 128. Worter, Rechtsanwalt 218. Wohlgemuth, Polizeinspettor 148. Woldemar, Fürst von Lippe-Detmold 278. Wolff, Fräusein 263. Wolfstehl, Frau 308. Wullschlager, Großrat 148. Wuthmann, Studiengenosse Vismarcks 108.

175. 176. 321, 328. 343. 344. 345.

Zeit, Brauereibesiter 223. Ziegler, Prosessor Dr. 151. 152. Ziethen, Bürgermeister von Raugard 245. Zwilgmeher, Fraulein 284.

Port, von, preugischer General 344.



## Sach-Verzeichnis.

Aberglauben, Bismards Anficht über benfelben 43.

Abgeordnetenhaus, preußisches, die Bestrebungen desselben dokumentiren ein Ueberschreiten seiner Machtbesugnis 3.

Abgeordnetenwahl in Brandenburg für die zweite preußische Kammer von 1849—1852

Aderbaugewerbe, f. Landwirtschaft.

Afrika, Zivilisirung der Eingeborenen 110; Missionen zur Berbreitung nüglicher Kenntnisse 110; Unterdrückung der Staderei und 
des Regerhandels 110; Handelsverhältnisse 
110; Erleichterung des Zutritts aller handeltreibenden Rationen in das Innere 110; 
zollfreie Durchsuhr der Waren 111; Schissschrtzfreiheit auf allen Flüssen 111; neue 
Besitzergreisungen 112; nationale Rivalitäten 114.

Mlaschferd=Thal, Belaffung desselben in türki=

ichem Befig 79.

Altmark, hier wurde das Samenkorn für den Baum des Deutschen Reiches gepflanzt 326. Altona, Eintritt desselben in den Zollverein,

dirette Eisenbahnverbindung mit Berlin zc.

Apostolitum, Abschaffung besselben 41. Arbeiterfrage, Behandlung berselben 130. Arbahan, Zugehörigkeit dieser Stadt 79.

Armenien, Behandlung der Bevölferung 81. Uffen, Frage wegen territorialer Abgrenzungen 63, 94.

Njowiches Meer, Blockabe der Häfen 81. Attentate, Blindiches 7; Kiffinger 32. 281. Augsburg, j. Ehrenbürgerrecht.

Bajazid, Berbleiben desselben in türfischem Besith 79.

Balfanhalbiniel, Gerstellung bes Friedens auf derselben 44; territoriale Beränderungen und Schiffahrtsangelegenheiten 60.

Baltische Provinzen, f. Deutschland. Batum, Einrichtung als Freihafen 79. 83; Abmachungen bezüglich der Grenzlinien 86. 88.

Bayern, f. Dynaftien.

Berlin, Eigenschaften seiner Einwohner, ihre Hingabe für König und Baterland 8. S. auch Altona, Chrenburgerrecht.

Berliner Kongreß, Eröffnung und Konstituirung des Bureaus 43; Gründe der Zujammenberufung 44; Zulassung der Bertreter
Griechenlands 46. 47, 50, 51; Mitteilung
der Protofolle 47; Bildung einer Kommission zur Borberatung der in den Bertrag aufzunehmenden Festsetungen 60. 67;
Konstituirung der Redaktionskommission 64;
Zulassung der Bertreter Rumäniens 68.
69; Einssissung derselben 70; Zulassung
des persischen Bertreters 78. 79; Sicherung
der Aussührung der Beschlässe 90. 92;
Bertragsmitteilung an die beteiligten Mächte
96; Bertragsunterzeichnung 96; Schluß
des Kongresses 98. S. auch Donau.

Berliner Synobe, Erscheinungen berselben nicht erfreulich 41.

Bernburg, f. Chrenbürgerrecht.

Beffarabien, Abtretung desfelben an Rug-

Bischofswerda, f. Chrenburgerrecht.

Bismarkspende, Ueberreichung der betreffenden Urfunde 119.

Bochum, die Hauptvertreterin von Kohle und Gifen 185.

Bosnien, territoriale Abänderungen 63. 64. Bosporus, Aufrechterhaltung des status quo ante 81.

Brandenburg, j. Abgeordnetenwahl.

Braunschweig, seine Stellung zu Preußen 288. Bureaufratie, alles frankt an derselben 178; bieselbe erstickt das nationale Bewußtsein 277; die Bolksvertretung muß die Bureaufratie forrigiren, zensuriren, vor Uebergriffen bewahren 286. S. auch Landwirtschaft.

Bulgarien, Abgrenzung und Organisation besselben 45; englische und russische Anträge über die Abgrenzung 48. 50. 52; Schassung von Institutionen für Südbulgarien 52; französischerseits beantragte Zusahreitsel 56; Handelsvertragsverhältnisse 56; Wahl eines Fürsten 56; Antrag auf Räumung seitens der russischen Truppen

58; Verhalten des Militärgouverneurs 59; Handelsverträge mit der Türkei 60; Freisheit aller Kulte 62; Abschluß der bulgarischen Frage 63; Sturz des Fürsten Alexander 122. S. auch Handelsverträge, Ordensgeistliche, Sandichak Sophia, Trn, Varna.

Bundesrat, Mitwirkung desselben für das nationale Leben, Deffentlichkeit seiner Sitzungen und Auftreten seiner Mitglieder im Reichstag 275. S. auch Reichstag.

Bundestreue der Fürsten, feste Bafis des Deutschen Reichs 118.

Buridenichaft, deutsche, staatliche Verfolgung 36; Geburtsjahr 128; Bestrebungen für die deutsche Einheit 210.

Camphausen, Grubenunglück daselbst 121. Chemnit, j. Ehrenbürgerrecht. Cuphaven, j. Zollverein.

Danemart, f. Deutschland.

Dardanellen, Aufrechterhaltung des status quo ante 81.

Deutscher Bund, Berhältnis Preußens zu bemselben war nur mit bem Schwerte zu lösen 219.

Deutsches Lieb, ein Kriegsverbündeter ber Butunft 294.

Deutsche Flotte, f. Schleswig-Holftein.

Deutschland, Bundestreue eine feste Basis für die Jukunst 118; schwerwiegende Interessen, welche an Eroberungen Holland, Dänemark, den baltischen Provinzen und Oesterreich gegenüber nicht denken lassen 147; deutsche Einigkeit schucht die Unabhängigkeit von anderen Nationen 149; Deutschland ein harter und schwerer Klotz in der Mitte Europas 213; Eigenschaften der Deutschen, die andere Bölker nicht haben 220. S. auch Oppnassien, Fehrbellin, Frankreich, Hamburg, Jena, Kaiserentrevue, Konservativismus, Oesterzeich-Ungarn, Nußland, soziale Frage, Weimar, Wissenschaft.

Donau, Prüfung der auf sie bezüglichen Fragen seitens des Berliner Kongresses 63; Schischutzspreiheit auf diesem Strome 69; Schischutzspreiheit auf der unteren Donau 76; Donauschisspreiheit von 1857 111; öffentliche Afte, betressend die Schissart auf den Donaumündungen 111.

Dortmund, f. Ehrenbürgerrecht.

Dresden, Schanzenbefestigung der Stadt 32. S. auch Ehrentafel.

Duffeldorf, f. Rheinlande. Duisburg, f. Chrenburgerrecht.

Dynaftien, eine Bürgschaft der Einigkeit Deutschlands 134; ohne ein Eingreisen derselben wird in Deutschland nichts Dauerhaftes gewonnen 170; die Dynastien sind der Senat der Nation 292; die baperische Dynastie eine mächtige und starke Stütze des Reichs 293; Dynastien nicht Gegner, sondern starke Hilfsmittel für Einigkeit und Erhaltung des Reichs 301.

Ehrenbürgerrecht, Berleihung desselben an den Fürsten Bismarck seitens der Städte Augsburg 155, Berlin 27, Bernburg 154, Bijchofswerda 163, Chemnig 32, Dortmund 151, Duisburg 144, Görlig 21, Göttingen 36, Leipzig 23, Magdeburg 35, Nathenow 33, Saarbrücken 121, Siegen 176, Stuttgart 133, Wandsber 249, Worms 24; Antrag des Magistrats zu Berlin wegen Berleihung des Chrenbürgerrechts aller deutschen Städte an den Fürsten Vissmarck 29.

Chrendoftor-Diplom der Universität Erlangen

119.

Ehrentafel, Stiftung derfelben seitens ber Stadt Dresden 31.

Gifen, f. Bochum.

Eisenbahnwesen, ein Träger der Kultur 129. Eisenzölle, durch Wegsall derselben die Existenz der Fabrikanten bedroht 35.

Elbe, f. Bollverein.

Elfaß-Lothringen, keine Sommerproving Frankreichs 152; Kaßmaßregel war gegen die Pariser und ihre Freunde im Lande gerichtet 152; Essafschringen ein Schlagbaum gegen Invasionsgelüste Frankreichs 156.

England, ein Bollwerf der politischen und religiösen Freiheit 27; Abkommen wegen Oftafrika 138. S. auch Bulgarien.

Epirus, Grenzveränderung diefer Proving 78. Erlangen, f. Ehrendoftor-Diplom.

Erferum, Berbleiben besfelben in türfischem Befig 79.

Europa, Sicherung feines Friedens 65.

Fehrbellin, Schlacht baselbst hat beigetragen, Deutschlands Unabhängigkeit herbeizuführen 269

Finanzkommission, internationale, Errichtung einer solchen in Konstantinopel 94.

Frankfurt a. M., Gründe seiner Einverleibung 302. 303.

Frankreich, Bolkscharakter, Leiftungen seiner Handwerker 153; Jenkralisation in Bezug auf Paris kein Segen 170; Frankreich besser gegen Angrisse gedeckt als Deutsche land 220; Schuleinrichtungen in Frankreich 291. S. auch Bulgarien, Csas-Lothringen, Handelsverräge, Oesterreich-Ungarn, Relisionskrafteit bewische Frank

gionsfreiheit, spanische Frage. Frattions= und Parteiwesen, Neigung hierzu liegt dem Deutschen im Blute 170; Unterschiede zwischen verwandten Parteien müssen verschwinden 221; ein Parlament nicht start, wenn von Parteienzerrissen; Frattions= wettfriechen, Frattionshandel ein Unglück 237.

Freihandel. Bismard bis 1870 ein Anbanger desfelben 151.

Gartenbau, wichtig für ben Lehrer ber ländlichen Bevölferung 323.

Beiftliche Befellichaften, f. Bereinsgesekaebung. Gewerbe, Trennung berfelben von Sandel und Landwirtschaft ein Irrtum 278. 279.

Görlig, f. Chrenburgerrecht. Böttingen, f. Ehrenbürgerrecht.

Griechenland, Bulaffung jum Kongreß 46. 50; frangöfischer Antrag bezüglich Bezeich= nung der Provingen 51; englischer Untrag bezüglich der griechischen Bertreter 51; Brovingenfrage 63: Regulirung ber Grengen 95. C. auch Berliner Rongreß.

Grundbefit, Belaftung desfelben durch die Grundsteuer 1.

Grundsteuer, interimistische und fünftige 1.

Samburg, Belaffung feines Freihafens 99; Bolltontrole der Schiffe 100; Bedeutung ber Stadt für Deutschland und ben gangen Rontinent 156; Hervorhebung der besonders lebhaften Triebfraft diefes hanseatischen Bemeinwesens 256; Bemeinsamfeit feiner 3ntereffen mit denen des Deutschen Reichs 311.

S. auch Zollverein. Sandel, ein Beforderer der Zivilisation 140. S. auch Afrita, Gewerbe, Rongo.

Sandelsmarine, Diefelbe ichafft porteilhafte Begiehungen zu anderen Rationen 140.

handelspolitit, die von Bismaret unterftügt wird von ruffischen Staatsmännern geteilt 5. Sandelstag, deutscher, Betition in Sachen bes ruffischen und frangösischen Sandels= und

Bollvertrages 5.

Sandelsverträge, Infrafttreten bes Bertrages mit Franfreich 5; besgleichen mit Rugland 5: fernere Biltigfeit ber mit ber Türkei abgeschloffenen Berträge für Bulgarien ac. 60; Abschluß von Berträgen mit Rumänien 70; Bemerfungen über den Bertrag mit Defterreich-Ungarn 177. S. auch Bul-

garien, Handelstag. Handwerk, Gesetzesbestimmungen zum notwen= digen Bestehen desselben 125; Fürsorge Bismarcks für das Handwert 181; trop Berrichen der Großinduftrie zc. Raum ge-

nug für das Handwert 258.

Sandwerfsmeister, ein Borteil, wenn folche im Reichstage fäßen 109. Heilige Orte, f. Religionsfreiheit.

Herrenhaus, preußisches, demfelben fehlt die Autorität, die ein Oberhaus haben follte 276. Herzegowina, territoriale Abanderungen 64. Herzogtumer, f Schleswig-Holstein.

Sochichulen, Träger des nationalen Gedankens

170.

Bolland, f. Deutschland.

Bolftein, f. Schlesmig-Bolftein, Oldenburg.

Jahdebusen; Konvention wegen Ausdehnung desfelben 4.

Beng, feine Bedeutung in ber beutichen Rulturentwicklung 211; Berühmtheit feiner Univerfität 225; Schlacht bei Jena erfor= berlich, wenn geiftige Reaftion in Breugen erfolgen follte 229; ein Ring in der Rette der göttlichen Borfehung für die Entwicklung des deutiden Baterlandes 235.

Induftrie, darf fich in der Besetgebung mit ber Landwirtschaft nicht entgegenarbeiten 279; eine aute Abnehmerin landwirtschaftlicher Produtte 282. S. auch Landwirt=

ichaft. Wirtichaftspolitif.

Innungswesen, Reugestaltung besselben 103. Internationale Beziehungen, Fortschritt in ber Entwicklung berselben 115.

Braeliten, Lage derfelben in Serbien 66. 75. Juden, f. Breffe.

Raiserentrevue, ein rein freundschaftlicher Aft der Monarchen, eine Anerkennung des neuen Deutschen Reichs 28.

Rammern, preußische, Rechte berfelben werden seitens der Regierung nicht verfümmert, Mitregierungen aber nicht zuläffig 3. Kars, Zuteilung biefer Stadt 79. 80.

Ratholifche Abteilung im preugischen Rultus= ministerium, Gründung berfelben 39; ihre Aufhebung 40; war gestiftet, die Rechte des Königs der Kirche gegenüber gu ber= treten, vertrat aber die Rechte der Kirche und der Bolen dem Ronig gegenüber 238. S. auch Nuntiatur.

Ratholische Kirche, j. Maigesetze. Rhotur, Rudgabe an Berfien 82.

Rirchenverfaffung, neue preugische, Bereingiehung des Laienelements bon großer Bedeutung 41.

Riffingen, Sympathien bes Fürften Bismard für basfelbe 145. G. auch Attentate.

Klaffiter, f. Literatur.

Klerus, polnischer, die Bevölferung in den Sanden desselben ein willenloses Werfzeug 40. Rohle, f. Bochum.

Ronfessioneller Friede, denfelben gu ichuten ift Aufgabe bes Staats 27.

Konfessionelle Berhältniffe in Preugen 39. Rongo, Schiffahrtsfreiheit auf demfelben, Sanbelsfreiheit im Rongobeden, Unterdrückung der Stlaverei, Forderung der Miffionen 111; Souveränitätsrechte 114. S. auch

Kongokonferenz. Kongogesellschaft, internationale, f. Kongofonfereng.

Rongofonfereng, Eröffnung berfelben, Heber= nahme des Borfiges durch ben Fürften Bismard 109; Ernennung von Sefretaren 110; Gründe der Einberufung 110; Programm der Konferenz 111; Sanktionirung der Generalakte 115; Unterzeichnung derzielben, Berlejung der Beitrittsakte der internationalen Kongogesellschaft und Schluß der Konferenz 116. S. auch Parijer Vertrag, Wiener Kongreß.

Konservativismus, Grundlagen desselben 157; Einigung Deutschlands eine konservative

That 158.

Konstantinopel, f. Finanzkommission, Rußland. Korporationsrechte, an Bereine nur mit größter Borsicht zu gewähren 14.

Krankenkassen, Einrichtung derselben 125. Krankenversicherungsgeset, Abanderung des-

felben notwendig 125.

Rreta, Berwaltung der Infel seitens der Türkei 67.

Kriegervereine, ein Mittel gur Sicherung ber Ginheit 193.

Kriegswesen, einheitliche Leitung desselben bei den verbündeten Staaten 11.

Krieg von 1866, nötig zur Gestaltung unserer nationalen Einheit 183; geringe Reigung des Königs zu diesem Kriege 219; das Band des Dualismus mit Oesterreich nuste durch das Schwert gelöst werden 236; Hührung des Krieges erfolgte nur dis zur Grenze des notwendigen Bedürsnisses nach Auseinandersetzung 325.

Krieg von 1870/71, geringe Reigung des Königs dazu, aber notwendig zur Serstellung des Deutschen Reiches 219. 229; Bedürsnis, den Krieg isolirt zu führen 236.

Kunst, ein gemeinsames und einendes Element in Deutschland 169; sie pslegte das unter der Asche glimmende Feuer zur nationalen Einigung 188; hält Deutsche verschiedener Länder zusammen 201; ein Träger der deutschen Einheit 206.

Kurheffen, Behandlung der furheffischen Truppen, Schicfal des Kurfürsten, Ginver-

leibungsfrage 9.

Laienelement, j. Kirchenversaffung, neue preuß. Landtage, sollten in Bezug auf die Reichspolitit thätiger sein 300; weitere Ausfühführungen in dieser hinsicht 204.

Landwirtschaft, Bertretung der Interessen der selben im Bundesrat 15; dieselbe ein Stiefsind der Bureaufratie 177; Bismarcks Fürsorge für dieselbe 181; Landwirtschaft und Industrie gehören zusammen 279; wo letztere blüht, hat die Landwirtschaft zu leben 280; sie gehört zur wirtschaftlichen Pstege der Gesetzgebung 313; wo Landwirtschaft nicht besteht, kann der Staat auch nicht bestehen 327. S. auch Gewerbe, Industrie.

Leipzig, ein Zentrum beutscher Kultur 24. S. auch Ehrenburgerrecht. Literatur, diese und die Klassifer das Band, an dem der Rationalgedanke sestigehalten wurde 166.

Lourdes, Beichichte des Wunders 42.

Lübeck, die Bedeutung seiner Handelsmarine vor Jahrhunderten 257.

Mäddenschulen, die Fundamente fünftiger Generationen 154.

Magdeburg, ein Hauptbollwerk des preußischen Staats 35. S. auch Ehrenbürgerrecht.

Maigesetze, ein unentbehrliches Bollwerk im Kampfe gegen die katholische Kirche 40. Mark, dieselbe der Kern der ganzen preußi=

schen Monarchie 34.

Mecklenburg, sein Anteil an der Wiederherftellung der Einheit Deutschlands kein geringer 272.

Met, Bedeutung der Feftung 24.

Milig, Bedeutung Diefes Ausdrucks 53.

Miffionen, j. Afrita, Rongo.

Moabiter Klofter, Ausschreitungen gegen dasfelbe 13.

Monarchie, diefelbe gibt fich auf, wenn fie paktirt 148. Monarchische Einrichtungen, ein für das

Staatsschiff nüglicher Ballast 125.

Montenegro, territoriale Beränderungen 63; Gebietserweiterung 72.

Musit, dieselbe pslegte das unter der Asche glimmende Feuer zur nationalen Einigung 188.

Degerhandel, f. Ufrifa.

Riedersachsen, Bedeutung bieses Bolfsstammes für das Deutsche Reich 263.

Riger, Schiffahrtsfreiheit auf bemfelben 111. Ribitistifche Glemente, Stärkung berselben nicht ratiom 14.

Nordbeutscher Bund, Eröffnung der Konferenzen der Bevollmächtigten zur Beratung des Berfassungsentwurfs desjelben 10.

Auntiatur, päpstliche, eine Wohlthat gegen die katholische Abteilung 39. S. auch Zentrum.

Obersachsen, Teilnahme berselben an ber Gründung des Deutschen Reichs 264.

Desterreich-Ungarn, Entschädigungsfrage hinfichtlich Schleswig-Holsteins 6; sein steter Wunsch zum Bündnis mit Frankreich 7; Wichtigkeit des Bündnisses für Deutschland 215. S. auch Deutschland, handelsverträge.

Oldenburg, die Ansprüche des Herzogs auf das Herzogtum Holftein 4.

Ordensgeiftliche, ausländische tatholische, Behandlung berselben in Bulgarien und Oftrumelien 62.

Oftrumelien, f. Ordensgeiftliche, Rumelien.

Bapfttum, Suprematiegelüfte desjelben 27. Barana, freie Schiffahrt auf bemfelben 112. Baris, f. Elfaß, Lothringen, Frankreich. Barifer Bertrag von 1856, Benutung bes-

felben bei Aufftellung ber Afte der Rongo=

fonfereng 111.

Parlament, f. Fraktions= und Parteiwesen. Parteiwesen, f. Fraktions= und Parteiwesen. Partifularismus, frühere Ausbildung des-jelben in Schwaben 134; berfelbe liegt den Deutschen im Blute 270; ein wertvolles Saldo im nationalen Conto 292.

Berfien, Berichtigung ber türkisch=perfischen Grenze 82. S. auch Berliner Rongreg,

Rhotur, Türkei.

Birot, Ueberlaffung an Gerbien 84.

Bolitit, einheitliche Leitung ber auswärtigen bei den verbündeten Staaten 11; politische Thätigfeit, auf Bermutungen und Bufallen beruhend, ein undantbares Beichäft 147; im Unfang bes Jahrhunderts dynaftische, erft in der Reuzeit nationale Politit 218.

Bolnische Frage, Bolonistrung deutscher Ge-biete in Bosen und Westpreußen in fleri-kalem Interesse 40; die Träger der Bewegung find polnischer Abel und polnische Beiftlichkeit 288; Aufmunterung der pol= nijden Begehrlichfeit ein bedenfliches Erperiment 313; Beleuchtung der polnischen Frage nach verschiedenen Richtungen 330 bis 336 und 339-344. S. auch fatho= lifche Abteilung, Klerus.

Pofen, f. polnifche Frage.

Brepolac, Zuteilung an die Türfei 85.

Breffe, oppositionelle in Sanden von Juden 3; Aufreizung der verschiedenen Boltstlaffen durch eine teils verftandnislofe, teils übel= wollende Preffe 108.

Breugen, f. Braunichweig, Deutscher Bund, Jena, fonfeffionelle Berhältniffe, Mart, Reichstangler, Rheinlande.

Proselytenmacherei, ein schlechtes Geschäft 14.

Radfahrerfunft, fördert die Gefundheit 189; befeitigt durch ihre Beftrebungen noch beftebende Schranken zwischen deutschen Stämmen 190.

Rathenow, dajelbft Grundfteinlegung der jegigen preußischen Beeresmacht 34. G. auch

Chrenbürgerrecht.

Reichstanzler, Trennung diefes Amtes vom preußischen Ministerpräsidium bedauerlich 298. 299; Rompeteng des Reichstanglers 299; eine Emanzipation von der Kontrolle des preußischen Staatsministeriums nicht vorteilhaft 305; weitere Ausführungen hinfichtlich einer Personalunion des Reichs= fanglers und des preußischen Minifterpräfi= benten 314. 315.

Reichstag, Strafgewalt über feine Mitglieder 98; feine Gleichberechtigung mit dem Bundesrat auch in der Zollgesetzgebung; derselbe

ein unentbehrliches Bindemittel nationaler Ginheit 178. G. auch Bundegrat, Sand= wertsmeifter.

Reichsverfaffung, Berhandlungen barüber in Berfailles 22; ein Bedürfnis zur Abande= rung derfelben nicht hervorgetreten 312. 313.

Religionsfreiheit, französischer Antrag hinsicht= lich der allen Kulten seitens der Türkei gewährten Garantien 84; heilige Orte 84. 91. S. auch Bulgarien.

Rheinlande, Beleuchtung ber früheren Begiehungen gu den alten preugischen Brovingen 306. 307; Anteil Duffelborfs an ber Befferung diefer Beziehungen 307.

Rhodopediftrift, Untersuchung der daselbst vor= gefommenen Gewaltthätigfeiten 94.

Rumanien, territoriale Beranderungen 63; Bulaffung bon Bertretern jum Berliner Kongreß 68; Kapitalifirung bes an bie Pforte zu zahlenden Tributs 71. 93. C. auch Berliner Rongreß

Rumelien, Abanderungsvorichlage gur Berfaffung desfelben; Ungulaffigfeit der Gin= quartierung türfischer Truppen 59; Erhaltung der von den Ausländern im türfischen Reiche erworbenen Rechte in Oftrumelien 62; Durchmarich türk. Truppen durch Oftrumelien 64; driftliche Religion

des Gouverneurs 91.

Rugland, Burudziehung feiner Streitfrafte aus der Rahe von Konftantinopel 45; Behandlung der ruffischen Beiftlichen in der Türkei 77; Räumung ber afiatischen und europäischen Türkei durch die ruffischen Truppen 82; Ruglands Grengen beffer gebedt als die Deutschlands 220. S. auch Beffarabien, Bulgarien, Sandelspolitit, Sandelsverträge, Türfei.

Caarbrücken, f. Chrenbürgerrecht.

Sandidat Cophia, Buteilung besselben zu Bulgarien 54; Militärstraße für die Türkei durch den füdlichen Teil 95.

San Stefano, Brufung des dajelbft abge-

ichloffenen Bertrages 45. 57.

Schiffahrt, f. Afrifa, Balfanhalbinfel, Donau, Rongo, Riger, Parana, Schmuggel, Uru-

Schipfapaß, Ruheftätte ber dafelbft gefallenen

Rrieger 90.

Schleswig-Holftein, preußische Politik den Gerzogtumern gegenüber 6; Zusammenhang ber ichleswig-holfteinischen Frage mit ber Frage der deutschen Flotte 252. auch Defterreich=Ungarn.

Schmuggel, Berhinderung desf. bei Schiffen 100. Schule, Anteil berfelben an unferen nationalen Institutionen 291. S. auch Frankreich.

Schwaben, f. Partifularismus. Schwarzes Meer, Blockabe ber Häfen 81.

Schweiz, f. foziale Frage.

Serbien, territoriale Beränderungen 63 : Unab= hängigkeit dieses Staates 66; Kapitalisirung des an die Pforte zu gahlenden Tributs 67. 93; Abgrenzung Diefes Staates 95. S. auch Igraeliten, Pirot, Branja.

Siegen, f. Ehrenbürgerrecht.

Sflaverei, f. Afrika, Kongo. Sozialdemokratie, Löfung der Aufgabe hin-sichtlich ihrer Beziehungen zur geordneten ftaatlichen Gesellschaft 313.

Soziale Frage, hinfichtlich berfelben zwischen ber Schweig und Deutschland feine Mei-

nungsverschiedenheit 147.

Spanische Frage, Unterhandlungen wegen Uebernahme ber fpanischen Krone seitens des Erbpringen von Sohenzollern 16; Interpellation im frangösischen Corps législatif 17; Entjagung ber Kandidatur durch ben Erbprinzen von Hohenzollern 18; Geheimhaltung der geführten Berhandlungen 19.

Stuttgart, f. Ehrenbürgerrecht. Sübbulgarien, f. Bulgarien.

Suddeutsche Staaten, Eintritt berfelben in die deutsche Berfaffung 22.

Sulinapaffage, Schiffbarkeit derfelben 73. Suprematiegelüfte, f. Papfttum.

Theffalien, Grenzveränderungen 78. Thuringen, Ginfluß der Berriffenheit Deutschlands auf dasfelbe 210.

Trn, Ginverleibung in Bulgarien 84.

Türkei, Berbefferung des Lofes der chriftlichen Bevölkerung 44; Zahlung der Kriegstoften= entschädigung an Rugland 63. 74; Be= richtigung der türkisch=perfischen Grenze 82; Räumung der von türkischen Truppen besetten Gebiete 88; Uebernahme eines Teils der Staatsschuld seitens Ruglands 89. S. auch Alaschferd-Thal, Bajazid, Bulgarien, Erserum, Sandelsverträge, Kreta, Berfien, Brepolac, Religionsfreiheit, Rumänien, Ru= melien, Rugland, Sandichat Sophia, Serbien.

Turnerei, Mitwirfung derfelben als Trägerin des deutschen nationalen Gedankens 259.

Mitramontanismus, verderblicher Einfluß desfelben 27. 39.

Unfallversicherung, Borlage des Gesethentwurfs 103; Mängel d. Unfallversicherungsgef. 108. Uruguan, Schiffahrt auf bemfelben 112.

Barna, Zuteilung desfelben an Bulgarien 54. Bereinsgesetzgebung, ftrengere Sandhabung gegen geiftliche Gefellichaften 14.

Bolfswirtichaftsrat, Eröffnung besselben 102; Stellvertretung der Ausschußmitglieder 104; Aufgaben des Bolfswirtschaftsrats 104; Geschäftsordnung desfelben 105. Branja, Zuweisung an Gerbien 85.

Mandsbet, f. Ehrenbürgerrecht.

Weimar, seine Bedeutung in der deutschen Rulturentwicklung; Weimars Literatur früher das einzige Band nationaler Ginigfeit für Deutschland 211.

Weftpreußen, f. polnische Frage.

Wiener Kongreß, Berhinderung der einseitigen Ausbeutung der Bafferläufe durch denfelben; Benutung ber Schlufatte bei Aufftellung der Afte der Kongotonfereng 111.

Biffenschaft, ein gemeinsames und einendes Element in Deutschland 169; fie pflegte bas unter ber Afche glimmende Feuer gur nationalen Einigung 188; hält Deutsche verschiedener Länder zusammen 201; ein Träger der deutschen Einheit 206.

Wirtschaftspolitit, durch dieselbe ein Prosperiren der Induftrie feit 1878 hervorgetreten 125.

Worms, f. Chrenbürgerrecht.

Württemberg, Fortschritt in ber Ausbildung feiner Truppen 214.

Beitungen, Berdächtigungen durch dieselben

Belotismus, Migftande besselben 42.

Bentralisation, f. Frankreich.

Bentrum, unter Leitung besielben ein Regieren unmöglich; Bermittlung hinfichtlich fatholischer Fragen beffer durch einen Runtius als durch das Zentrum 237; Disziplin und Aufopferung aller Reben= und Partei= zwede fann man von letterem lernen 238.

Bieglergewerbe, ein Barometer für den Wohlftand aller anderen Industrien 165. Bivilehe, ein Rütteln an einer alten chrift=

lichen Sitte 40.

Zollfreiheit, f. Afrika. Bolltontrolle, f. Hamburg.

Bollverein, eine fegensreiche Inftitution 11; 8. Einverleibung der Elbe von Hamburg bis Eurhaven 99. S. auch Altona.

MVBBSYTBORS Y conno

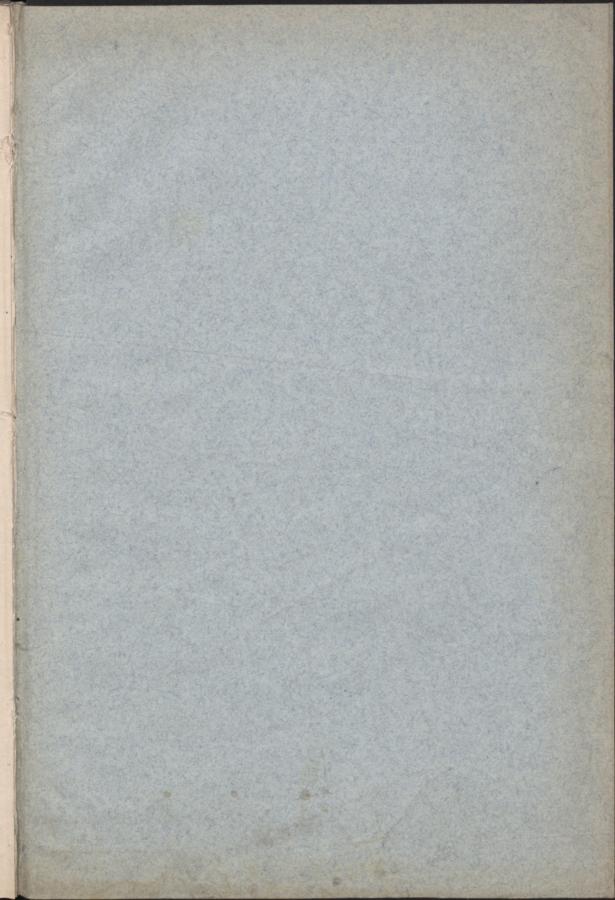

Deutsche Berlags-Anftalt in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien.

### Das lette Werk von Adolf Friedrich Graf von Schack.

Soeben ift erichienen :

# Verspektiven.

Vermischte Schriften

pon

Adolf Friedrich Graf von Schack.

Amei Banbe.

Breis geheftet M. 10. -; fein gebunden M 12. -

Dieses Werk war das letzte, womit der Geist des dahingegangenen großen Forschers und Dichters sich beschäftigte, und es ist ganz und gar aus dem reichen Schatz seiner Ersahrungen und Lebenserinnerungen geschöpft. Wie der Titel andeutet, bietet es eine Ausschau auf die verschiedensten Gebiete dar, auf das eigene Leben seines Urhebers, sowie auf literarische und künstlerische Gebiete aus saft allen Jonen. Frankreich, Spanien, Italien, Arabien und Indien erschien in ihrer geistigen Eigenart vor unserem Auge, Bergangenheit und Gegenwart ziehen an uns vorüber, mit biographischen Stizzen wechseln Erörterungen über das Wesen der Kunst und lebendige farbenprächtige Schilderungen von Kunstgebilden. Zuversichtlich darf behauptet werden, daß kein Leser das Buch aus der Hand legen wird, ohne aus demselben in reichstem Maße Genuß und Anregung geschöpft zu haben.

Bon bemfelben Berjaffer ift in unferem Berlage früher erichienen:

# Ein halbes Jahrhundert.

Erinnerungen und Aufzeichnungen

hon

#### Adolf Friedrich Graf von Schack.

Dritte, burchgejehene Auflage.

3 Banbe. Preis geheftet M. 15. -; fein in Leinwand gebunden M. 18. -

#### Fandora.

Bermifchte Schriften von

Adolf Friedrich Graf von Schach.

Preis geb. M. 6. -; fein in Leinwand geb. M. 7. -

Juhalt: Weitliteratur. — Lagebuch aus dem Obenwaid. — Die erste und die zweite Renaissance. — Der Gegenturm von Lindbeim. — Fetvusis Königsbuch und Jussiff und Suleifa. — Der Genfer See. — Ein Abort über die Lycif. — Die sieden Jusanten von Lara. — Das Grab in Sprafas. — Die Conquista-

### Gedichte

bon

Abolf Friedrich Graf von Schach.

Schete, vermehrte Auflage.

Preis geh. M. 4.50; fein in Leinwand geb. M. 6. -

3nhalt: 1. Aus allen Jonen. — II. Liebesgebichte und Lieber. — III. Romanzen und Ballaben. — IV. Bermijdte Gebichte.

### Geschichte der Normannen in Sicilien.

Mar

Adolf friedrich Araf von Schack.

2 Bande. Preis geheftet M. 10. -; fein in Leinwand gebunden M. 12. -

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen bes 3n. und Austandes.

Biblioteka Główna UMK
300022098292